

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht,
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

D. Baur,
Das
Evangelische
Pfarrhaus







Das deutsche evangelische Pfarrhaus.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Das deutsche

# evangelische Pfarrhaus.

Seine Gründung, feine Entfaltung und fein Bestand.

Bon

Wilhelm Baur, Doctor ber Theologie, Generalfuperintenbenten ber Rheinproving.

Dritte vermebrte Auflage.

\_\_\_\_\_\_\_

Bremen.

Verlag von C. Ed. Müller.

1884.

45

B1/404

57

:384

übersetungsrecht vorbehalten.

### Ans dem Borwort zur erften Auflage.

Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts füllte die Rirche von St. Jacobi ju Samburg Balthafar Coupp in Luther's Geist und Kraft mit bem Schall bes lautern Gottes= worts, und bas Bolt brangte fich in bichten Saufen bergu. Ginft= mats ging er über einen vornehmen Plat. Da ftunden etliche Leute, welche ihre Hite abzogen und jehr tiefe Reverenz gegen ihn machten. Giner unter ihnen fagte: "Da gehet ein Dann, ber ift jo viel Rosenobel werth, jo viel er haar auf seinem Sopfe hat. Das ift ein Mann, ber einem die Thräuen aus ben Angen predigen fann." Und ber ehrliche beutsche Mann gesteht, bag er bei dieser Rede von einer subtilen, theologischen Hoffahrt befallen worden jei, welche die Urt habe, daß sie zwar die Chre fliche, aber sich gern von ihr jagen lasse. Er sprach zu sich jelbst: "bist du ein jolder Kerl wie die Leute jagen und haft es bisher nicht gewußt?" Er hat nachher andere Ersahrungen gemacht, durch die ihm hamburg ein "Schauplatz alles Elendes, eine Fechtschule aller Berjuchungen, eine Grube aller Berfolgungen, ein Brobir= stein ber Beständigkeit und eine Schule ber Gebuld" geworben. Solche Wandlungen sind im Leben des Pfarrers nicht jelten. Und wenn hent' ein Beiftlicher in einer großen Stadt fiber einen vornehmen Plat geht und bort, was die Leute fagen, die ihn persontid gar nicht tennen, jo konnte bas wohl zu bem Gelbst= gespräch führen: "gehörft bu einem fo verächtlichen Stande an und haft es bisber gar nicht gewußt?" Aus biefem Wefiibt, daß ber Stand ber evangelischen Geiftlichen in Deutschland niemals

unverdientere Verungtinpfung erfahren als in unsern Tagen, ist bieses Buch geschrieben. Ist Paulus, als seine Feinde seine göttzliche Verusung verachteten, ein wenig thöricht geworden mit Rühmen, hat Luther gemeint, bei aller Dennuth vor Gott müsse der Christ den Menschen gegentiber gelegentlich mit einem rechten Stolze stolz sein, so darf heute das evangelische Psarrhaus als eine Gottesgabe, die unserm Volte geworden, laut gepriesen werden. Das Buch spricht nicht von schlechten Psarrern und Psarrhäusern, wiewohl dieselben in dieser sündigen Welt auch nicht sehen. Den Schlechten zur Veschämung, den Guten zur Ermunterung, malt es das Vitd des Psarrhauses mit sichten Farben, die doch ohne Ausnahme der Wirtlickeit entnommen sind.

Jeder beschaut sich die Welt durch sein eigenes Fenster. Aus dem unerschöpstichen Neichthum des Psarrlebens hab' ich geboten, was mir zu Gebote stand, in dem Bewustsein, daß es wenig sei, und mit der Schusucht, immer vollere Auschauung des Lebens, dem ich selbst von ganzem Herzen augehöre, aus allen deutschen Ganen zu empfangen.

Berlin am Tage ber Reformation 1877.

Withelm Baur.

## Borwort zur britten Auflage.

Je mehr ich in meinem gegenwärtigen Amt mit lieben Pfarrhäusern zu verkehren habe, besto weniger Muße bleibt mir, von ihnen zu schreiben. Ich kasse barum die neue Auslage des Buchs in der alten Gestalt ausgehen, doch so, daß ich da und dort den Napiteln nicht unwesentliche Zujähe eingestigt. Was

ich in ber Borrede zur ersten Auflage in Bezug auf mein Buch gejagt, wiederhole ich heute: Jeder beschant sich die Welt burch fein eigenes Kenster. Ich erzähle, was ich felbst vom Pfarrhaus durch Lejen und Leben erfahren. Der Anjpruch, alles Wiffens= werthe, was fich über das bentsche evangelische Pfarrhaus sagen läßt, jusammengefaßt, die Biffenichaft besselben gegeben zu haben, liegt mir ferne. Durch bieje Gelbstbeicheidung beantworte ich mancherlei Fragen, die an mich gefommen, warum ich diese und jene Ceite bes Giegenstandes nicht behandelt, biefes und jenes gesegnete Pfarrhaus nicht auch geschildert. Mein Buch trägt einen überaus perfönlichen Charafter. Andre mogen anders über bas Pjarrhaus ichreiben und haben es gethan. Ich habe gegeben, was ich hatte, in der hoffnung, ein Buch zur einsamen und gemeinsamen Lefture für den Pfarrer und die Pfarrerin, die Pfarrfamilien und Bjarrfrangen, aber auch für weitere evangelische Kreije zu bieten und damit die Freude am Dienst und Leben bes Pfarrers zu erfrischen. Und meine Hoffnung ist mir reichtich erfüllt worden.

Wie eine Chrenrettung des Pfarrhauses war das Buch gemeint in einer Zeit, da die Kinder der Welt das Glück, außershalb des Schattens der Kirche leben zu dürsen, in neuen Tönen priesen und solgerichtig über das Pjarrhaus, das im Schatten der Kirche sieht, ihren schnöden Spott ergossen, in einer Zeit, da die Schar der Theologen unter dem Einsluß der gesteigertsten Weltlichseit sich lichtete. Die Zeit ist anders geworden. Unter der Zunahme der Vottlosigseit und Sittenlosigseit, die alles eble Leben zu verderben bestissen ist, sind manche Seeten zu dem Gesühl erwacht, daß die Kirche sir die Welt doch Heil habe; und die jungen Theologen erbieten sich wieder in größerer Zahl zum Dienst der Kirche. Mit Dank gegen den Herrn, der allezeit bei seiner lieben Kirche aus Erden bleibt, und mit seinem Geist, was sterben will, belebt, aus Greben bleibt, und mit seinem Geist, was sterben will, belebt,

laß ich mein Buch wieder ausgehen. Ich reiche die Hand allen atten und jungen Britdern im Amte, die in der Ungunst der Welt nur eine Berstärkung ihrer theologischen Lust empsinden, die zum "Dennoch" des Apostels Paulus sich besennen 2. Cor. 6 und die auch Joh. Val. Andreä's Lied nicht schenen:

So ziehen wir den schweren Karren Und find gehalten für 'nen Narren.

Warmen Gruff fende ich auch allen lieben Schwestern in ben bentschen Pfarrhäusern. Ich weiß es aus eigner, vieljähriger, begliidender Erfahrung, was die Pjarrerin nicht blos bem Pjarr= bauje, sondern zugleich ber Gemeinde für Gegen bringt. Je tiefer fie bas Geheinmis, von dem Paulus Cph. 5, 32 spricht, in der eigenen Che zu ergründen jucht, je treuer sie das heilige Feuer auf dem eigenen Berde schürt, desto mehr Gewinn haben die Pjarrkinder von ihrem Wejen und Wandel. Die Kleinen nehmen von ihrem Munde Geschichte, Spruch und Lied; die Confirmanden empfangen von ihr vor und nach der beiligen Feier mütterlichen Segen; die Jungfrauen haben in ihr bas Vorbild gottfeliger Beiblichkeit; an ihrem Tijch fammeln fich fonntäglich die Jünglinge, die fern von Eltern und Geschwistern wohnen; Arme und Krante find ihre geliebten Pfleglinge; Die Wefallnen, ob fie die unehrlichsten Glieder am Leibe ber Gemeinde find, erfreuen fich der Ehre, von ihr gesucht und zurechtgebracht zu werden; das gefellige Zusammensein im Pfarrhaus gestaltet sie zur Gemeinschaft ber Gläubigen; bie Feste ber Gemeinde empfangen burch ihre fromme Freude und ihre geschickte Sand warmes Leben und beiligen Schmud. Bem ein tugenbiam Beib beicheret ift, bie ift viel edler denn bie toftlichen Perlen. Gpr. 31, 10.

Cobleng, 14. September 1884.

Wilhelm Banr.

# Inhalt.

## Erfter Abschnitt.

|                                    | Die Gründung des evangelischen Pfarrhauses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeite                           |
|                                    | Der deutsche Geistliche in der Kirche Moms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               |
| 2.                                 | Die deutsche Frau vor der Resormation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                              |
| 3.                                 | Die Ehe ber Reformatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56                              |
| 1.                                 | Das Evangelische im deutschen Pfarrhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72                              |
| Şi,                                | Das Protestantische im beutschen Pfarrhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95                              |
| 6.                                 | Das Bürgerliche im teutschen evangelischen Pfarrhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117                             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                    | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                    | b b let the total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                    | Das deutsche evangelische Pfarrhaus in seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                                    | Das deutsche evangelische Pfarrhaus in seiner geschichtlichen Entsaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 1.                                 | gefchichtlichen Entfaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131                             |
|                                    | geschichtlichen Entfaltung.<br>Das Pfarrbaus ber Lutherschen Gläubigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131                             |
|                                    | geschichtlichen Entfaltung.<br>Das Pfarrhaus ber Lutherschen Glänbigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 2.                                 | geschichtlichen Entsaltung.<br>Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152                             |
| 2.<br>3.                           | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrhaus im dreißigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietifische Pfarrhaus. Spener. Afmann                                                                                                                                                                                                     | 152<br>186                      |
| <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol> | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrbaus der Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrbaus im dreißigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietistische Pfarrbaus. Spener. Ahmann  Das Pfarrbaus der frommen Auftsärung. J. J. Spalding                                                                                                                                              | 152<br>186<br>203               |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.               | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrbaus der Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrbaus im dreitzigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietistische Pfarrbaus. Spener. Afmann  Das Pfarrbaus der frommen Auftsärung. J. J. Spalding  Das Pfarrbaus in der Litteratur der klassischen Zeit                                                                                       | 152<br>186<br>203<br>217        |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.         | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrhaus ber Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrhaus im dreitzigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietistische Pfarrhaus. Spener. Afmann  Das Pfarrhaus der frommen Auftsärung. J. J. Spalding  Das Pfarrhaus in der Litteratur der klassischen Zeit                                                                                       | 152<br>186<br>203               |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.         | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrbaus ber Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrbaus im dreifzigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietistische Pfarrbaus. Spener. Afmann  Das Pfarrbaus der frommen Auftlärung. J. J. Spalding  Das Pfarrbaus in der Litteratur der klassischen Zeit.  Herder's Pfarrbaus.  Das Pfarrbaus des Erneuerers der dentschen Theologie, F. E. D. | 152<br>186<br>203<br>217<br>250 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.   | geschichtlichen Entsaltung.  Das Pfarrhaus ber Lutherschen Gläubigkeit.  Das evangelische Pfarrhaus im dreitzigjährigen Kriege. Johannes Cervinns. J. B. Andreä  Das pietistische Pfarrhaus. Spener. Afmann  Das Pfarrhaus der frommen Auftsärung. J. J. Spalding  Das Pfarrhaus in der Litteratur der klassischen Zeit                                                                                       | 152<br>186<br>203<br>217        |

## Dritter Abschnitt.

| Das | deutsche | evangelische | Pfarrhaus | der | Gegenwart. |
|-----|----------|--------------|-----------|-----|------------|
|-----|----------|--------------|-----------|-----|------------|

| 1.  | Die erste Pfarrei und bas erste Pfarrhaus. Aus ben Papieren | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
| _ • | eines Landgeistlichen                                       |       |
| 2.  | Die mannigfaltige Gestalt bes Pfarrhauses                   |       |
|     | Das Leben im evangelischen Pfarrhaus                        |       |
| 4.  | Der Segen des evangelischen Pfarrhauses für die Gemeinde    | 450   |

#### Quellen und hilfsmittel.

- I. 1. Die Geschichtsblicher ber beutschen Borzeit. Berlin. Deutsche Bearbeitung ber Monumenta Germaniae. Der Benedictinerorden und die Cultur, von Dr. Krätzinger. Heibelberg, 1876. Theiner, Dr. J. A. und Aug., Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den Geistlichen und ihre Folgen. Altendurg. Dr. Johannes Delitzsch, das Lehrspftem der Kömischen Kirche. Gotha, 1875. Dr. von Schulte, der Cölibatszwang und dessen Aushebung. Bonn, 1876. Dr. Karl Hase, Handbuch der prot. Polemik. IV. Aust. Leipzig 1878.
- I. 2. Die Geschichtsblicher ber deutschen Borzeit. Weinhold, die deutsschen Frauen im Mittelalter. Wien 1851. Wish. Wackernagel, Keinere Schriften I, die Abhandlung: Familienrecht und Familienleben der Germanen.
- I. 3. Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche, besgleichen der Lutherschen Kirche. Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.
- I. 4. 5. 6. Die Hilfsmittel ergeben fich aus bem Text.
- II. I. Balerius Herberger's Evang. Herzpostille nehst Lebensbeschreibung, herausgegeben vom Sup. Tauscher. Sorau. Ph. Wadernagel's Ausgaben von Heermann's und Gerhardt's Liedern. Stuttgart.
- II. 2. Wetterfelder Chronik, herausgegeben von Friedrich Graf zu Solms-Laubach und Wilh. Matthäi, Symnasiallehrer in Laubach. Gießen 1882. — Hoßbach, J. B. Andreä. — Benutzt ist ein von mir selbst verfaßtes Lebensbild in Gelzer's Monatsblättern, Band XIV.
- II. 3. Ph. J. Spener's Leben von Hofbach, II. Aufl. Ahmann's Leben, herausgegeben von E. M. Arndt.
- II. 4. Spalbing's Lebensbeschreibung, herausgegeben von seinem Sohne.

   Halle 1804.
- II. 5. Die einschlägigen Ausgaben ber genannten Schriftsteller und Dichter.

- II. 6. Das in Gelzer's Monatsblättern Jahrgang 1859, Bb. XIII veröffentlichte Tagebuch J. G. Miller's.
- II. 7. Aus Schleiermacher's Nachlaß I-IV. Berlin, Reimer.
- II. 8. David Spleiß von Stokar, Bafel, 1858. Benutzt ist ein von mir in Gelzer's Monatsbl. Jahrgang 1859, Bb. XIII gegebenes Lebensbild.
- III. 3. Spiegel edler Pfarrfrauen von Burt. 3. Aufl. Stuttgart 1865. W. Löhe, Der evang. Geistliche. Stuttgart 1852. — W. Löhe's Leben. II. Bb. 1. Hälfte. Nürnberg 1877.
- III. 4. Handschriftliches über Großmann von Pf. Sprenger in Prießnit.
   Mittheilungen von Pf. Frohnhäufer in Lampertheim am Rhein.

## Erster Abschnitt.

## Die Gründung des enangelischen Pfarrhauses.

#### 1. Der deutsche Geiftliche in der Rirche Roms.

Pfarrhäufer aus Bolg und Stein, von Rojen umblitt, von Reben umrantt, die uns wunderjam anheimeln, hat auch die Remijde Kirche. Traulich find fie in den Schatten der Kirche gerückt, und vielleicht giebt das bijdefliche Ordinariat nicht so leicht zu als das evangelijche Confistorium, daß der Bfarrer, wenn das alte Haus baufällig geworden, aus ber stillen Kirchennahe nach ber tarmenden Sauptstraße giebe. Der furge Beg vom Saus in die Rirche, burch ben Garten ober einen bebedten Bang, ift eine lebendige, ben evangelijden Bfarrer fast beschämende Erinnerung, daß der Pjarrer täglich Dienst hat am Altar. In dem wohlgepflegten Garten ift das Rüstliche mit dem Lieblichen aufs beste verbunden: Rosen und Rojenfoht, um Pfingsten blithenber Goldregen, im Commer bas Goldaelb ber Aprifojen, Geisblattlaube und Weinlaube. Die ichützenden Mauern, welche von der Wett trennen, find zugleich die ionnigen Bände für Reben und Spatierobst, der Tanbenschlag und das Bienenhans tohnen die Liebe, welche der Pfarrer ihnen ichenft. Die Unfiedelung ift jo lodend, daß ber Wanderer gern an ber Thür des geistlichen Herrn anklopst. Am gastlichen Empfang sehlt es nicht, die leibliche Schwester besorgt das Dlahl, zur Mehrung der Unterhaltung stellt ein geiftlicher Bruder fich ein, es fehlt bem Gespräch nicht die Theilnahme an dem Wohl und Webe der Gemeinde, au den großen Begebenheiten der Belt, die Stunden geben

so gemithlich hin und find so anregend, als man's nur wünschen mag. Aber ein Pfarrhaus im vollen, im evangelischen Sinn ist's doch nicht. Des wahrhaftigen Hauses Gehalt ist das Familienleben. Dieses hat die Kirche den Pfarrern verboten. Und wenn Einer die verbotene Frucht einzuthun sucht — es ist ein Wurm darinnen, dem Familienleben, das der Diener der Kirche gegen die Ordnung der Kirche sührt, sehlt das sreie, frohe Gewissen. Das katholische Pfarrhaus kann nicht, und gerade dann, wenn ihm Weib und Kind nicht sehlt, am wenigsten, wie ein Licht in die Gemeinde leuchten, wie ein Brunnen ihr erfrischendes Wasser geben.

Indeg, wenn ichen bas evangelische Bjarrhaus, bem wir eine große Bedeutung für die Boltsgesittung guschreiben, ber Kirche Roms fehlt, so haben doch auch ihre Beiftlichen eine überaus mächtige Wirkung auf die Cultur gehabt, und die Eigenart dieser Cimpirtung bangt zum guten Theil grade mit ihrer Chelofigkeit zusammen. Die Behauptung ist nicht unevangelisch, daß für gewiffe Menichen und für gewiffe Aufgaben die Chelofigkeit forder= lich, das Familienleben hinderlich sei. Christus selbst giebt die Thatsache au, ohne sie zu tadeln, daß Etliche um des Simmelreiches willen der Che entsagen (Matth. 19, 12). Baulus ist das tenchtenoste Beispiel eines Dieners bes Evangelinms, ber in ber Erwartung des zum Gericht kommenden Herrn, im Angesicht ber ungeheuren Aufgabe, die ihm gestellt war, ledig blieb, um zu sorgen, was dem Herrn angehört (1. Cor. 7). Und die Evangelischen, wie gern sie dem Rachfolger Betri auf dem Stuhl zu Rom, wenn er gegen verheirathete Briefter wiithet, ben Apostel Betrus ins Gebachtnis rufen, der seine Frau auf den Miffionsreisen mit fich führte, haben boch auch ihre volle Anerkennung für Die Beiftlichen, welche wie Paulus bleiben, weil sie wie Paulus benten. Gie bebauern nicht, daß August Reander mit seiner leiblichen Schwester hauste und wie ein moderner Benedictiner — nur daß er nicht wie die alten auch für die Wirthichaft Geschick hatte — in ben Schachten ber Wiffenschaft schürfte und edles Metall zu Tage forderte. Gie laffen es gelten, wenn Ludwig Sarms, ber

Mann altjädgijder Kraft und Bähigfeit, Kampjesluft und Selben= haftigfeit, ber von bem Dorf in der Lüneburger Seide aus bas heidnische Afrika in Angriff nimmt und zugleich die heimatliche Rirche erwedt, gleichfalls ber Edwester für die Rührung bes haushalts bankt, und auf die Frage, warum er benn nicht geheirathet, die Pfeife ein wenig aus dem Munde nimmt und troden vor fich hin spricht: "Bum Beirathen hab' ich feine Beit." Ich selbst habe der bentschen evangelischen Gemeinde in dem Bilde des John Coleridge Pattejon, eines Mannes der Gegenwart, einen Mijfionsbijdiej attfirchlichen Stils vorgeführt, ber, in bem wärmften und edelsten Familienleben aufgewachsen, bennoch von dem chrwür= digften Bater und den besten Geschwistern sich lodriff, um die Melanefier ber Gibjee für Christum zu gewinnen, ber ohne famitie fich gang und gar feinen Boglingen, feiner Gemeinde bingab, bis die Keule des Insulaners diesem Angelsachsen des neunzehnten Sahrhunderts denjelben Märtyrertod bradite, den der Angeljachie bes achten Jahrhunderts, Winfried, bei ben Friesen fand.

Che wir Alage über die Chelosigkeit der Geistlichen in der Römischen Kirche sinhren, zollen wir dem Großen und Herrlichen, das auch sie silr die Gesittung unsers Volkes geleistet, volle Anerstennung, beispielsweise dem Mönch, dem Missionar und dem Vischos.

Gegriffet feid ihr mir, ihr Morgensterne Der Borzeit, die den Alemannen einst In ihre Dunkelbeit den Strahl des Lichts, In ihre tapfere Bildbeit Milde brachten,

so beginnt Herder das Lob der frommen, thatfrästigen Möndse ättester Zeit.

Es verschaffete Der Orden Benedict's der Sonne Raum, Die Erde zu erwärmen. Weisen hand hat diesen Fels durchbrochen? diesen Wasd Gelichtet? jenen seucheschwangern Pfuhl Umdämmt und ansgehadt die Burzelsnoten Der ew'gen Eichen? Wer hat dieses Moor Jum Garten ungeschaffen, daß in ihm Italien und Hellas, Asien Und Afrika jeht blühet? War es nicht Gottsel'ger Monche emsig harte Hand? Und wie den Boden, so durchpscligeten Sie wisdere Menschenstelen. Manchen Ur Belegt' ein Heil'ger mit dem kansten Joch Des Glaubens. Mancher Drache flog, besprochen Vom mächt'gen Wort, laut zischend in die Lust, Jur Rub' der ganzen Gegend.

Wahre Thaten der Cultur find die Gründungen der Alöfter in der deutschen Wildnis. Mit dem Bergflopfen der Envartung, was tommen werde, begleiten wir Binfried's Schüler Sturm von Frittar aus, wenn er die Fulda auswärts in den laubwald der Buchonia eindringt, um den rechten Ort für ein neues Klofter zu Wir raften mit ihm an ber Stelle, wo nachher bas Klofter Bersfeld fich erhob und wo Sturm und feine zwei Befährten zuerst tleine, mit Baumrinde erbaute Säuschen errichteten. Wir ziehen nach einiger Zeit weiter, bald mithjam dem Fluß entgegen enbernd im Schifflein, bald bie Buchenwälder rechts und lints durchspähend. Es mährt lange, bis das Ange mit Wohlgefallen auf einer Stätte ruht, und ber Mund spricht: Bier will ich Hütten banen! Sturm macht fich endlich allein auf: fattelt seinen Gel, Bjatmen im Munde, Gott im Bergen, untersucht er Berg und That, Quell und Fluß; wenn die Racht hereinbricht, ichläat er mit dem Eisen, das er mit sich führt, Holz und erbaut eine treisformige Bergämmung gum Schute feines Thiers, bamit nicht die dort allzu gablreichen Raubthiere daffelbe gerreißen; er selbst jedech schläft rubig, nachdem er im Ramen Gettes das Zeichen Des Arenges Chriffi auf feine Stirn gegeichnet. Er fommt an bie Straffe, auf welcher Die Thüringer Raufleute nach Main; gieben, in ber Julba findet er eine Menge Claven babend, bas Thier ident und gittert, ber Gottesmann selbst schrickt vor ihrem Gestant gurud. Aber ohne Unbilde von den Heiden zu erfahren, denn Bettes Sand halt fie gurud, gieht er in ber Baldeveinsamteit weiter, da hort er ein Geräusch, er lauscht, er glaubt, das ein Mensch nabe fei, er schlägt mit bem Gifen au einen hohlen Baum, ein Mann aus ber Wetterau fommt beran, ber ortsfundig ift und mit ihm die Racht zubringt. Und nicht lange barnach wird er mit ungemeffener Freude erfüllt, benn er ift gewiß, daß er ben gewilnschten Ort gefunden, - von seiner Schönheit entziicht streift er umber, dankt für alles Einzelne und eitt nach Frittar beim, seinem Bischof zu berichten. Und bas Ktoster Fulda wird erbaut. Erregt es die tieffte, spannendste Bergenstheilnahme, wenn wie hören, wie die Wegenden, in denen wir heute predigen, deren Kirchlein am Waldesrand uns beute ber liebste Anblick find, querft im Namen Jesu durchwandert worden sind, jo ist der Eintritt in das gegründete Reloster überaus behaglich. Mehr als ein Jahrhundert früher, als Sturm im Lande ber Heffen am Ufer ber Fulda bas Beiden des Kreuges aufgepflangt, hatte Et. Ballus an der Steinach aus einer Safelruthe ein Rreng geschnitt, es in Die Erbe gesteckt und die Reliquien, die er besaß, daran gehängt und so die Stätte bezeichnet, wo er fich anzubauen gedachte. Zweihundert Jahre sind vergangen, da waltet Gogbert in dem Kloster bes heitigen Gallus. Ein italienischer Baufünstler hat ihm auf vier zusammengenähten Thierhäuten einen Baurig zu des Klosters Erneuerung gemalt, und in lateinischen Berametern ift die Ertlärung hingugefügt. Gogbert eignete sich ben Plan unter Berücksichtigung der örtlichen Berhältniffe an: ein Kloster entsteht, wie ein regel= mäßiges Städtchen fauber gebaut, wie ein Bienenford belebt. Die Rirde, Die Bruder Winihard, "ein zweiter Dabalus", errichtet, nicht in der Mitte. An die Rirde lehnen sich die mit Hösterlicher Strenge eingefriedigten Gebäude: Schlaf = und Wehnräume ber Briider, ihre Bibliothet, ihr Arbeitshaus, ihre Edule, bas Diefectorium mit bem Erengaang. Außerhalb diefer Einfriedigung erhebt fich ber ftattliche Abtsbau, mit eigener Wirthschaft und Riiche, das Gafthaus für die Reisenden, das Krankenhaus mit ber Apothete. Dann die Wertstätte und die anschnlichen Wirthschafts= gebäude. In dem Badojen tonnen auf einmal taufend Laib Brot gebaden werden, und die Malgbarre für die Brauerei nimmt hundert

Matter auf einmal auf. Es sehlen nicht bie ichen bepftanzten, fauber gehaltenen Barten und wie ein Baum = und Grasgarten liegt fill und fühl ber Friedhof und barrt auf die Milben. wogn die Anfiedelung? "Müßiggang ift ber Geele Beind", fagt Benedict, nach deffen Regel dies Moster, wie Julda und die andern, gebant ift. Kreuz und Pflug geboren als Einnbilder Diejes Klofterlebens zusammen. Gie treiben Musterlandwirthichaft. Gie roben bas Gelb an, entwäffern es und bewäffern die Wieien. Gie verpflangen und veredeln bas Obit. In der Bretagne, wo feit Jahr= hunderten der Apfelwein Bolksgetränk ift, bat der Möndy Telev einst die edleren Apselsorten eingesührt. Der Rheingan verdantt feinen Rubm, ben trefflichsten Wein zu liefern, den Alöstern Eberbach und Johannisberg. Die Blüthe ber Linde in den Lanbgängen, des weißen Klees auf dem Gelde bietet den Bienen, die mit monchijder Bejdaulichkeit beobachtet werden, ihre Nahrung. Das Fleischverbot reigt, ber Fischzucht volle Ausmertsamfeit zu ichenten. Und wenn die Klöster die Gasthäuser der alten Zeit waren, jo lag es nabe, mit der Rochfunft fich ber Gafte Beifall zu gewinnen. Aber in ber Pflege bes Leibes blieben bie Monde nicht steden. Die Benedictiner find die Bater der Bautunft. Das Kunftbandwert ibte fich zur Meisterichaft im Schnitzen ber Chorstiibte und der Erneifire, in Bereitung jeder Art firchlichen Schmucks. Bruder Tuotilo in St. Gallen belebte mit feinem Sauche bas Metall bes Instruments und entlockte ben Saiten mit fertiger Sand ihre Tone. Und Bruder Rotter hat unter andern Gefängen bas Lied zuerst gejungen, bas und Luther erneuert: Mitten wir im Leben find mit dem Tod umjangen. Wer konnte vergeffen, wie fleißig die Mönche lehrten die alten Sprachen und neneste Kunde ber Natur, wie fie Bucher abidrieben und aufs gierlichfte die Sandidrift mit farbenhellen Bildern ichmudten? Und zu ben alten Büchern lieserten fie neue - ber Mönch von St. Gallen, ber uns von Raifer Karl jo luftig erzählt, ift nur Giner unter den vielen. welche die Beschichte unsers Bolfes und überlieserten. Wir haben nicht Luft, als protestantifdie Schulmeister Die Aloster, Die eine

große Cutturmacht gewesen sind, mit rother Tinte einsach als Fehler anzustreichen. Im Gegentheit, wir könnten Geschmack darau sinden, wenn auch heute ernste Männer zur Pstege der Wissenschaft, schwergepriiste Franen zum Schutz ihres Daseins in ähnlicher, evangelisch erneuerter Gemeinschaft sich einigten.

Die Benedictiner haben mehr geleistet, als was innerhalb ihrer Mostermauern sich vollzog. Aus ihrer Umfriedigung sind Männer ber That unter die Beiden gegangen. Das Erzbisthum Samburg = Bremen ift Die Grundung, von welcher aus die Rirche im beutschen und ftandinavischen Rorden zur Geltung und zur Birffamkeit tam, und ber erfte Erzbijdef, Ansfar, stellt uns den mittelalterlichen Miffionsbijdef in seiner eigensten Art vor die Augen. Was vor Allem und moberne Menschen an dem Bilbe biefes Mannes angieht, ift eine Gigenthumlichkeit, die wir meift ichmerglich entbehren: bas Infammenfein von Beschaulichkeit und Thatfraft, von Astese und Welteroberung, eine Gigenthümlichkeit, bie und die Mahnung nahe bringt, daß die Kraft aus ber Tiefe quillt, daß nur die Sammtung des Menichen in Wett ihm über die Seelen, die aus ihrem Centrum gerathen find, die Macht einräumt. Es mag im Jahre 805 gewesen sein, als ein beutscher Mann an die Klosterthier von Corbie in der Picardie flopite und die Monche bat, ihm seinen eben mutterlos gewordenen kinaben zu erziehen. Er wird angenommen, und der Erziehung der Mönche geht zur Geite die unmittelbare Erzichung Gottes burch Traume und Gesichte. Dag Dante ein Balbjahrtausend später in einer Stunde voll Reimfraft ewigen Lebens Bolle, Fegfeuer und Simmel, Bott und Welt, sich selbst und die gange Beschichte, in welcher auch er seine bestimmte Stelle, sich jelbst und bie tiefe Ewigfeit, in welcher auch er seine Wohnung haben sollte, zusammenschaute, diese Geburtsstunde seines neuen Lebens und allumfassenden Gedichtes hatte body in dem gangen Geift des Mittelalters ihre mannigfaltigften Borgange. Aus bem Leben Ansfar's, wie es uns fein Schüler und Rachfolger Rimbert beschrieben, läßt fich nach= weisen, wie die Liebe Gottes Ing um Bug ben Anaben und

Büngling durch Traumgesichte, Die sie seinem Beift vorsührte, gn sich und zu ihrem Dienst gegogen hat. Dem Kinde, bas sich in findischem Spiele zu verlieren in Befahr ift, erscheint die Mutter an ber Seite ber Mutter Jeju, und wedt die Sehnjucht, mit den beiligen Franen in den jeligen Gesilden wandeln zu dürfen. Das war der Liebe erster 3ng. Es solgt der zweite, als den Knaben, ber nichts Herrlicheres fannte und mit Augen gesehen, als ben großen Raifer Kart, wie ein Blit bie Runde traf, ber Berricher ber Christenheit habe auch wie jeder andere vom Beibe Geborene den Zoll des Todes bezahlt. Und nachdem die Mutter Jesu ihn jum himmel gelodt und der heimgang bes Baters des Bolls ihm die Welt arm gemacht, da gebraucht die Liebe, um den Knaben gum drittenmal ihren Bug fraftig fühlen zu laffen, Johannes, den Täufer und Petrus, ben Apostel. Durch die Schreden bes Jegfeners führen sie ihn in den Glanz bes Himmels - unnahbar, von einem Licht umbüllt, bas fein Menich burchbringen fann, aber fpiirbar offenbart fich ihm Chriftus. Aus bem Glange, ber heller als das Licht, felbst diejes durchleuchtet, bringt ber Ruf: "Webe bin, mit der Märtyrerfrone geschmückt wirst du mir zurückschren." Richt cher geht er, als bis der Herr ihn mit dem vierten Bug gezogen, er felbst, unmittelbar; er ericheint ihm, bort seine bemithige Beichte und vergiebt ihm die Siinde. Denn nur gefühnte Lippen find geschieft zur Botschaft von der Bersöhnung. Endlich — der lette Rug der liebe - im Traume fieht fich Ansfar selbst in der Mitte predigender Männer, in heiliger Bergückung. "Herr, was willst du, daß ich thun foll?" fragt er sehnsüchtig. "Gehe hin," so be= fiehtt ihm ber Berr, "und predige ben Beiden das Reich Gottes." Wer solche Träume hat, der muß and im wachen Bustand mit tiefer Beschanlichkeit in bie ewigen Dinge sich versentt haben. Die geistliche Bereitung, Die innerliche Bernfung Gottes war vollendet. Es blieb bie Wegbereitung durch ben Gang ber Bolfergeichichte, Die Berufung durch den mächtigsten Herricher nicht aus. Der König Baralb von Danemart, ber in Ingelheim getauft worben war, jollte, so wlinschte sein Bathe, Ludwig ber Fromme, nicht ohne

geistlichen Beistand nach feinem beidnischen Lande heimtehren. Anstar war bereit ihn zu begleiten. Go beginnt bie Laufbahn, bie er als Erzbischof von Samburg - Bremen endigt. Die Robbeit der Getauften und bie Wildheit ber Ungetauften, ber Ediffbruch, ber ihm feine Sabe an Biidern ins Meer schlendert, Die Plinderung ber Normannen, aus welcher er nur wenig Heiligthümer rettet, erbuldet er. Mit driftlichen und beidnischen Monigen weiß er ben rechten Berkehr, und die Bölfer bringt er in friedliche Gemeinschaft. Das Rirchtein, bas er in Schleswig errichtet, giebt ben Raufleuten Bertrauen, daß fie ihre Sandelswege nordwärts richten. wieder und wieder dringt er in Schweben ein mit ber Botichaft von Chriffus. Ettavenbefreiung, redlicher Sandel, Unterricht, drift= liche Ausgestaltung ber Staaten, Gefittung jeder Art, furg: Dienst des wahrhaftigen Gottes, das ift bas Werk, welches ans jenen Traumgesichten des Jünglings mannhaft und helbenhaft hervorwuchs. Und als ob es nicht genng ware mit ber Gefahr zu Baffer und zu land, fasteiet er seinen Leib, und von ber Bredigt= fahrt beimgekehrt, ift er Sirte ber beimischen Berbe und Bater ber Urmen. Sein Schüler Rimbert bemüht fich angitvell, zu beweifen, daß er, obwohl fein Märtyrer, bennoch bie Märtyrerfrone verdient habe. Das evangelijche Auge fieht bis auf biejen Tag in Ansfar einen Mann ber fatholischen Rirche, ber nach evangelischer Lehre ein Seiliger ift, weit er, burch Chriffus geheitiget, für ber Welt Beit fein Leben gegeben.

Wir stigen zu dem Litbe des Ktosterlebens und des Missionstienstes das Litd eines Bischos hinzu, aus der besten, frästigsten Zeit des deutschen Bischums. Ans der Zeit der Karolinger treten wir in die Zeit der sächsischen Kaiser. Es ist bekannt, wie lieb denselben Sildesheim war. Dort war ums Jahr 1000 Bern ward Bischos, "Aus Bernward's Leben lerut man recht erfennen, wie vielseitig damals ein Bischos wirfen konnte", sagt der Herausgeber des Lebenslaufs, den ein Zeitgenosse, der Hidder Verstützungster Ihang mar, versast hat. "Nichts im Bereiche sirchlicher oder bürgerticher Justände ist seinem Einsluß entzogen. Er ist der Erstürgerticher Justände ist seinem Einsluß entzogen. Er ist der Erstürgerticher Zustände ist seinem Einsluß entzogen. Er ist der Ers

zieher, Freund und Rathgeber seines Raisers; er unterhandelt für ibn und folgt ibm in die Edlacht. In seinem Bisthum leitet er bas firchtiche Leben; er gründet Kirchen und Klöfter, aber auch feste Burgen zum Edute gegen fremde Raubvölfer und zieht Mauern um feine bijdbofliche Stadt. Er forgt für Die Urmen und Kranfen, entidieidet Die Rechtshändel, Runft und Wiffenschaft verdanten ihm ihre Pflege, ja, er ift felbst Gelehrter und Künftler, der erfte Erzgießer feiner Beit, und die Kunftgeschichte weiß fast noch mehr von ihm zu erzählen, als die politische oder die Legende." Hören wir, wie Thangmar bes Bijdwis tägliches Leben ichildert. Nachdem er von seinem frommen Maßbalten im Genug und von jeiner Inbrunft im Gebet gesprechen, fahrt er fert: "Rach bem Bebete, um die britte Stunde, idritt er feierlich zur Abhaltung ber Meffe und gog mit greger Berknirschung sein ganges Berg vor bem herrn aus. Dann ging er an bie öffentlichen Angelegen= beiten, untersuchte furz bie gerichtlichen Banbel und bie Cache ber Unterbrückten, wogn er burch Scharffinn und Beredtjamteit vorzüglich befähigt war. Go erwartet er ben Geiftlichen, bem bie Bertheitung ber Atmojen und bas Armenwegen übertragen war; benn einer großen Menge berjelben, hundert und noch mehreren gab er Tag für Tag aufs reichlichste den Lebensunterhalt, vielen verschaffte er auch durch Geld und andere Unterfriigungen, joweit es feine Berhältniffe erlaubten, Erleichterung. Darauf burch= ging er die Wertstätten, wo Metalle zu verschiedenem Gebranch bereitet wurden, priifte Die einzelnen Arbeiten, bis er, nachbem Alles geborig bejorgt war, in ber Gurcht und bem Segen bes herrn, von einer großen Menge ber Brider und bes Bolfes um= geben, um die neunte Stunde zu Tische fag: und zwar nicht mit festlichem Gepränge, sondern unter frommem Edweigen, während alle nach ehrjamster Bucht auf eine Berleiung Acht batten, Die nicht gar furz mährend der Mabigeit gehalten ward. Gebrechtichen und altersichwachen Briidern gab er freundlich mit feiner Sand ben Segen, aber er ließ auch feinen Dürftigen weber in ber Stadt noch in der Borftadt, wenn er von ibm wußte, Dies Reichen feiner

Theilnahme entbehren. Go verlangte er, wie der Apostel, Allen Alles zu fein, damit er Alle in Chrifto gewinne. - And war feine Kunft, die er nicht versuchte, wenn er auch nicht bis zur Bollfommenheit fie sich aneignen fonnte. Richt nur in unfrem Münfter, sondern an verschiedenen Orten richtete er Schreibsnuben ein, jo daß er eine reichhaltige Büchersammlung, sowohl göttlicher als phitosophijder Edriften zusammenbrachte. Die Malerei aber und die Sculptur und die Runft in Metallen zu arbeiten und edte Steine zu faffen, und alles, was er nur Teines in bergleichen Dingen ausbenken fonnte, ließ er niemals vernachtäffigen, jo bag er auch an überseeischen und ichottischen Gefägen, die ber foniglichen Majestät als besondere Gaben dargebracht wurden, das, was er setten und ausgezeichnet fand, zu nuten wußte. Er sührte and talentvolle, vorzüglich begabte Knaben mit fich an ben Sof oder auf längere Reisen und trieb fie an, fich in alle dem zu ilben, was in irgend einer Aunft als das Bürdigste fich barbot. Außerbem beidbaftigte er fich mit mufivifden Arbeiten gum Schnuck ber Fußboden und versertigte auch Dadziegel nach eigener Erfindung ohne irgend eine Anweijung. Bahrend er aber in Christi Ediaplaniner alles, mas er für angemeffen hielt, mit gemiffenhafter Frommigfeit zusammenbrachte, gab er nichtsdestoweniger gemäß ben Worten bes Evangeliums auch bem Raifer bas Seine, benn bem Raifer Dtto III. war er mit bereitwilligstem Bergen nach Wiffen und Können zu Willen." Bab es fo trefftiche Monde, Missionare, Bischöse, warum nicht auch treffliche Pfarrgeistliche, ob und die Geschichte von ihrem verborgenen Wirfen auch weniger fagt - Pfarrgeiftliche, die in Selbstverleugnung und Singabe ben Christenmenschen von ber Wiege bis zum Grabe mit ben Segnungen ber Rirche versorgten, magig im Saufe, eifrig im Dienst ber Gemeinde. Und wenn dies lette Jahrhundert bentiche Bischöfe gehabt, wie Sailer, Diepenbrod, ich füge hingu, wie Ketteler, an bem wir das Opier der befferen Ginficht der Unsehlbarfeit des Papftes gegenüber beflagen, ber aber in mächtiger Bredigt und einschneiben= der Schrift, in strenger Bucht und reicher Barmbergigfeit, freilich

auch in Römischer Annaßung dem Staat gegenüber, ein echter Römischer Bischos war — wir zweiseln nicht, daß es auch in unsern Tagen viete trefstiche Geistliche im Geist der Römischen Kirche giebt. Aber zum Pfarrhaus im vollen Sinne, zur reichen Mannigsaltigkeit eigenthümtichen Pfarrhaustebens bringt's diese Kirche nicht, weil sie den Priestern die Chelosischeit gebietet.

Die Römische Kirche leidet an dem verhängnisvollen Un= jpruch, das fichtbare Reich Gottes schon cher barftellen zu wollen, als der herr kommt, um es aufzurichten. In Folge dieses An= ipruche, über die zeitlichen Dinge hinaus zu fein, während bie Beit noch läuft, fennzeichnet fich die Hömische Kirche durch eine äußerliche Weltflucht, Die fojort in ftarte Weltformigfeit umfchlägt, durch eine falfche Seitigfeit, welche die ungezügelte Boltsluftbarkeit zur Schwester hat, durch ein Accordiren zwischen Kasteinug und Fleischlichkeit, burch ben Mangel ber Durchbringung bes Sittlichen und Religiösen im Leben. Für die Draugenstehenden wechselt ber Cindruct: wie ernst nehmen sie's und wie jehwer machen sie die Celigfeit! mit dem andern; wie aut wiffen fie ein Ange gugubriiden und unter wie leichten Bedingungen öffnen fie ben Simmel! Beides, die scheinbare Strenge und die thatsächliche Leichtfertigkeit in Sandhabung der sittlichen Berhältniffe, tritt in ber Chelofigfeit der Priester und der immer wieder hervorbrechenden Buchtlofigkeit des priestertichen Lebens besonders hell zu Tage. Die Schrift= widrigfeit des Cheverbots rächt sich jurchtbar. Nicht dies ist das Befährliche, bag um bes Reiches Gottes willen Etlichen Die Che widerrathen wird, denn wir haben aus Christi Munde selbst gehört, daß unter Umftanden die Chelofigfeit bem Wachsthum biefes Reiches forderlich fein tann und haben es an dem teuchtenden Beispiel gesehen, bas Baulus giebt. Aber bag burch ein Giefet bem gangen Stande ber Beiftlichen auferlegt wird, wogu bas Bewiffen ben Einzelnen bier und ba treiben mag, bag benaben und Jünglinge in feiblicher und geistiger Unreife mit bem Ergreifen bes geiftlichen Standes den Entschluß zur Chelofigfeit foffen, ber mur als reife Frucht bes Lebens Gott gefällig fein könnte, das ift wider Gottes Ordnung in Ratur und Schrift und muß gur fitttiden Zerrüttung führen. Und bas Schlimmfte ift auch nicht bie offenbare Urjache bes Gejetes der Chelofigseit, ber Bunich, die Kirche von dem loszumachen, was fie die Welt nennt und womit im Grunde das weltliche Regiment, Die fraatliche Macht gemeint ift, wie es in dem Worte, das Gregor VII. zugeschrieben wird, scharf ausgebriickt ist: "Die Kirche wird nicht von ber Knechtschaft ber Laien frei, wenn nicht die Briefter von den Weibern befreit werden." Rein, der tieffte Schaden, den bie erzwungene Chelofigfeit ber Priester in der tatholischen Kirche anrichtet, ist die Beise, wie man die plumpe Begründung: die Kirche will herrichen, darum muß fie geffigige Diener haben, mit bem garten Schleier einer überaus verfeinerten Unfchauung vom Priefterftand zu verbeden ober mit der Blofftellung der Che als eines lebens der puren Sinnlichteit zu befräftigen fucht. Die Erhöhung bes Priefterstandes durch Erniedrigung bes Chestandes, Die Bergottlichung ber Priefterweihe durch Berwettlichung des Cheverhättnisses — das ist das Schädliche, das ist das Abschenliche, weil Gottwidrige an der Zache.

Im Grunde sind es zwei an den Priestern gesuchte Eigenschaften, aus welchen man die Unmöglichteit ableitet, daß sie Ehemanner und zugleich rechte Diener Gottes sein können: die Reinsheit und die Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns. Der Priester unß rein sein. Die jungfräuliche Kirche des von der Jungfran gebornen Herrn will ein jungfräuliches Priesterthum haben, so lautet die Theorie, wie sie ein satholischer Gottesgelehrter der Gegenwart noch gegeben hat. Das heidnische und jüdische Priesterthum entstand aus leibticher Geburt. Das christiche konnt durch die geistliche Jeugung der Weihe zu Stande. Man will nicht das Priesterthum Christi, den geistigen Stanun seiner erstzgebornen Söhne, an der Hand der Weiber durch die Geschichte wandern sehen. Der menschlichen Natur ist gemäß, die göttlichen Gnaden aus reinen händen empfangen zu wolsen, welche doch die verheiratheten Priester nicht haben. — Die Darlegung ist eben so

widrig als hinfällig. Denn was die leibliche Weburt betrifft, aus welcher die heidnischen und sildischen Briefter hervorgegangen find und aus welcher die driftlichen Priester nicht hervorgeben sollen, jo fallen doch auch die Diener der Kirche Roms nicht vom himmet, vaterlos und mutterlos, jondern werden wie andre Menschen geboren. Für den angebornen Sündenschaden aber giebt es Beil in Dem, ber ohne Gunde geboren ift, freilich für bie fünftigen rönischen Priefter fein andres Beil als für das fonigliche Priefterthum aller Gläubigen: Die Geburt aus Waffer und Geift, Die Darbietung der Gottestindschaft durch die Band der Gnade, ihre Unnahme burch die Sand bes Glaubens. Und alle Beihe gum Dienft ber Kirche ist ohne Kraft, wenn ihr nicht die Salbung bes Beiftes zur Gottesfindichaft vorausgegangen. Dit ber feltsamen Berachtung ber leiblichen Geburt, von welcher boch auch bie Mömischen Briefter nicht ausgeschlossen werden können, hängt die verächtliche Weise zusammen, mit welcher ber Berold ber Chelosig= feit des Briefterstandes über die Frauen spricht: nicht an der Sand ber Beiber joll bas Priefterthum Chrifti burch bie Geschichte wandern. Und ift doch ber große hohepriefter, Jejus Chriftus, an der Sand jeiner Mutter in die Geschichte eingetreten. Und wollte man die Siindlosigfeit der Mutter zugeben, wie fie Rom vertündigt, so wäre boch ihre Mutter nicht fündlos gewesen, oder man müßte von Mutter zu Mutter emporsteigen und endlich ber Mutter aller Menschen, die doch gewiß gesündigt hat, ber Eva setbst das Ave zurusen! - Freilich, ob der Herr von einem Beibe geboren ift, so doch nicht von einem Cheweibe, jo tann man ein= wenden. Aber die von Beibern jo verächtlich reden, haben fie denn vergessen, wie in Christo, weil er die Frauen von Sünde und Anechtschaft erlöst hat, weder Mann noch Beib ift, und daß unter bem Segen bes Evangelinms die Holbseligfeit, welche Mariens Bestalt umichien, eines jeden Weibes Schmud werden tann, wenn cs gottselig ift? Filmwahr, die Geschichte, durch die bas Priester= thum nicht an ber Sand ber Weiber wandern foll, giebt Zeugnis bie Wille, daß nicht blos das Weib dem Manne, jondern auch

ber Mann bem Beibe an ber Geele schaben fann und bag nicht blos die Männer ben Frauen, soudern wie oft die Frauen den Mannern ben Weg jum Simmel gewiesen haben! Der hat Rom in beutschen Männern joldie Macht, daß sie ber Deutschen alte Art vergeffen und verlieren, in den Frauen etwas Sehres, etwas Prophetisches zu erkennen? ja solche Macht, bag Cohne von Mittern iprechen, als fei ihre Che ein Stand der Unehre gewefen? Die Reinheit ber Sande aber, welche man ben Priestern baburch verbürgen will, daß fie feinem Weibe bie Sand reichen dürfen, nur so verburgt — welch eine Täuschung! Die Gräfin 3ba Sahn = Sahn, Die feine andre Geftalt ber Beiblichfeit zu fennen ideint, als die eigene, zuerft die lippige Weltfrau, bann die bigotte Alosterfrau, sagt von dem protestantischen Biarrer, wenn er Arme und Krante besucht: "er tommt, was weiß ich woher"? Wir wiffen es: er tommt am Conn = und Feiertag aus bem Saufe Gottes: nachdem er Prediger des Worts gewesen, will er auch Thater fein und die Wittwen und Waifen in ihrer Trübfal besuchen; er fommt am Werftag aus ber Studirftube: nachbem er in ber Schrift gesorscht, wendet er fich liebevoll ber Bemeinde gu. Und wenn er aus bem Familienzimmer tame, von der Sausfrau, den Kindern, würde die cheliche und paterliche Liebe ben Sausbesuchen ichaben? Eind die fatholifden Priefter burch bie Chelofigfeit gegen Berunreinigung gesicherter als die epangelischen Beiftlichen? Giebt's benn nicht andere Dinge, mit benen fich Priefter Die Sande verunreinigen fonnen? Wenn fie Dieselben ausstreden nach unrechtem Gut und nach dem Becher des wiisten Gelages bleiben fie bann rein, nur barum, weil fie bie Sand nicht am Altar einer Braut gereicht haben? Die Gunde fitt im Menichen nicht in einzelnen, fauberlich geschiedenen Fächern, Die Gunde durchfrift vom Bergen aus ben gangen Menfchen, und vom Bergen aus tann der Menich geheilt werden, wenn er die beitsame Snade in Chrifto Jeju einläßt. Reine Sande haben nur die Gläubigen, bie bas Blut Jejn Chrifti rein gemacht von aller Ginbe. Das wird der Römischen Kirche nie gelingen, daß fie die Welt, daß sie auch nur ihre Gläubigen zu der Überzeugung bringe: die Hände jedes beliebigen Priesters seien, weil er unverheirathet ist, reiner als etwa die priesterlichen Hände eines Martin Luther, eines Philipp Jacob Spener, eines Jumanuel Nipsch, der sinderreichen und geistesgesalbten Gottesmänner! Wenn die Römische Kirche bei dem Berbot der Priesterehe auf die Reinheit der Priester vor Allem gesehen hat, so hat sie niemals zu besserem Iweck ein ungeeigneteres Mittel gewählt.

Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns ift das Andere, bas burch die Chelofigfeit ber Priefter erreicht werben foll. Wie fonnt' er, wenn er für eine Familie zu jorgen hätte, ungetheilten Bergens fein Umt verwalten? Seine Beit ift getheilt, jo fagt der Bertheidiger ber priefterlichen Chelofigteit, feine Arbeit ift getheilt, fein But ift getheilt, feine Pflicht ift getheilt, fein ganger Beruf ift getheilt, er gehört nicht Gott allein, er gehört feinem Weibe, seinen Kindern an. Diese entziehen Gott das fortwährende Gebet, den Armen die Almosen, den Kranken den Trost, der Kirche den muthigen Bertheidiger. Diese fordern in allen schwierigen Berhältniffen, welche das Leben bringt, ihres Baters ernfte Beriidfichtigung. Nur dem, welcher gang feinem Bernfe fich widmet, ber sich als ber Bater ber Armen, der Tröster ber Betrübten, ber Arzt ber Seelen, ber treue Beistand ber Sterbenden, ber Bollbringer ber christlichen Tugenden bewährt, nur dem kommen auch die Bergen der Gläubigen entgegen, ibm glauben fie, ihm ichenken fie Bertrauen. — Wer möchte der Forderung nicht zustimmen, daß ber Diener bes herrn ungetheilten herzens seinem Beruf fich widme und der Behauptung, daß daran das Vertrauen der Gemeinde sich fnüpje? Aber daß die Chelosigfeit der Beistlichen in ungähligen Fällen dies Bertrauen nicht zu Stande gebracht, fondern verhindert, wer darf es lenguen? Keineswegs widmen die Priefter Rraft und Zeit, But und Leben, bas die Familie nicht in Un= fpruch nimmt, sofort mit ungetheiltem Bergen ber Bemeinde. Ein Abthun der Pflichten als einzelner Werke mag fich finden, ja eine völlige hingabe an den Dienst der Kirche, an die Werte der

Barmbergigfeit, aus Reich Gottes, nicht blos an bie äugertiche Rirdenpflicht, findet fich in der evangelischen Rirde trot bes Cheftandes ihrer Diener eben jo völlig, ja völliger. Wenn die evangelischen Beistlichen überhaupt Männer sind nach bem Bergen Cottes, find fie bann nicht grade burch eine tugenbiame Che Bolfsmänner im besten, im heiligsten Ginne bes Borts? Collte ber Briefter, ber burch fein Alleinstehen in boppetter Gefahr ift, jelbstifch, behaglich, genußsüchtig zu werben, ein wärmeres Berg, eine offenere Sand für die Armen haben als ber evangelische Pfarrer, der als Ernährer einer Familie weiß, wie es mit bem Di im Arng und mit dem Dehl im Rad fteht? Gollte ber Briefter, ber den Cheftand nur aus dem Beichtstuhl fennt und am meisten von der Geite feiner fündigen Entartung, geeigneter fein, ben Cheleuten guten, einsichtigen, garten Rath zu geben als ber evangelische Pjarrer, ber mit einem frommen Beib ber Ehe Weh und Wonne durchlebt, ber in den Abgrund menschlicher Selbstjucht hinabgesehen, aus dem auch für die beste Che die zerstörenden Beifter auffleigen, und in die Sobe gottlicher Liebe, burch beren Kraft die Ghe bas Bild wird zwischen Christus und ber Gemeinde? Sollte ber Priefter, ber Abraham's Bergtlopfen um ein geliebtes Rind nie gespürt, beffer in der Roth um die Rinder troften tonnen, als ber evangetische Pjarrer, ber um jeiner Kinder willen entbehrt und fie mit Gebet durch die Gefahren hindurchträgt? Und welches Märtprerthum ift denn chrwiirdiger, das unfres Paul Gerhardt, ber um bes Betenntniffes willen mit Weib und Kind brottes ins Clend gieht, ober bas Martyrerthum beutscher Bijdboje, die fagen: die Unsehlbarteit des Papstes zu verfündigen, wär' Unbeit, und auf des Papsies Wint sich unterwersen, die bem Staatsgeset fich nicht unterwerfen, aber am täglichen Brot babei nicht Mangel haben? Die Römischen Theologen selbst gestehen ein, daß Chelofigfeit ein leichterer Stand fei als bie Che. Perrone, ber berühmte Bertheibiger ber Hömischen Lehre, macht eine bewegliche Schilderung von bem Ungliid, bas bem Chemann durch Nahrungsforgen, ein ganfisches Weib und unartige Kinder

treffe. Die Unverheiratheten seien meift heiterer und luftiger als die Berheiratheten. Diese Romische Theologie trifft bier mit ber selbstsiichtigen Weltanichauung ber gewöhnlichsten Sagestolzen gujammen. Und was foll man zu ber Behauptung fagen, bie Che hindere den Beiftlichen an der Bollbringung driftlicher Tugenden werden driftliche Tugenden nicht vor Allem in der Familie genibt? Gebort denn die Familie ichon als jolche, abgesehen von ihrer Entartung durch die Gunde, als reine Ordnung Gottes, zur Welt, die geflohen werden ning, nicht vielmehr zum Reiche Gottes, bas fich aus ihr erbaut? Ift's benn ein schändliches Werk, für bas leibliche und geiftige Wohl von Weib und Rind zu forgen? Sind benn die Namen Bater und Mutter, Sohn und Tochter Namen ber Schande? Kann ein Diener Gottes entheiligt werden durch das heilige Grundverhältnis, aus welchem Gott das menschliche Leben hervorgeben läßt, die Che? Wenn die Che nach katholischer Lehre ein Sacrament ift, wie fann bas Sacrament, bas ber Priefter spendet, ben Priefter besteden? Ift's aber Lehre, bag bie Ordnung, die Gott gemacht und Chriffus erneuert und ber Beift weiht, den Priester bestedt, bann ift dieje Lehre Emporung wider Gott.

In der That, mit einem gelinderen Wort läßt sich die Emporichraubung des mönchischen und die Geringschätzung des Familienlebens, welche in dem Verbot der Priesterehe sich offenbart, nicht nennen. Wir haben in der heiligen Schrift auf dem ersten Blatt die Stiftung der Ehe, wir dierfen sagen, daß sie aus dem Baradiese stammt, daß sie, gottselig gesührt, noch heute Paradiesessegen in sich trägt, daß der Gott, der die Liebe ist, dem gottbildlichen Menschen grade in der Familie das Leben heiliger Liebe, das er siihren soll, zeigt und nahe legt — wer hat dem das Recht, ein Leben, das Gott nicht geordnet hat, das mönchische Leben, heiliger zu nennen als das Familienleben, das Gott geordnet und mit seinen seligsten Verheißungen umschient hat? Wir haben die Kunde, daß der Heiland auf der Hochzeit zu Kana in seinem ersten Zeichen seinen Gerrlichkeit ofsenbart hat, eine Herrlichkeit, die

in das leben der Che troftend und ftartend, vertiefend und vertlärend hineinwinkt — wer barf's wagen, das Gebiet ber Che bem Reiche zu entziehen, bas ber Konig zur Rechten Gottes heiligend und segnend durchwaltet? Wir haben eines Apostels Vorbild für die Che in Betrus und bes chelosen Paulus tieffinnige, eindringliche Ermahnungen an die Cheleute und icharfe, strenge Warnung vor ben verfibrerischen Beistern und Lehren ber Teusel, die verbieten, ehelich zu werden (1. Tim. 4, 3.) - wie fommt die Kirche Roms dazu, die sich des Petrus und Paulus jo hoch berühmt, was bie Apostelfürsten billigen, zu verachten? Wir seben burch die gange beilige Schrift bindurch ben Rath und die Rettung der Liebe Gottes unter dem Bilbe der Familienliebe und bes Familienlebens verkündigt. Gott hätte dies Bild nicht gebraucht, wenn er nicht die Familienverhältniffe als heilige, als von ihm geordnete und gesegnete aufähe. Wie ein Cheherr erscheint der lebendige Gott im alten Bunde in der Liebe zu seinem auserwählten Botte und in der beiligen Gifersucht um dies Bolt, im neuen Bunde ift Christus ber Bräutigam, ber um die Gemeinde wirbt und ihr immer reicheren Schmuck anlegt. Bie ein Bater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten, und ob ein Beib ihres Kindleins vergäße, Gott vergift feines Zions nicht. Kindschaft Gottes ift bas Höchste, wozu uns Gott burch feinen Cohn, unfern erstgebornen Bruder, erhebt. Co ift die gange Offenbarung von dem Familiengedaufen durch= wirft. Die Römische Kirche aber, indem sie die Familie antastet und unter bas Kloster stellt, greift mit verwegener hand in bas Seiligthum ber Gottesoffenbarung ein.

Man kann einwenden: indem die Che den Priestern versboten wurde, sei sie doch nicht abgeschafft, und ihr Segen sei in der Römischen Kirche nicht weniger zu spiiren als in der evangelischen. Gewiß, es sehlt der Segen nicht, durch jenen glücklichen Manget an Folgerichtigkeit, der so ost das Leben vor dem Schaden des salschen Grundsatzes bewahrt. Während die Kirche den Priestern die She verbietet, läßt sie durch dieselben Priester die Chen des

Botts einsequen. Stärter als die faliche Weiftlichteit, in welcher man die Chelofigfeit der Priefter burch Berabsetzung der Che überbaupt empfiehlt, erweift sich ber gefunde Ginn, der felbft unter ben Heiden die Che als heilige Ordnung ansieht, und die biblijche Lehre, daß sie von Gott sei. Aber ein schwerer Schaden wird gleichwohl der gangen Anichaunung der fatholischen Kirche von der Che burch jene faliche Geiftlichkeit zugefügt, Die nicht driftlich, sondern heidnisch ift, nicht eine Frucht biblischen Lebens, sondern natürlichen Denkens. Auch außerhalb des Chriftenthums ift ber Mensch je und je sich bes Zwiespalts bewußt geworden zwischen Beift und Aleisch, ber Gefangenschaft ber unfterblichen Zeele in der Hitte von Lehm. Da wo die Botschaft sehlt: das Wort ward Rleifch, ba fehlt auch ber Glaube, bag durch bas Wert bas Rleifch burchgeistigt werden könne, und einfach wird dem Aleisch der Tod gefchworen. Bu biefer Ertödtung gebort dann auch bie Enthaltung von der Che. Erft, wo folde Gedanken des natürlichen Menichen vorhanden find, bieten Bibelftellen, falich verstanden, den Chriften ben Anlag, die Che als eine weniger heilige Form des Lebens anzusehen als die Chelosigfeit. Da jollen benn vor Allem jo beilige Männer, als die Priefter find, nicht heirathen. Bom zweiten Jahrhundert an wird bereits die Geringschätzung ber Che durch fo chrwilrdige Ramen wie hermas und Janating, Juftin und Tertullian, Cyprian und Clemens von Alexandrien gestilitt. Deutschland hat das Christenthum durch Männer empfangen, benen bieje Geringschätzung von ber alten Rirche iber= liefert war. Benn in Frentag's "Jugo und Jugraban" Bonifatins dem Priester Memmo mit Donnerstimme in die Hitte ruft: "Sinaus mit ben Frauen!", jo enipricht bas gang bem Ginne bes gewaltigen Mannes, ber bie vor ihm gekommenen schottischen Beiftlichen hauptfächlich barum als Reter und Buftlinge brandmarkte, weil fie verheirathet waren. Go ward auch in Deutsch= land die Anschamma firchlich und mehr oder weniger volksthümlich, das Priefter=, Mond = und Nonnenleben fei das heiligste Leben, das gedacht werden tonne, und wer in der Che stebe, reiche an

solche Beiligkeit nicht beran. In ber zweiten Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts burchzog Bruder Berthold von Regensburg bas sibliche Deutschland, ein Franziskaner mit einer reichen Aber ber Meuschlichkeit und ber herzgewinnenbsten Treuherzigkeit, nach ber Urt ber Predigt ein unvergleichlicher Bollsmann, nach ihrem Inhalt ber Mann ber Kirche, ber die firchliche Erziehung in ihrer reinsten Bestalt barstellt. Wir haben von ihm eine liberand intereffante Bredigt "von der ê". Mitten in berfelben, ba er gur Berhandlung des eigentlich ebelichen Lebens fommt, läßt er die Nonnen und Möndje abtreten. Un ben Ginzelheiten, auf die er, ber Unverheirathete, eingeht, merten wir bie Dacht bes Beicht= stuhls, aber auch das schiese Urtheil, das ber Beichtstuhl wirkt: von dem Segen bes Chestandes weiß er wenig, viel von feinen Giefahren. Und hoch erhebt er die Chelofiafeit über die Che. Aber alle Mage rühmt er bie Seligfeit ber jungfränlichen Seclen im Simmel. "Die habent ouch als gar übergrôze freude ze aller oberste in dem himelrîche, daz es alliu din werlt niht volleloben künde noch enmöhte. Sie sint uf dem spiegelberge unde tragent einer hande krönlîn, ein schappel; dô lît sö vil freuden an und êren, daz ez gar unsagebaere ist ze sagen, unde dâyon ist bezzer geswîgen danne krenklîche gelobet." Run mag es nahe liegen, bag er Maria Magdalena, wie hoch er fie um ihrer Lieb' ohne Mage zum Herrn stellt, boch nicht in ben beiligen Reigen ber Margaretha und Katharina, Juliane und Agnes hineinreiht, weil sie bas krönlin verloren. Aber selbst Betrus, obwohl die Kirche von ihm lehrt, als Apostel hab' er feine Chefrau mehr gehabt, weil er boch einmal eine gehabt, felbst Chrifti Statthalter und aller Kirchengewalt Träger, muß an biefer Stelle hinter Paulus zurüchstehn. "Sant Peter ist als gewaltic dâ ze himele unde hât sô vîl êren, daz ez imer unsegelich ist, jedoch gebristet im dez krönlîns, daz der guote sant Paulus hât. Sie singent ouch einen andern gesanc. Als sie an dem krenzelîn gesundert sint, alsô sint sie gesundert an der süezekeit dez edeln gesanges als wîte

unde daz himelriche ist." Und was Bruder Verthold treuherzig gepredigt, das hat die Kirche, auf die Mahnungen der Resormatoren nicht hörend, auf dem Tridentiner Concil kalt und keck sessgesett: "So Siner sagt: der Chestand sei dem Stande der Jungfräutichkeit oder Ehelosigkeit vorzuziehen, und es sei nicht besser und seliger, in der Jungfräutichkeit und Schelosigkeit zu bleiben, als sich zu verheirathen, der sei verslucht." Und aus dieser Anschaumug heraus haben auch noch die letzten Päpste, Gregor XVI. und Pius IV., die Versuche, den Priestern die Sche freizugeben, mit hestiger Erzegung zurückgewiesen: die heitigen Väter sehen in dem Wunsch, ehelich zu werden, nichts als gemeine Lust.

Was hat ber Römischen Kirche bas Berbot ber Priesterebe genütt? Dürfte man glauben, bag biefe Kirche im Ginne Christi vor Allem nach dem Neiche Gottes trachtet, müßte man ihr nicht zutrauen, daß fie, auf die Wejahr ber Ginbuse ewiger Bitter, gern ein zeitliches einstreicht, so wäre bas Urtheil: die Kirche hat fich unfäglichen Schaden durch die Chelofigfeit ihrer Priefter qugefügt. Wie ein Gift hat sich ber Grundirethum, bag bas chelose Leben heiliger sei als das cheliche, der ganzen Anschauung von der Che, von ber Frau, von bem Berhaltnis ber Gefchlechter zu ein= ander mitgetheilt, das Natürliche, ftatt in die Sobe des Geift= lidjen emporgehoben zu werden, wird in den Schmut ber Bemeinheit herabgezogen. Keine Litteratur ist reicher an unfagbaren Dingen als die Beichtbücher, aus denen die Beistlichen lernen, wie sie mit Eheleuten in der Beichte zu reden haben, um sie gum Bekenntnis ihrer Siinden zu bringen. Die Unterhaltungen Romischer Priester stehen nicht in dem Auf besonderer Bartheit und Kenichheit. Benn der Boltswit, der überall die Gebrechen der Stände mit seinen Pfeilen verfolgt, vom groben Bauer bis gum seinen Junker, auch ber Beistlichen nicht schont: was ist ber Spott, der über die Diener der evangelischen Kirche ergossen wird, im Bergleich mit all den bedenklichen Geschichten, welche über Priester ergeben — und in den Ländern am meisten, wo nicht bas Bu= jammenwohnen mit den Evangelischen zur Bachsamfeit über Sitte

und Sittlichkeit drängt. Ein liber gomorrhianns, wie Damiani vor acht Jahrhunderten geschrieben, kann aus allen Jahrhunderten vervollständigt werden. Während die Kirche zu allen Zeiten gegen die Priesterehe aufs hestigste gekämpst, sind zu allen Zeiten unershörte Gränel vor ihren Augen geschehen. Man dentt an Paskal's Wert: L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur est: qui vent kaire l'ange, kait la bête.

Bon Zeit zu Zeit, da oder bort, hat die Kirche ein Ange jugedrüft, um den Gräuel nicht zu sehen, oder um Schlimmeres an verhitten, hat sie die Che geradezu erlaubt. Als das Morgenroth der Reformation ichon am Himmel sich zeigte, wollte bas Bott in der Schweiz feine unverheiratheten Beiftlichen haben, weil es das Familienleben vor ihnen nicht sicher glaubte. Ja ber Bijchof von Constanz war gegen eine Abgabe von vier Gulden nachsichtig, und es gab in Folge biefer bischöflichen Nachsicht Pfarrbäufer in ber Schweig, die uns wie evangelische anmuthen. In einem folden ift 1504 Seinrich Bullinger, ber Burcher Rejormator, der Zwingli's Werk jo gut weiter geführt, geboren. Zein Bater, eines wohlhabenden, angeschenen Mannes Cohn, mit Unna Wiederkehr, der ehr= und tugendsamen, schönen und flugen Tochter eines Müllers und Rathsherrn ber Stadt vermählt, war Leutepriester und Dechant in Bremgarten. "Der Gemeinde war er gar angenehm und lieb", fo erzählt ber Cohn, "benn mit Speife und Trank, mit Ehrenschenkungen gegen die Armen, ja gegen die gange Gemeinde, war er mildreich, gab große Almojen, so daß er von männiglich Ruhm und gar guten Namen hatte. Wegen die Reichen war er gang freigebig und gaftfrei. Sein haus stand Jedermann offen, jo daß es hieß, er halte Sof, wie ein ge= waltiger Berr. Go auch war meine Mutter Anna gar geschickt mit Haushalten, Rochen und Rüften und hatte Luft und Freude, der Wett Chre und Gutes zu erweisen. Den franken Leuten in ber Stadt that fie mit Rochen, Schiden und Besuchen viel Butes. Biel vornehme Chrenleute, auch Die Wefandten der Gidgenoffen, wenn fie gen Baden ober anderswohin burch Bremgarten auf bie

Tagjatzungen ritten, fehrten bei ihm ein. Er lud auch gern frembe Chrentente ein und führte fie mit fich beim. Dies gewahrten die Gewaltigen gar wohl an ihm, hatten ihn lieb und werth und in Chren, fo daß er gar viel in ber Eidgenoffenschaft galt. Der Bijdof von Conftang, bei bem er viel vermochte, liebte ihn auch vorans, und wenn er nach Meersburg und Constanz fam, ward er gar schön empfangen, gar wohl und ehrenvoll von dem Bischof und den Seinigen gehalten. — Sein Amt in ber Kirche und baneben, besonders mit Predigten, richtete er gar treutich aus, ward von der Gemeinde fehr gern gehört, so bag er deshalb allen Rubm hatte und feinetwegen feine Klage war. Bas er aber für übrige Zeit hatte, das brauchte er zum Baidwerk mit bem hoben und niedern Gewitd, Bogeln und Gifchen, in dem Allen er einen besondern Ruhm hatte. Bas er fing, verschentte er meistentheils, jagte allezeit, es freue ihn bag zu fangen als zu effen. - Geine Sohne unterftütte er willig nach allem seinem Bermogen, bag fie bei ben Studien bleiben und auf den Schulen lernen konnten. Er sagte allezeit, die Kosten reuen ihn nicht, wenn sie nur etwas lernen." Sätte bies frifche Bilb eines gottseligen und weltoffenen Beiftlichen, ber es gewagt, Bottes Ordnung über ber Rirche Satzung zu stellen, und der dadurch weder des Bijdhois noch des Boltes Bertrauen verlor, die Kirche nicht ermuntern follen, auf die Mahnung der Resormation zu hören und zur schriftmäßigen Lehre von Priesterthum und Chestand zurückzutehren? Die Kirche Roms gesteht keinen Irrthum ein und ist darum keiner durchgreisenden Reformation fähig.

Die Verehrung der dentschen Bäter sür edle Weiblichkeit, durch Rom aus ihrer gesunden Bahn hinausgezwungen, hat sich der Jungfrau Maria zugewandt. Aber es ist ein schlechter Dienst, den uns Kom erweist, wenn die demitthige Magd, die des Heilands Mutter gewesen, aber nicht seine Meisterin, auf Kosten unsersittsamen Frauen und frommen Mütter vergöttlicht wird. Wir wenden uns zum Preise der deutschen Frau, die endlich ins Pfarrhaus mit allen Ehren eintrat und dazu half, daß es wie

ein Licht in die Gemeinde leuchtete, wie ein Brunnen ihr frisches Waffer gab.

## 2. Die deutsche Gran vor der Aeformation.

Es war im Jahre 1814, in dem Jahr, das Max von Schenkendorf bem beutschen Bolfe als bas schönfte seit tausend Jahren gepriesen, ba nahmen die Gebriider Boifferée den Altmeister Goethe von Frankfurt a. Dt. mit fich nach Seidelberg. Die beiden Kölner Kaufmannssöhne hatten alle ihre Sabe für die töft= liche Perle ber beutich - driftlichen Runft hingegeben. Mitten in der deutschen Erniedrigung hatten fie die Berrlichfeit des Kölner Doms, von ber Miemand mehr wußte, wieder entbedt, die frommen Bilder gesammelt, die ein unheiliges Beschlecht verschleudert, und fie in Seidelberg aufgestellt. Aus dem Freundestreife in Frantjurt, wo dem alten Geren in Marianne von Willemer eben bie Suleita des "Westoftlichen Divan" wie ein Stern aufgegangen war, machten ihn die funftbeflissenen Britder log, um ihm ihre Bilber= ichate zu zeigen. Er hatte in der Jugend die bentsche Kunft, wie fie am Münfter in Strafburg ihm offenbar geworden, in hoben Tönen gerühmt, war später in seiner Dichtung Grieche und zuleht Drientale geworden. Gin Bild von End hatte er nie, außer Kranady und wenigen Dierer faum altdeutsche Bilber gesehen. Die Spannung der Brüder, was der Meister fagen würde, war überaus groß, und der Eindruck, den die Bilber auf ihn machten, war der allertieffte. "Ift es nicht", rief Giner bamals aus, " als ob gu den drei Heidenkönigen an die Wiege des Heilands noch ein vierter hingutrate und auch fein Beschent hinbrachte?" Goethe selbst aber, als ob die Strafburger Zeit in ihm wieder erwachte, briickt fich derber aus: "Ad, Kinder", rief er ein über bas andre Mal, "was find wir dumm, was find wir dumm, wir bilben uns ein, unfre Brogmutter sei nicht auch schön gewefen!" Wie fcon unfre Großmutter gewesen, davon möcht' ich ein wenig erzählen, — nicht blos unfre liebe driftliche Großmutter mit der weißen Saube und der

Britle vor der Bilderbibet sitzend, der oft mit Thränen geseuchteten, die sie dem Enkel zeigt, sondern auch die heidnische Urahne, welche, das grane Haar mit dem Tuch unwunden, in wollenem petzgessämmten Rocke, tiesen Auges, ernsten Angesichtes, wie die Norme der Bergangenheit, am todernden Kamin dem jungen Geschlecht von Göttern und Helben erzählt.

Für die sittliche Bitbung eines Mannes, bas mag auch ben bentschen Pfarrhäusern gepredigt werden, ift ein trefflicher Dagftab die Weise, wie er zu den Frauen sich stellt, welches Bild der Weiblichkeit er in ahnender, sehnender Jugend in sich ausnimmt, was ihn zu ber Jungfrau hinzieht, die er um Gemeinschaft bes Lebens bittet, welchen Ton er für fein häusliches Leben aufchlägt und wie boch er ben Ginfluß ber Frauen im gejellschaftlichen Leben schätzt. Derfelbe Magitab barf auch an die Bolfer gelegt werben: wo die Frauen in schimpflichster Auschtschaft gehalten werden, da biirfte überhaupt die größte sittliche Berkommenheit herrschen; bagegen find die sittlich ebelften Bolfer auch am meiften geneigt, ben Frauen bie gebührende Ehre zu erweisen. Die deutschen Bölfer gehn barin allen voran. Man hat ihnen oft nachgerilhmt, daß fie bem Chriftenthum eine eigenthumliche Empfänglichkeit entgegengebracht. Dem überschwänglichen Lob freilich, bas man den sittlichen Eigenschaften bes beutschen heibenthums gespendet, hat man bann entgegenge= halten, daß wie der Gingelne jo auch das Bolt zu Chriffus tommt nicht durch die Borgüge, ber fie fich rühmen, sondern durch die Mängel, die ihnen antleben. Und bies erschien bann an bem beutschen Seibenthum wie ein Bug bes Baters gum Cohne, bag ber beutsche Beift die Götter, die er fich geschaffen, selbst als ungenitgend aufgiebt, daß in ber beutschen Götterlehre die Götterwelt selbst, weil die Stinde in fie eingedrungen, dem Untergang in der Gotterdämmerung geweiht wird. Aber neben biefem Mangel im Religiösen barf boch auch der sittliche Vorzug, der das deutsche Beidenthum fennzeichnet, als Beweis für die eigenthümliche Empfänglichkeit ber Deutschen für bas Evangelium gelten. Dieser fitt= liche Borgug nun erscheint in zwiefacher Gestalt, Die boch im tiefsten Gennbe auf die gemeinsame Burzel der Verthschäung der Perfentichkeit und ihrer Freiheit zurückgesührt werden kann — das eine ist jene Treue, in welcher der Mann für den Mann das Leben einsetzt, die Kampsessendigkeit, mit welcher er sür die das Einzelleben überragenden sittlichen Güter in den Tod geht; das andere ist jene Reinheit, mit welcher der Mann sein Verhältnis zur Fran aussaßt, die Heitigkeit, welche von der Achtung des eheslichen Verhältnisses aus das Familienleben schützt. Wenn die Treue der Hingabe der Person sür die Person wie eine Weisfagung ist von der Glanbensgemeinschaft des Christen mit seinem Heiland, so darf man auch behaupten, daß der Deutsche, welcher als Heibe sichen von Allem an der Keuschheit hängt, seine Uhnung bestätigt sah durch das Evangelium, welches die Ehe heiligt und das weibsliche Geschlecht befreit.

Das Bolf ber Dffenbarung weiß, daß Gott die Denschen nach seinem Bitbe geschaffen. Bo bieje Offenbarung fehlt, ba ichaffen die Menschen die Götter nach ihrem Bilde. Das Bild ber beutschen Göttinnen muß darum in einem gewissen Dage bas Bith ber beutschen Frauen sein. Da muß benn vor Allem die fittliche Reinheit gerlibmt werden, in welcher bie beutschen Göttinnen ericheinen. Rornen finden wir, welche bas Schicfial wirfen, Baltnren, welche iber bas Schlachtfeld ftreifen, vor Allem aber unter allerlei Namen - Frid, Solle, Berchta, Gobe die mütterliche Göttin, die den Kindersegen bringt und des Hauses wartet. Bon ben Ramen für bas weibliche Geschlecht, burch beren große Angahl die Deutschen Runde geben, daß dies Weschlicht ihnen viel gilt, ift ber iconfte urfprünglich ber Rame ber mütterlichen Göttin ber Deutschen, ber Rame: Frau. Bu biesem Ramen: mittelhodidentich: frowe, althodidentich: frowa, gehört der männ= liche Rame: fro, Herr, ber noch in unserm Frohnleichnam, bes herrn Leidmam, und frohnen, bem herrn Dienfte thun, nachtlingt. Der Rame ber Göttin wird bann gum Ramen ber Herrin, die im Saufe waltet, wie benn in Deutschland die Dienstmädchen auf bem

Lande von ihrer Gebieterin noch immer iagen: "meine Fran." Wie das männliche Wort fro unmittelbar an die Eigenichaft "froh" erinnert und also den frehen, milden, gnädigen Gott und Herrn bezeichnet, so ist Fran die frohe, milde, gnädige Göttin und Herrin. So dürsen mit gutem, sprachlichem Gewissen die Dichter von den Franen sagen: "Daz vröuwen an in ist bekant, des sint sie vrouwen genant", und: "die mit tugenden vröuwent ane wê, die heize ich vrouwen."

Aber geben wir graben Wegs in die Geschichte und feben gunächft, wie fich bie beutiden grauen ben geinben, ben Römern, barftellten. Das find unverfennbare Büge in bem beutschen Frauenbild, das römische Geschichtsschreiber entwersen: es wird ihnen ein Einffuß auf das Boltsgeschief zugestanden, und mit leidenschaftlicher Kraft bes Gemiths greifen fie in dies Beichick ein, ohne jene Beichheit des Gefühls, Die zur Reigheit, zur Knechtschaft führen müßte. Die Cimbern und Teutonen waren es zuerft, in beren Andringen, hundert Jahre vor Chrifti Geburt, fich dem Romischen Reich sein künftiger Erbe in ber Herrichaft ber Welt, bas Germanenthum, ankündigte. Als es der klugen Heerführung des Marins gelang, bas mehrfach besiegte Römische Beer bei Mouä Sertiä jum Sieg über die Tentonen zu führen, und als die verfolgten Teutonischen Männer zu bem Lager und zu ben Wagen zurückliefen, "da traten ihnen", jo erzählt Plutarch, "die Weiber mit Schwertern und Beilen entgegen, freischend in fürchterlichem Born, und wehrten die Flichenden wie die Berfolger ab, jene als Berräther, Dieje als Reinde. Bunt unter Die Kämpfenden gemischt, riffen fie mit der bloßen Hand die Schilde der Römer herunter und griffen nach ben Schwertern. Wunden und Berftlimmelung ertrugen sie rubig, ungebeugten Muthes bis in den Tob." Bale= rins Darimus aber fügt bingu: "Die Beiber ber Teutonen baten ben fiegreichen Marins, er möchte fie ben vestalischen Jungfrauen zum Geschent ichiden, mit ber Berficherung, fie würden fich wie jene unbeflect bewahren. Als fie bies nicht erlangten, erbroffelten fie fich in ber Nacht. Den Göttern fei Dant, daß fie

biefen Muth nicht in der Schlacht ihren Männern einhauchen fonnten. Denn wenn bieje ihrer Beiber Tapferfeit hatten nachahmen wollen, bann hätte es um die Trophäen bes Teutonischen Sieges miglich gestanden." Im Bufammentreffen mit ben Cimbern im folgenden Jahre auf den Raudischen Feldern bei Bercellä er= fuhren die Römer noch Schrecklicheres. Tropiglich waren die Reiterscharen ber Cimbern gegen bie Römer losgestürmt, fie hatten Belme auf dem Baupte, wie seltsame Thierfopje mit fürchterlich gahnendem Rachen geformt, auf dem helme mächtige Federbufche, welche die Gestatt ins Niesige erhöhten. Ihre Leiber hatten sie mit ehernen Pangern geschmückt, fie trugen leuchtende Schilbe, doppeltgespitte Speere und wuchtige Schwerter. Und wie ein wogendes, brausendes Beer tobte das Aufvolf gegen ben Reind. Aber mit der Ariegsfunst der Römischen Geldherren verbündete fich Conne und Staub gegen bie Cimbern. Die in tiefschattigen und falten Begenden aufgewachsen waren, trieften von Schweiß unter ber Julisonne Italiens, und ben Römern verdeckte ber Ctaub die Furchtbarkeit des Feindes. Die Römer fiegten und verfolgten die Germanen, da ftellte fich ihnen, wie Plutarch erzählt, ein bochtragischer Anblid bar. "Die Weiber, in ichwarzen Gewändern, auf den Bagen stehend, tödteten die Fliebenden, die ihren Mann, jene ben Bruder, jene ben Bater; ihre Kinder erwürgten fie mit ber Sand und warfen fie unter die Rader und Sufe ber Thiere, bann ermordeten fie fich felbft. Gine, fo beißt es, batte fich an die Spite einer Deichsel gehängt und ihre Kinder mit Stricken an ihre Filge gebunden. Die Männer legten fich Taue um ben Sals und banden fich, da es an Bäumen fehlte, an ben Sornern oder Beinen ber Thiere fest, stachelten fie bann und ftarben, ba die Thiere wild aufsprangen, geschleift und zerstampft." Ein grauniges Bild, bas nur gemildert wird burch bie Betrachtung: lieber ben Tob wollten die starten deutschen Frauen, als Schande und Ruechtschaft.

Erschienen uns die beutschen Frauen hier wie Waltyren, so anderwärts wie Nornen — die Gabe der Beisfagung wird ihnen augeschrieben. Ille Cafar, jo erzählt biefer selbst, die Gefangenen befragt, weshalb es Arioviftus zu feiner Schlacht kommen laffe, fand er biefen Grund: bei ben Germanen herriche bie Gitte, baß ihre Hausfrauen burch Los und Weisjagungen ertfären, ob es rathlich fei, eine Schlacht zu liefern ober nicht. Diefe robeten alfo: "nicht fei es ber Götter Willen, daß bie Germanen eine Schlacht gewönnen, so fie dieselbe por dem Neumond schlügen." Und diefelbe Kraft ber weiblichen Prophetic, welcher fich die Männer des eigenen Stammes bengen, tritt auch bem seindlichen Eroberer in den Weg. Drufus brang neun Jahre vor Christi Geburt diesseits bes Ilheins in das Gebiet der Chatten, Sueven und Cheruster. Schon hatte er bie Wefer liberichritten und in rafchem Siegesgang tam er bis zur Elbe. Da trat ibm, erzählt Dio Caffing, ein Weib von mehr als menschlicher Größe entgegen und sprach: "Wohin eilst du, unerfättlicher Drujus? Das Geschick hat bir nicht bestimmt, alles Dieses zu schauen. Biebe bin, benn beiner Thaten und beines Lebens Ende ift nabe berbeigefommen." Drufus tehrte eilend um und ftarb auf bem Beg, che er wieder an ben Rhein gelangt war. Gin Salbjahrhundert später findet Claubius Civilis in feinem Kampfe gegen die Romer eine Bundesgenoffin an ber Beleba. "Diefe, eine Jungfrau vom Stamme ber Bructerer", erzählt Tacitus, "ertheilte Befehle weit und breit, ge= mäß einer alten Sitte bei ben Germanen, nach ber fie viele ber Frauen für Weisjagerinnen und bei wachsendem Aberglauben für Göttinnen halten. Und bamals wuchs Beleba's Angeben: benn eine ben Germanen günftige Bendung und die Bernichtung ber Legionen hatte sie vorausgesagt."

Geben uns diese Einzelheiten mit Sicherheit sür das Bild der deutschen Frau im Heibenthum die beiden Züge, daß derselben eine entscheidende Stimme in den Geschicken des Bolts zugestanden ward und ein unbengsamer Muth, gegen das Mißgeschick auch das Leben einzusetzen, innewohnte, so gewinnen wir ein volleres Bild der deutschen Frau, der deutschen Keuschheit, der beutschen Scheudichen Frau der Seit us Germania. Es war

etwa um bas 3abr 100 nach Chrifti Geburt, als ber erufte Romer Dieje Schrift verfaßte und im Schmerz über bie fittliche Bertom= menheit seines Bolts bas Lichtbild bes germanischen Boltsthums ben Seinen vor die Angen hielt. Dan begreift ben wehmuthigen Ernft, mit welchem Tacitus die beutsche Buchtigkeit schilderte. Satte bod das römische Bolt selbst fich Jahrhunderte lang durch Renfcheit ausgezeichnet. Rach Plutarch bauerte es zweihundert und dreißig, nach Balerius Maximus fünshundert und zwanzig, nach Aulus Gellius fünfhundert und einundzwanzig Jahre, che eine Cheicheibung in Rom vorkam. Aber bas war langft anders geworden. Schon vor Tacitus hatte Seneca in seinem Buch vom Born fein Geschlecht jo geschildert: "Alles ift voll von Berbrechen und Lastern, es wird mehr begangen, als was durch Gewalt geheilt werben fonnte. Gin ungeheurer Streit ber Berworfenheit wird gestritten. Tagtäglich wächst die Luft zur Gunbe, tagtäglich sinkt Die Scham. Berwerfend die Achtung vor allem Befferen und Beiligen, stilrzt sich die Lust, wohin es sei. Das Laster verbirgt sich nicht mehr. Es tritt vor aller Augen. Go bffentlich ift bie Berworjenheit geworden und in allen Gemüthern ist sie so sehr auf= gelodert, daß die Unschuld nicht mehr selten, sondern feine ist." Man begreift, wie ber mahrheitsliebende Tacitus, wenn er auf bem ichwarzen Sintergrund des sittlichen Verfalls im Römischen Reich bas tichte Bild Germaniens fich heben fah, von den jungen, unverborbenen Bolfern für Rom fürchten mußte und nur hoffte, bie Uneinigkeit ber beutichen Stämme werbe ben Untergang Roms noch aufhalten. Auch Tacitus hebt zunächst ben Ginflug ber Frauen auf bas Boltsgeschief und bie Entscheidung ber Schlachten bervor. "Was aber vorzugsweise zur Tapserkeit antreibt: nicht bas Ungefahr ober zufälliges Zusammentreten bilbet eine Schar ober einen Reil, sondern Familien oder Sippschaften, und in der Nähe sind die Gegenstände ihrer Liebe. Bon bort wird bas Geheul ber Beiber, von dort bas Weinen ber Kinder gehört. Ihr Zeugnis gilt Jedem als das Heiligste, ihr Lob als das größte. Bor die Mitter, vor die Franen bringen fie ihre Bunden; und nicht

schenen sich biese, sie zu gablen und zu prüfen. Es geht bie Uberlieferung, einigemal fei bie Schlachterdnung, schon jum Rudzuge geneigt und wantend, von ben Weibern wieder hergestellt worden, durch unabläffiges Bitten, burch Borhalten der Bruft und Sin= weisen auf die nahe Gesangenschaft, die sie ein boppett merträg= liches Abel bünkt, wenn es ihre Frauen gilt: jo fehr, daß das Freundschaftsband mit den Gemeinden vorzüglich fest gefnüpft wird, die unter den Beifeln auch edle Jungfrauen ftellen milffen. Ja, etwas Seiliges und Prophetisches, glauben fie, wohne in ihnen, und weder verschmähen sie ihren Rath, noch übersehen sie ihre Aussprüche. Wir haben unter Bespafianus die Beleda geschen, Die tange Zeit fast allgemein für ein göttliches Wefen gehalten ward; boch auch vor Alters ichen haben fie die Aurinia und Andre verchrt: nicht aus Schmeidelei und nicht als ob fie felbst fich Göttinnen machten." Trifft Dieje Schilderung mit bem zusammen, mas wir ichen früher gehört, so geht Tacitus weiter und giebt uns ein volleres Bild denticher Weiblichkeit. "Strenge find bort bie Eben und von keiner Seite möchte man ihre Sitten mehr leben. Denn fast allein von den Barbaren begniigen sie fich mit einer Frau, ausgenommen fehr Wenige, Die nicht aus Wolluft, fondern ihres Abels wegen vielfach zur Gbe begehrt werben. Mitgift bringt nicht die Fran bem Manne, fondern ber Mann ber Fran gu. Bugegen find die Eltern und Bermandten und prüfen die Geschenke; Geidente, nicht ben fleinen weibliden Neigungen entsprechend gewählt. nech jum Schmud ber jungen Frau bestimmt, ionbern Stiere, ein geganntes Pierd und ein Schild, nebft Framen und Schwert. Auf dieje Geschenke hin wird die Fran in Empiang genommen; auch fie binwiederum brungt bem Manne einige Baffenfilide gu. Dies, meinen fie, fei bas feftefte Band, Dies geheime Beiligthumer, Dies Die Gotter der Ebe. Damit das Weib nicht glanbe, fie diirfe fern bleiben mannhaften Gedanken und jem den Wechselfallen bes Rriege, wird fie, wenn fie eben bie geweihte Comelle der Che betritt, erinnert, fie fomme, um in Arbeit und Gefahr bes Mannes Geneffin ju fein. Gteiches mit ibm babe fie im Grieden, Gleiches

in der Schlacht zu bulben und zu wagen. Dies beutet bas Stierpaar, dies das gerliftete Pierd, dies die Waffengabe an. Co habe fie zu leben, fo zu sterben : was fie empfange, miffe fie in unverletter Bürde ihren Göhnen übergeben; ihre Edmiegertöchter follen es empfangen und wiederum auf bie Entel übertragen. - Co leben sie benn in unantastbarer Renfatheit, burch feine Lodung bes Schaufpiels, feine Reizung bes Gaftmahls verführt. Der Schrift Geheimniffe find Dlännern wie Franen unbefannt. Gehr felten fommt bei bem jo gahlreichen Bolfe ber Chebruch vor, beffen fo= fortige Bestrafung den Chemannern anheimgestellt ift. Dit beidnittenem Saar und entfleidet fioft ber Mann im Beifein ber Berwandten die Chebrecherin aus dem Saufe und treibt fie mit Schlägen burch bas gange Dorf. Auch für verlorene Unichuld giebt es feine Berzeihung: nicht Schönheit, nicht Jugend, nicht Reichthum vermöchte ber Gefallenen einen Mann zuzuführen. Denn Niemand lacht dort über Lafter, und nicht wird Berführen und Berführt= werden Modeton genannt. Beffer allerdings halten es noch die Gemeinden, in denen nur Jungfrauen heirathen und mit den hoffnungen und Wünschen, die fich an den Namen Gattin fnijpfen, ein für allemat abgerechnet wird. Einen Mann empfangen fie, wie einen leib und ein leben, damit fein Gedanke weiter binausreiche, damit nichts die Begierde weiter führe, damit fie in bem Manne nicht ben Mann, jondern den Cheftand lieben. Die Bahl ber Rinder zu beschränfen ober eines ber jüngeren zu tobten, wird für einen schändlichen Frevel gehalten. Und mehr Gewalt haben bort gute Sitten, als anderswo gute Bejete."

In demselben Lichte der Kenschheit wie dem Heiben Tacitus die sessbaren deutschen Stämme erschienen, sah der christliche Schriftssteller Salvianus von Massitia die wandernden Stämme, namentlich die Gothen und Bandalen, um die Mitte des fünsten Jahrhunderts. Er erkennt in dem Hereinbrechen der jugendlich träftigen Bölfer ins Römische Reich ein Strafgericht Gottes für die trots des augenommenen Christenthums immer zunehmende sittliche Versuntenheit. Durchaus stellen sich ihm die heidnischen

Deutschen sittlich reiner dar, als die christlichen Römer. Und merkwürdig ist es, daß er den deutschen Stämmen auch da, wo er ihre sittlichen Gebrechen nennt, doch den Ruhm der Keuschheit nicht nimmt. Er nennt die Sachsen wild, die Franken untreu, die Gepiden unmenschlich, die Alanen trunksüchtig, aber nur die Hunnen, die nicht deutschen Bluts sind, nennt er unzüchtig. Und ausdrücklich hebt er hervor, daß die Gothen unter den Kömern, die Bandalen unter den Spaniern züchtig lebten, und daß die wilden Bölker durch ihre Familienliebe die Christen des Kömerreichs besichämen.

Nachbem wir durch diese Büge aus den römischen Geschichts= büchern die hohe Stellung der Frau und die Reinheit des Familienlebens bei ben Deutschen kennen gelernt, begleiten wir die deutsche Frau des Heidenthums durch ihr Leben. Tacitus sagt: "Die Bahl ber Kinder zu beschränten ober eins ber jungern zu tödten, wird für einen ichandlichen Frevel gehalten." Indeß, wenn auch die dentiche Achtung der Berfonlichkeit die Kinder in Deutsch= land mehr schützte, als anderswo, jo sehlt doch auch bei den Deutschen nicht bie Anschauung, bag ber Bater bas Rind bem Tote überantworten bürfe, fo lange es nicht burch Besprengung mit Maffer und ben Empfang eines Namens, welche Gebräuche mir auch bei ben beibnischen Deutschen finden, jo zu jagen gur pollen Berion geworden. Dem beidnischen Alterthum tritt ber Einzelne binter ber Gesammtheit gurud. Gine Bolkgemeinbe, beren Bestand auf ber Starte ber Manner berubte, burfte feinen idmächtiden Radmucks baben. Ja, die bloge Schwierigkeit, bie Kinder zu ernähren, rechtiertigte ibre Ausiepung. Mochte bas in bem eigentlichen Deutschland, namentlich in der fruchtbaren Gegenb bes Abeins, feltener vortommen, fo mart auf bem unfruchtbaren Beland Die Entnebung eines Proletariate burd bie frengften Dagregeln verbütet. Dort mar benn auch bas Aussegen ber Linber ie febr bergebracht, daß bei Annahme bes Christenthums die Minberbeit nich wenigstens verbebielt. Berbeiteich effen und bie Rinber ausiegen zu durien. Allmablich milberte nich irerlich bie Gitte babin.

daß nur gang verlaffene und verwaifte Kinder mit diefem Gefchicke getroffen wurden. War aber das Rinderausjehen burch Sitte und Giefet gestattet, jo lag es nabe, daß allerlei andre Umstände, die Traumgefichte etwa, die von dem Kinde Unbeil vertimbeten, oder Bwiftigfeiten ber Cheleute, Die Aussetzung veranlagten. Es waren meistens die Madden, welde man bei Seite ichaffte, wie benn bis auf biefen Tag bie heidnische Bevorzugung der Anaben vor den Madden in der Boltsfitte nachtlingt. Bu Raftenbach in der Schweiz erhielt der Bater eines Anaben zwei Bagen Holz zuge= fahren, ber eines Dladdens nur einen, und zu Schaffhausen schmildte fich die Dagb, die ein Kindbett ausgete, mit einer Freudenmaie, wenn das Kind nur ein Madchen, mit zweien, wenn es ein Knabe war. Bis in unfre Tage, so will man bemerkt haben, zeigt ber Bater in den Zeitungen an, bag er erfreut worden jei, wenn ihm ein "munteres Töchterchen" geboren worden, ist's cin "ftrammer Junge", jo erklärt er sich öffentlich als "hoch crircut".

Einer ber bedeutendsten Männer aus ber Geschichte ber Cachienbetehrung ift ber beilige Lindger. Die Mutter beffelben, Liafburh, war als neugeborenes Rind in ber größten Lebens= gefahr, benn ihre Großmutter war in Buth, daß fie lauter Enfelinnen und feine Entel erhielt. Gie gab alfo Befchl, bas Kind ins Waffer zu werfen. Gine mitleidige Rachbarin zog es wieder beraus und flichtete es in ihr Saus, wo fie Zeit gewann, bem Kind etwas Honig auf die Lippen zu träufeln. Damit war bas Rind gerettet. Denn ein Kind, bas Speise genoffen, durfte nicht getödtet werden. — Run, alle beutschen Mägdlein sind nicht ins Waffer geworfen worden. Gewöhnlich war es doch, daß der Bater auch die Tochter, die ihm die Fran geschentt, hinnahm, mit Wasser begog und mit einem Ramen schmiickte. In ber That, die alt= dentichen Frauennamen find ein Schmuck gewesen. Man war ba= mals noch nicht in Berlegenheit, ob man einen beutschen ober bibli= iden oder romantischen oder einen Ramen eigenster Ersindung wählen follte. Man wählte einen beutschen, ebenso verständlichen als sinnreichen. Man wußte, daß Bertha die Slänzende hieß, Liba die Lebendige, Swinda die Starke, Sconea die Schöne, Bertwina die Glanzfreundin, Berhtwig die Glänzendweiße, Abelheit die Abelstrahlende. Man hatte eine lebendige Anschauung von der Ratur: der Schwan erinnerte an schlanke, weiße Frauen, und man wählte Namen wie Swandurc, Swanhilt. Die Schlange war nicht durch ihre Falschheit, sondern durch ihre sestuangende Anschmiegsamkeit der Frauen Bild, und darauf deuten die Frauennamen, die mit lint, Schlange, zusammengesetzt sind, von denen wir gleich einen kennen sollen.

Die deutsche Jungfrau wächst in strenger Züchtigkeit auf. Dem allzutrautichen Nahekommen eines Mannes antwortet glübende Scham, ja beiger Born. Ginen lieblichen Bug ergablt uns Baulus Diakonus in feiner Geichichte ber Longebarben. Der Longobardenfenig Autbari batte Gefandte an ben Baiernfenig Garibald geschickt und um beffen Tochte Teutelinta geworben. Die Gesandten brachten gunftige Rachricht beim, und ber Konig Authari mart vom Berlangen ergriffen, die Braut vor der Bermählung unertannt felbit zu feben. Er ging mit einer Gefandtichaft an ben Sof Garibald's, und als ob er Authari's Bote mare, bat er diefen, ibn die Tochter ieben zu laffen, damit er feinem Derrn berichten konne. Bie das der König börte, is ließ er feine Tochter belen, und als mm Anthari ne idmeigent angeidaut batte, wie iden ne war, und fie ibm in Allem febr woblgefiel, fo erbot er fich rom Könige die dult, das die Tocker den Gefandten des Krazlichen Brüntisame, wie fie es einst thun werde, ihren jest einen Beiber Weins reichen mige. Als der König einwelligte, fo werden Tentelinde queri dem den Beder, der des giaure der Geiandricheit zu fein So had stien that the med archite med immed that nicht die Bräutigem beit als twee getrunken bette und die num den Leiber gerüftzub. de berührte er, abne des is Semand bemerkte. nor mitch rand bin it this in round and bin inch wife stidiers themself each short negatiff an ich roth and there red risis und , of as incl. of in inut rock state decided and

Mann nicht selbst ber König und bein Bräntigam wäre, jo hatte er auf feinen Fall bid zu berühren gewagt. Lag uns aber einft= weilen stille jein, damit dem Bater nichts davon erfährt. Denn wahrlich es ift ein Mann, ber es wohl verdiente, König zu sein und mit bir vermählt zu werden." Es blühte aber bamals Authari im jugendlichen Mannesalter, mar von edler Bestalt, hellgelochtem Saar, rothlichem und ichonem Antlig. Bald nachher machten fie fich mit toniglichem Geleite wieder auf den Weg guriick nach ihrer Beimath und zogen eilig burch bas Gebiet ber Rorifer. Alls nun Authari in die Rähe der Grenze von Italien gefommen war und Die Baiern, die ihm das Geleite gaben, noch um fich hatte, jo erbob er fich jo ichr als er konnte auf bem Pferd, bas ihn trug, und fließ mit aller Macht die Streitart, die er in der Sand biett, in einen nahe stehenden Baum, ließ fie darin steden und iprach dazu die Worte: "Colche Hiebe führt Authari." Wie er bas gesprochen, ba erkannten bie Baiern, die ihm bas Geleite gaben, daß er ber König Anthari felber fei. Und wir burfen nicht zweifeln: Die bairischen Männer werden ber Königstochter Teubelinda von der Helbenhaftigteit Authari's berichtet, und fie wird fich über bas leife Berithren ihrer Sand und bas Streicheln ihrer Wange beruhigt haben.

Die Che konnte nur auf gesehliche Weise zu Stande kommen. Ehe ist Geseh. Im Allbeutschen heißt der alte und neue Bund: die alte und neue Ehe. Ehehaste Hindernisse brauchen gar nichts mit der Frau zu thun zu haben, es sind gesehliche Hindernisse. Alls gesehliche Verbindung war die Ehe durch allertei Feierstichteit geweiht, deren Kern darin bestand, die bisher freie Jungstrau unter die Herrschaft des Manues zu bringen. Das freiwallende Haar ward ausgedunden und mit einem Schleier verhüllt, denn langes Haar galt als Zeichen der Freiheit. Am Grirtelband klirrten Schliffet. Vor ihr her ging ein Jüngting mit blossen Schwert, das der Vater oder Vormund dem Präntigam überreichte. Und der Vräntigam reichte ihr den Ring, zum Zeichen, daß sie um Ringe getaust sei, und Schuhe zur Erinnerung, daß ihr bisher freier

Wandel nun durch den Willen des Mannes bestimmt werde. Der Hammer des Thor wurde ihr in den Schoß gelegt: Zeichen gött-licher Rache über die Untreue. Sie aber theilte Gaben aus und lange Schmausereien folgten.

Die Jungfrau ichreitet zur Gbe nicht burch völlig freie Babl. Zunächst war die Wahl nicht frei in Bezug auf den Stand. Zwar Wele und Freie durften sich meift ohne Strafe und ohne Schande verbinden, nicht fo Gole ober Freie und Unfreie. Bei ben Sachsen war auf ungleiche She jeglicher Art, selbst auf Che Abliger mit Freien, die Todesstrafe gesett. Sobann ift auch bei Standesgleich= beit die Frau von Geschlechts wegen dem Mann nicht ebenbürtig. Es berricht auch bei ben Deutschen bie beibnische Anschauung, bag bas Beib lediglich bes Mannes Gigenthum fei. Die Berbeirathung war ein Kauf. Die Unverbeiratbete gebort bem Bater. Er ver= tauft fie bem Manne für Staren, Rinter, Pierte, Baffen, liegenbe Güter ober für Ringe ober für bare Münge. Und wenn bei ben Alemannen bie Frau 400 Schilling kritete, und ber Schilling ben Werth eines Coien von iedzehn Monden darfiellt, jo war bie Summe recht beträchtlich. Gie gebort bem Manne. Diefer kann ne, wenn er will, bem Freunde geben. Er tann ne züchtigen, wie Siegfried felbft mit Chriembilt thut, er fann fie megen Untreue tieten. Und das geideb in der beideimpfenditen und graufamsten Beife. Und ift der Mann todt, is fiedt es der Frau wehl an, daß fie, um ibm ins senseits zu ielzen, den Scheiterbaufen bemigt. Die int der beimide Andremmy in ihrer gangen Herbigfeit. Aber der eble Gun der denrichen Minner, bie ausgezeichreier Cinnidaten der duriden deanen wieden guiammen, wie rie iden dei Tariné nieden, des das insertad neidlemene Bündnie für perimerbat. des des Abat des Mannes über die Frau des South der Made gegen in in ihn erneckt. des die Alein sid feel of creative the elegacy recent as used the creative de fine encient and the sense description of the coult der generanderen Kennisern und Mentigeren reident. Der bebe Sum. de Minus und Francu jugund eigen ib. erfendart fich

besonders in der Che. Das Gemith der Jungfran erschließt sich der Liebe des Mannes nicht wegen der ichonen Leibesgestalt, des lodenden Genuffes, des ichnöden Getdes, es ift des Mannes Tudtigteit und Heldenhaftigfeit, die ihr das Berg abgewinnt. And bem erft Ungeliebten neigt fich bie Jungfran zu, wenn ber Mann fich als Mann erweift. Harald Schönhaar warb um Ghoba, Die Tochter eines tleinen norwegischen Königs. Gie antwortete ihm ftolg, fie wolle ihre Jungfraulichkeit nicht einem Konig hingeben, ber nur fiber wenige Ganen gebiete. Wunderlich bunte es fie, bag feiner der Fürsten gang Norwegen haben wolle, wie boch Gorm in Dänemark und Erich in Schweben bas Borbith gegeben. Das reigt ihn und er beginnt, von der Berachtung der Jungfrau ge= stachelt, seine Kampfe um die Alleinherrschaft und gewinnt die icone Sydha. Aber nach ber Sitte ber Großen, Die auch Tacitus andeutet, hat Harald zehn Franen und zwanzig Nebenfranen. Da bort er von ber Königstochter Reginhild in Dänemart und wirbt um fie. Gie läßt ihm jagen: er moge freilich ein mächtiger Konig fein, aber fein König ber Wett fei fo machtig, baß fie ihre Jung= fraulichkeit für ben breißigsten Theil feiner Liebe vertauschen wolle. Harald schickte seine breißig Frauen fort und gewann die einzige Reginhild. Wir haben bier ein überaus lehrreiches Bild, wie die beidnische Unfitte ber Bielweiberei noch vor bem Ginftuß bes Chriftenthums durch ben hoben Ginn einer Frau zu Schanden gemorben.

Wenn um aber ein hochherziger, thatenberühmter Mann einer Jungfrau das Herz abgewonnen: welche starke Liebe, welche seiner Trene! Davon giebt die deutsche Heldensage reichtich Zeugnis und oft Gehörtes wird uns unter dem Gesichtspunkt der Franentreue neue liebe Kunde sein. Der Humenkönig Etzel hatte von seinen Kriegszügen aus dem Westen unter andern Gesselln Walther aus Aquitanien und Hilde und aus Burgund, zweischen Königstinder, mit nach Ungarland genommen. Hildegund wird der Königin tieb und über ihren Schatz gesetzt. Walther gewinnt als Kriegsheld des Königs Gunst. Er weist die Bermäh-

lung mit einem hunnischen Madchen gurlid. Als er aber eines Tages im Glanze neuen Ruhms aus ber Schlacht heimkehrt, tritt er mübe und durftig in ein Gemach bes Palastes und findet Hilbeqund. Er naht ihr freundlich und erinnert sie, daß sie beibe schon als Kinder von ihren Eltern einander verlobt worben feien. Sie hält diese Erklärung Anfangs für Spott; fie barf wohl zu bem Hochberühmten verehrend hinaufschauen, was aber soll er bei dem Wie er sie überzeugt, neigt sie sich zu armen Mädchen suchen? ihm in bemüthigem Gehorsam zu unverbrüchlicher Treue. verabreden ihre Flucht. Sie reiten aus Ungarn westwärts; am Tag bergen sie sich im Dickicht; in ber Nacht reisen sie weiter. Sie erreichen ben Rhein und gewinnen bei Worms bas jenseitige Erft im Wasgenwalde hoffen die Wegemilden Nachtrube halten zu können. Hildegund selbst, zum Tode ermattet, wacht über Walther, und unter ihren Liedern schlummert er ein. Da kommt König Gunther mit seinen Helben, barunter ber grimme Sagen, um Walther bie Schäte abzujagen, von denen ihm Runde Hilbeaund wedt den Belden und bittet, sie zu tödten. damit sie in ihrer jungfräulichen Reinheit nicht den Feinden in die Bande falle, wenn sie boch die Seine nicht werden konne. Aber Walther kämpft mit ben Helben einzeln und wirft sie nieder. Als endlich Sagen ein Auge, Sunther einen Fuß, Walther einen Arm verloren, ruht der Streit und Hilbegund verbindet die Wunden. Dann zieht sie jungfräulich mit dem Geliebten weiter. Die Ber= mählung findet Statt, und es folgt ein langes glückliches Leben.

Haben wir die bräutliche Treue kennen gelernt, so singt uns das Lied von der Kudrun von der Treue der jungen verlobten Frau, welche durch Gewalt dem treuen Herwig, ihrem Mann, entrissen ist. Sie wird in jeder Weise bestürmt, dem Räuber die Hand zu geben, dem König Hartmuth. Hartmuth's Bater will sie schon auf der Seereise überreden, auf ihr sestes Nein schleubert sie der alte König an ihren Haaren in die See, daß sie kaum von Hartmuth gerettet wird. An des Königs Hose wird die Mutter Gerlind eine Wölsin, ja eine Teuselin an der edlen Königstochter.

Gie muß die Brande ichniren, fie muß die Wafche aus Meer tragen und waschen, sie erfährt immer bärtere Mighandlungen. Aber fie bleibt dem Manne, dem sie verlobt ift, tren. Endlich fommen Boten an den Meeresstrand. Rad ihren Lieben, nach ber Mutter, bem Bruder, bem Berlobten fragt fie vor Allem, nicht nach ihrer Rettung. Es kommt ber Bräutigam und ber Bruder. Gie fonnte vom Meer mit ihnen fofort heimwarts gieben. Aber bas mare nicht im Ginne bes Belbengeschlechts. In morderijder Schlacht foll bas eble Gut wieder gewonnen werben, bas im beigen Männerkampf geraubt worden war. Aber Andrun ichtenbert, nachdem fie ihren Gelben gesehen, Die Bafche, der Rnechtschaft Zeichen, ins Meer und läßt fich am Abend, ba fie leer beimtehrt, unter Wonnebeben von der Tenfelin Gerlind ausichelten, gewiß, daß morgen ihre Errettung naht! Und fie naht durch gewaltigen Streit und Strome Bluts. Die Treue wird belohnt. Es ist bas Lied von Andrun ein Lobgesang von dem festen Aushalten deutscher Liebe, darum foll es unveraeffen fein.

Und baneben bas Lieb von ben Mibelungen, von Gieg= fried und Chriemhild! Das gewaltigfte Bild ber Trene in Liebe und ber Trene im Saß ift Chriemhild. Die Jungfrau wachft, bes Baters frühe beraubt, in der Sut der Mutter, in bem Schirm der Brüder auf. Ahnungsvolle Träume umschweben ihr finnendes Haupt, ehe die Minne ein flares Wort in ihrem Herzen gesprochen. Sie trämmt, daß fie einen Galten aufgezogen, ba fürgen zwei Abler herab und erwürgen ihren Liebling. Gie ergähtt ben Traum der Mutter. "Der Falte, den bu zieheft, bas ist ein ebler Mann, ihn wolle Gott behüten, du mußt ihn ichier verloren ban", ant= wortet bie Mitter. "Was fagt ihr mir vom Manne, vielliebe Mutter mein? Dhue Recken Minne so will ich immer sein", entgegnete die Jungfrau. Die Mutter, obwohl fie felbst erfahren, daß Liebe oft mit Leid tohnet, meint doch, ohne Mannes Minne werde Chriemhild nicht froh. Siegfried, zu bem Einebe von Chriemhild gefommen war, erscheint am Sofe zu Worms, beim-

liche Minne zu ihr im Herzen. Und Chriemhild sah burch's Fenster mit Bergenswonne nach ben Belben, wenn er im Ritter= spiel so gar herrlich sich erwies. Der Helb und die Jungfrau In die ganze Tiefe eines heftig flihlenden werden vermählt. Frauengemuths führt uns ber Streit zwischen Chriembild und Brunhild. Es ist die überschwängliche Freude der Chriemhild, daß ein folder Held ihr eigen ift, es ist das bittere Weh der Brunhild, daß ihr ber schlechtere Mann und daß sie sein nur durch Siegfried's Kraft geworden. Die Königinnen schelten sich. Brunhild ichwört Rache. Hagen führt sie aus. Nichts Ergreisenderes als ber Schmerz ber jungen Wittwe, als fie eines Morgens vor ber Thur Siegfried's Leichnam findet, ben ber Mörber im grimmen hohn bes haffes dorthin gebracht. "Chriemhildens Jammer war unmaßen groß, da erschrie sie nach Unkräften, daß all die Rammer erdoß." Und mitten im Schmerz regte fich schon bas fraftigste Rachegefühl: "Da rief sie traurigliche die Königin mild: o weh mir meines Leides, nun ift bir bein Schilb mit Schwertern nicht verhauen: bu bist ermorderot. Und müßte ich, wer es hat gethan, ich riethe ibm immer seinen Tob." Gie tragen, nachbem bie Wittwe drei Tage und drei Nächte bei dem Leichnam ihres Helben zugebracht, ibn hinaus. "Gbe bag zum Grabe gekommen bas Siegfried's Weib, ba rang mit foldem Jammer ihr vielgetreuer Leib, daß man sie mit dem Brunnen viel oft da übergoß — es war ihr Bergenstrauer viel barten unmaße groß." Der viel berr= tiche Sarg muß noch einmal erbrechen werden. Das ift die kleine Liebe, die fie in ihrem Jammer nich noch ausbittet. "Da brachte man die Fraue, da fie ibn liegen fand, fie bub fein ichones Haubet mit ihr viel weißen Sant, da flifte ne ie ben tebten, ben eblen Ritter gut, ibr viel lichte Angen ver Leide weinten Blut." Dann mirt ber Schmerg fille, aber er vergist nicht. Nach Sahren giebt bie Wittere Epel bie Sant bem reiden Sunnenkenig, weil fie durch ibn Nache zu nehmen bent. Und nie nimmt Rache, idamertide Rade, in deren Blut fie felbit binfinkt. "Die viel midel Ehre war da gelogen tedt - die Beute hatten alle Jammer

unde Noth. Mit Leide ward verendet des Königs Hochgezit, als je die Liebe Leide ze allerjungeste git", so schließt das Lied.

Breite Beirath ber Frau, wie fie Chriembild eingegangen, ift aber nicht ursprüngliche beutsche Sitte. Bei Tacitus werben die Gemeinden gerühmt, "in benen nur Jungfrauen heirathen und mit ben Soffnungen und Bünschen, Die fich an ben Ramen Gattin tuilpfen, ein für allemal abgerechnet wird". Im "Beliand" wird angenommen, daß Philippus ichon gestorben war, als herodes bie Frau beffelben, Berodias, in jein Saus nahm. Es war also nicht Dies ber Gränel, gegen ben Johannes auftrat, bag eine Chefrau, fondern daß eine Wittwe mit einem andern Mann in der Che lebte. Bei den Friesen an der Nordsee ist, soviel ich weiß, noch bente das Eingehen der Ehe von Seiten der Wittwe eine Selten= beit. Diese vereinzelten Büge find Radmirkungen ber uralten Un= ichaunng, nach welcher bie Frau, bem Danne gang als Eigen= thum gehörig, bei bes Mannes Tob zum Weiterleben keinen Grund habe. Und hart genug war bas Leben ber Wittwe, wenn fie dem Manne nicht in den Tod folgte. Wittwennoth, ein Leben der Entbehrung nach einem Leben in der Fülle, hat bis heute nicht aufgehört. Wittwen waren vom Erbe ausgeschlossen: sie erhielten nur ihr Eingebrachtes, die Morgengabe, die fie einft vom Manne empjangen, ober bas Gnadentheil bes Colnes ober Bruders. Sat doch die Königin Mathilbe, als ihr Cohn Otto ber Große fie zu freigebig fand, fich in edlem Stolze auf ihr väterliches But in Engern gurudgezogen. Wer für ben Mann gelebt, foll mit bem Manne fterben. "Dem Manne, ber einfam burch die Pforten der Unterwelt geht", fo jagt die Edda, "fallen die Thüren schwer auf die Fersen." Wie bei den Indern, Thraciern, Schthen und Briechen, jo war es auch bei ben Deutschen im grauen Alterthum Sitte, daß die Wittwe, um bem Danne gu folgen, bei beffen Tod fich felbst ben Tod gab. Wirft biese Gitte ein graufiges Licht auf das deutsche Beidenthum, so wird baffelbe gemildert, wenn die Gitte Ausbrud der Bergensstimmung ift. Als Balber, ber lichte ichone Gott, gestorben war und fein Leichnam aufs Schiff

gebracht ward zur Verbrennung, da zersprang seinem Weibe Nanna vor Jammer das Herz und sie ward mit Balder der Gluth des Keners übergeben. Brunhitd, einst mit Siegsried, nordisch Sigurd, verlobt, so erzählt die nordische Sage, durch einen Zanber, der Siegsried an Chriemhild gebannt, von ihm getrennt, läst ihn ermorden, das ist der einzige Weg, durch den er wieder ihr eigen werden kann. Denn nachdem der Geliebte gesallen, giebt sie sich selbst den Tod mit dem Schwert und läst sich mit Siegsried auf den Scheiterhausen legen. Beide Leichen verzehrt dasselbe Kener sammt Dienern und Pferd und Hunden und Falsen und Wassen, "Kun stürzen ihm nicht", sprach Brunhild, "auf die Fersen die Thiren der Halle, die ringsgeschmisten, wenn ihm solgt meine Begleitung dahin." Das ist die ser driftlichen Milberung wartet.

Die Geichichte ber Denichheit gewinnt einen neuen Anfang, als der junge Most des Evangelinms, für welchen das römische Wejen zu murbe geworden war, in ben neuen Schlauch bes bentschen Boltsthums gejaßt wird. Wie mogen bie bentschen Franen auf die Botichaft von bem Gottesjohn in der Jungfran Edog gelaufcht haben! Er war ein Dann, ber zweite Mann, das von Gott der Menschheit gesetzte Haupt und mehr als ein Mann — er war ein Helb, ber die aus ber ewigen Liebe stammende, ins ewige Leben führende Aufgabe der Erlöfung wider alle feindlichen Mächte mit siegreichem Sterben hinaussührt. Aber in ihm war feine einseitige, fündliche Mannlichfeit und Selbenhaftigleit: alle Eigenschaften, Die und ber schönste Frauenschnuck icheinen, find in ihm vereinigt: Demuth, Sanftmuth, Erbarmen, Bartfinn, ber sich in ein anderes Leben hineindentt, Berglichteit, die ihm das Geheimnis jeines Wehs ablockt, Leibensfähigkeit, die gewaltiger ift als Kriegsmuth. Und biefer Bunderbare - er wendet sich an die Mühseligen und Beladenen, an die Gedrückten und Berachteten, an die Einfamen und Berborgenen, ja an die Gefallenen und Chrlosen. Go etwas wie die Franen Israels, Die ihm nachsolgten und ihm bienten, die bald die löftliche Rarde aus

bem Mabafter, bald bie toftlicheren Thränen aus bem Auge auf ihn triefen liegen, die am Kreng die letzten, am Grab die ersten waren, werden auch die bentichen Franen empfunden haben. Und wie das Christenthum und das deutsche Franengemüth sich begegnen und erfennen, bas zeigt uns por Allem ber "Beliand", ber alt= fächfifde Boltsgefang von Chriftus, der aus Ludwig's bes Frommen Tagen zu uns berauftlingt. Was von ben Frauen barinnen gefagt wird, bas beweift, baß fie volle Geltung im Bolke hatten und ein reiches Leben des Gemilthes entfalteten. Die frauliche Wonne an den neugebornen Kindern sehen wir in ber Schilberung bes fleinen Johannes: "Johannes tam an ber Leute Licht. Der Leib war ihm icon, die Saut war ihm hell, Saar und Rägel, die Wangen waren ihm lichtglängend." Und ber Schmerz um bie sterbenden Kinder wird aus dem Kindermord zu Bethlehem offenbar: "Da follte jo mander findische Mann sterben fündenlos. Nie ward jeitbem oder eher jämmerlicherer Bergang junger Männer, ärmlicherer Tod. Es weinten die Frauen, manche Mutter, sie jaben ihre Sänglinge fpiegen, fie vermochten fie nicht zu fchüten, obwohl sie mit ihren Sänden zweien ihren Eigengebornen mit den Urmen umfingen, lieb und litt, boch follt' er immer bas Leben hingeben, der Sohn vor der Mutter. Da fielen manche Knaben junge Männer; die Mütter beweinten ber Kindjungen Mord. Klage war in Bethlebem, lautester Nammer. Ob man ihnen ihre Bergen entzwei schnitte mit Schwertern, boch möchte ihnen solcher Edmerz in biefer Welt nicht werben, manchen Weibern, Frauen ju Bethlehem, denn da fie faben ihre Gebornen vor ihnen, kind= junge Männer in Qualen verscheiben blutig in ihrem Schof." Wir sehen die Braut auf der Hochzeit zu Cana, "die minnigliche Maid"; das mütterliche Herz in dem kananäischen Beibe, ber harm entstanden war, Sorge um die Tochter, die von Sucht befangen durch tückischer Beifter Trug; die Wittwe von Nain, im Bergen betrübt und die Bande ringend, beklagend kummervoll ihres Rindes Tod, die unsetige Frau, und wie ihr durch des Herrn Bunderthat das Herz zur Wonne gewandt ward durch des Bunsches

Gemährung: Martha und Maria, die Ebetfrauen, die lettere mit besonderm Antheil geschildert, wie ihr voll Corge war, voll harren das Herz, wie herb ihr Jammer um Lazarus Berluft, des lieben Mannes; wir seben, alle Frauen überstrahlend, die gebenedeite unter ben Frauen, auf beren Bild bie beutsche Berchrung fpater alle Ziige ber eblen Weiblichfeit übertrug. Ihres Gemuthes Schmud ift Einfalt, wie eine driftliche jo eine beutsche Tugend, bem Zweisel entgegengesetzt. "Dlein Berg weiß von Zweisel nichts, nicht Wort noch Weise", antwortet fie bem Engel ber Bertfindigung und empfängt die Botschaft sehr gern, mit lichtem Gemüth, mit gutem Gelübbe und mit lautern Treuen. Und als das Kind geboren war, ber Bebornen Stärtster, aller Könige Kräftigfter da nahm ihn die Mutter, bewand ihn mit kleidern, der Weiber schönste mit schmuden Gewändern, und mit ihren zwo Sänden legte fie lieblich, legda liofliko, luttilna man, that kind, an êna kribbiun, thôh he habdi kraft godes, mannô drohtin; thar sat thiu môdar biforan, wif wakôgeandi, wardôda selbo, hêld that hêlaga barn. Ni was irâ hugi twîfli, therâ magad ira mod-sebo, "legte lieblich ben fleinen Mann, bas Rind, in eine Krippe, obgleich er hatte Kraft Gottes, ber Dlänner Herr; da jag bie Mutter daver, das Weib machend, wartete felber, bielt das beitige Geborne. Richt war ihr Sinn zweiselnd, der Magd ihres Herzens Gemüth." Einfalt ift ihres Gemüthes Schmuck. Conft ift fie eblen Geichlechts und wonniger Schönheit. gebonedeite unter den grauen ift and die ichmergenreiche Mutter. Eden über den zwölfsahrigen Gebn kemmt ihr Grauen ins Berg, und wie fie ibn wieder findet, bricht fie in die Rtage aus: "Wie mochteit du der Mutter, liebster der Menichen, foldbe Gorge fügen, dağ ich ichmerzhaite, armmittige, bich anfinchen mußte unter dieiem Burggefind?" Und am Rreu; - "ba fiand auch Maria, Die Mutter Chrifts, unter bem Baume bleich, wo ihr Geborner litt in ie innettbarer Qual." Und der Berr befahl dem Jünger, "he gut zu pilegen, sie milbe zu minnen, wie eine Mutter, Die Unbesiedte." Aber am Grabe - Getenbterung empfanden als:

bath in der Bruft die bleichen Frauen, die wunderschönen Beiber." Sie eilten in Wonne, den Jiingern Botschaft zu bringen. Wir gewinnen den erfreutichen Eindruck, daß die schlichte biblische Erzählung durch das volle deutsche Bollsgesühl zum Gesange wird, zum Preise der Schönheit und des Gemüthes der beutschen Frau.

Hus ben beutschen Christenfrauen por Luther tritt haupt= fächlich eine breifache Beftalt und entgegen: Die flösterliche, bie fürftliche und bie prophetische Frau. Das Christenthum wirft nach ber Weise ber Zeit, nicht blos auf Erwedung handlicher Tugenden: bas Klosterleben, seit Jahrhunderten eine besonders heilige Geftalt bes Chriftenlebens, war mit ber Pflanzung ber Kirche auch nach Deutschland verpflanzt worben, und wir dürfen an den dentiden Klosterfrauen nicht vorübergehn. Gine ber lehr= reichsten Duellen für altdeutsches Christenleben ift der Briefwechsel, den Winfried, der Apostel der Deutschen, geführt, nicht gum wenigsten mit Klosterfrauen. Es war damals in England bas Rlofterwesen in bodgter Blüthe. Die vornehmften Jungfrauen liegen fich einkleiden. Die frijde Eraft altgermanischen Boltsthums wollte nicht faulenzen: sie lernte und lehrte, und als Winfried nach Deutschland gezogen und ber große Erzbischof Bonifatins geworden war, da hatte er fast seine Roth mit seinen lieben Muhmen, die sich an ihn wandten um seelsorgerlichen und wissenichaftlichen Rath und bie am liebsten den Ruf gebort hatten: Rommt heriber nach Deutschland und helft mir! Wenn er fie auch nicht Alle herüberrief, so ließ er sich sonst gern von ihnen belfen. Er ichreibt an die Abtiffin Cabburga: "Beil beine Frommigkeit oftmals meine Traurigkeit mit Troft ber Bücher ober mit Hilfe der Kleidung erquickt hat, so bitte ich auch jett, daß du das Angefangene mehreft, das beißt, daß du mit Goldbuchstaben mir die Episteln meines Berrn, bes heiligen Betrus, ab= idreibst, weil ich baburd in ben Augen ber fleischlich Gesinnten beim Predigen ber heiligen Schrift Ehre und Scheu erwirken und weit ich selbst die Worte beffen, der mich auf diesen Weg gerichtet, immer am meisten vor Augen haben möchte." Genauere Kunde

haben wir von einer andern Nonne aus diesem angetjächsischen Kreise, von Lioba. Gie ftellt fich in Briefen an Bonifatius als feine Benvandte bar, bittet um feine Bürbitte für ihre Ettern und fich jelbst, entschutdigt ihr banrisches Schreiben und legt einige Proben ihrer Dichthunft vor, die sie von Gabburga gelernt, lateinische Berje, die Winfried mild beurtheilen foll. Diefer ruft fie spater wirklich nach Deutschland. Gie wird Abtiffin bes Rlofters gu Bifchofsbeim an der Tanber. Ein Urbild flöfterlicher Bolltommenheit burch Meiß und Mößigkeit, Gluth ber Andacht und Kraft gur That, fann fie doch ihren Ginflug nicht auf die Mauern bes Klosters beschränken: sie wandert zuweilen nach Gulda, wo sie das Recht hat, Bonifatius zu besuchen, und ihre innige Freundschaft mit Hildgard, der Gemahlin Kart's bes Großen, führt fie auch jum Abein. — Gine jächsische Jungfrau auf beutschem Boben ift nachber die berühmteste Gelehrte bes Mittelalters geworden: Srot= juith a im Aloster Gandersheim, ums Jahr 936 unter Otto I. Regierung geboren. Durch biefen mächtigen bentichen Rönig war bas römische Raiserreich Deutscher Nation erneuert worden, und die Blide der Deutschen wandten sich mit neuer Theilnahme nach Rom, nicht nur bem neuen papstlichen, jondern auch bem alten flaffischen. Bon ihrer Abtiffin Gerberg, Die aus fürftlichem Geschlecht war, lernte fie, älter als ihre Lehrerin, die römischen Schriftsteller. Daran ichtog fich bas Berjemachen. Gie bichtete Luftspiele nach bem Mufter bes Tereng, um bem Ginfluf Diefes Dichters burch driftliche Sittenlehre entgegenzweirten: Beiligengeschichten in Geiprächsjorm, in welchen der Frauencharatter als siegreich über alle Berjuchungen ebenjo verherrlicht wird, als er bei Terenz niedrig erfcheint — Alles durch Gottes Kraft zu Gottes Ehre. Bon Bichtigkeit für die Geschichtsforschung find ihr Leben Sto I. und ihre Erzählung von der Gründung von Gandersheim, Beides in Berfen.

Auf demielben jächsischen Boben, auf welchem die Boltsgefänge vom "Heliand" zuerst ertlangen, ist eine der edelsten beutschen Frauengestalten zwei Menschenalter später erwachsen, Mathilbe, die Gemahlin König Heinrich's I. Gie ftammte aus Wittefind's Geschlecht, bes Sachsenherzogs. Und wie ber Beliand Beugnis giebt, daß bas gewaltiam aufgebrungene Chriftenthum boch alsbald tief ins Leben ber Sachsen eindrang, fo die Konigin Mathilde. Ihre Großmutter hatte als Wittwe den Schleier genommen und wohnte auf Grund und Boden der Familie im Aloster Engern bei Berford. Ihr ward die Enkelin zur Erziehung übergeben. Aber aus den Klostermauern brang ihr Ruf ins Land, und Herzog Heinrich, bas erste Mal mit einer entführten Ronne vermählt, ward von seinem Bater auf die Jungfrau gelentt. Er macht es möglich, sie in der Klosterkirche zu sehen, ohne von ihr geschen zu werden, und gewinnt ihre Sand. Rad zehnjähriger Che wird sie Deutschlands Königin und Mutter bes Landes. Während ihr Gemahl gegen bes Reiches Feinde jum Rampf ausgiebt, ift fie zu Sause ber Leidenden Buflucht. Dit milbert fie durch faufte Fürbitte die Strenge ihres Gemahls. Die Rirche hat fie herzlich lieb, und durch ihres Gemahls Freigebigfeit fann fie das Aloster Duedlinburg fiiften. Im dreißigjährigen Wittmenleid hat fie ihres Gemahts Gedächtnis geehrt, durch Gebete, Die fie an seinem Grabe verrichtete, burch Wohlthaten, Die fie am Tage seines Beimgangs spendete. Gie war eine herrliche Frau: mit ber innigsten Familienliebe verband fie bas Erbarmen gegen bas Bolt, ber Blick aufs Große hinderte fie nicht, treuen Saus= halt im Aleinen zu üben. Gebetsinnig und werktüchtig hat fie in den Schranten ihrer Zeit die Rachfolge Jesu geilbt. Richts aber leuchtet in ihrem Leben heller als die Tugend, welche die bentschen Dichter bes Mittelalters an ihren Fürsten vor Allem preisen, die Milbe, wir würden beute fagen: Die Freigebigfeit. Und grade die Milde gereichte ben Göhnen jum Anftog: fie hatten fie im Berbacht, daß fie zu viel ausgebe. Stolz gog fie fich auf ihr väterliches But in Engern zurück. Erst auf die Fürsprache ihrer geliebten, eblen Schwiegertochter Chitha, ber Gemablin Otto's I., rief dieser die Mutter renig gurtick, und sie hat auf ihren Wittwengittern ben Rest ihres Lebens mit Wohlthun zu-

gebracht. Seltsam — Editha selbst mußte Ahnliches erfahren. Sage wenigstens erzählt. Otto habe seiner Gemahlin einst berboten, ferner ben Armen bie milbe hand zu öffnen. Um fie zu priifen, bettelte er, selbst in das Kleid der Armuth gehüllt, bei ber festlich geschmückten Königin an ber Rirchenthur um ein Sie habe nichts, so weigerte fie sich fanft, als ihre Rleider. Er halt an. Nur ein Feten ihres reichen Mantels, so fleht er, würde ihm helsen. Da gewährt sie ihm, von Ribrung überwältigt, einen Armel. Bei Tisch erscheint sie in einem andern Mantel. Der König fragt, warum sie das Kleid gewechselt, und begehrt ben Mantel, ben fie am Morgen getragen, zu seben. wird geholt und siehe, er hat zwei Armel. In berfelben Beife hat fich bas Brot, bas die heilige Elijabeth ben Armen bringen wollte, in Rojen verwandelt, als der erzürnte Gemahl ben Korb öffnete. Geschichte und Sage vereinigen fich bier, um uns vorzuführen, was sich immer noch selbst in guten beutschen Eben findet: die Frau, leichter als der Mann erweicht, giebt mit vollen Sänden ber Armuth, und ber Mann wird migtrauisch, mürrisch; und boch, dieselbe Frau balt ibm ben Hausstand in guter Ordnung, Dieselbe Frau bat ihm vielleicht bas Gut bes Haufes zugebracht.

Zeigen die Frauengestalten, die bisber vor unsern Augen erschienen, eine innige Durchdringung des Deutschen und Christlichen, so tritt mit dem Minnedienst in der Zeit der Kreuzzüge und der Hobenstausen ein fremdes, ein romantisches Gement mit berein. Das Bort "Minne" ist ein Goelstein der deutschen Spracke. Es ist desselben Stammes mit Mensch, und wie dies Wort ein denkendes Weien dezeichnet, so Minne die "Liebe in Gedanken". Meine lieben Landsleute im Doenwald singen ein Liebe von der Liebe und Ebe, von der verschmähren Liebe und der siellt wartenden Treue. "Wenn Einer lieben will und sie nicht will, muß er dei Seite siehn und idweigen in!!." beist es darin. "Benn Einer lieben will. dars er nicht wanden. Lieben sie das Aller allerichenst. Vieben in das

Minne - dies Lieben in Gedanten, die finnige, sich erinnernde, fich verinnerlichende Liebe, um mit Bilmar zu reben, "bie stumme, zurückhaltende, blode Liebe ber erften Jugendzeit, die mit ben rothen Blumen auf bem Anger und ber Beibe erwacht, mit bem jungen Laube des Maienwaldes grünt und mit ben Böglein ber Frühlingszeit jubelt und fingt: die mit ber falb werbenden Linde, mit den wegziehenden Baldfängern, mit dem fallenden Laube trauert und mit bem triiben Reif und Schnee bes Winters in schmerzliche Klage ausbricht." Aber biese jugendlich blobe, zarte deutsche Minne wird unter romanischem Ginfluß zum bösischen Dienft, zur herkommlichen Form und, was bas Schlimmfte ift, jum weichlichen Jammern um die Herrin, die obendrein gewöhnlich bie angetraute Frau eines Andern ift und von einem verheiratheten Manne umworben wird. Das mußte ichlieflich zu jenem thörichten und unsittlichen Treiben sithren, daß ein Utrich von Lichtenstein seine Frau babeim fiben ließ und als Frau Benus verkleidet bas Land durchzog, um die Gunft einer hohen Frau zu gewinnen. Edle Manner, die nicht träumerisch verfanken, sondern in mannlicher Leidenschaft ber Gestaltung bes Boltslebens zugewendet waren, um Kaifer und Reich fich kunmerten, für ben Raifer eintraten gegen ben Papft, haben auch ben Minnebienft verebelt. Co hat ihn auf romanischem Boden Dante zum Dienst des höchsten Ideals gemacht und Beatrice als die Berkörperung der feligmachenden Wahrheit verehrt. Co rühmt Balther von ber Bogelweibe: "minne ist aller tugende ein hort." Liebe ist ihm nur Liebreiz, Minne ift mehr; "ich weiz wol, daz din liebe mac ein schoene wîp gemachen wol: jedôch welch wîp je tugende pflac, daz ist din, der man wünschen sol." Im Dieust ber Frau Minne vergißt er nie, daß er zugleich ber Frau "Maze" verpflichtet ift, jener Tugend bes Daghaltens, die aus einem innerlich geordneten Leben hervorgeht und die in der Sache feiner Abertreibung und Berauschung, in der Form feiner Tactlosigfeit und Unauständigfeit fich idutbig macht. Die Berirrungen aber bes Minnebienstes jollen und bas fittliche Gejet ins Gebächtnis rufen: bag bie Che

volle Gemeinschaft des Lebens ist, und daß allemal ein böser Wurm in die She gekommen ist, wenn der Mann bei der angetrauten Frau nur die Alltäglichkeit des Lebens sucht, bei einer andern die Befriedigung geistigen Bedürfnisses, wenn er im Haus nur die Haushälterin, das "Ewig Weibliche", das uns emporzieht, außer dem Hause hat.

Reiner als im Minnebienst tritt die hohe Weiblichkeit uns in ben prophetischen Frauen entgegen, die bem Chriftenthum ber beutschen Bölfer so wenig gefehlt als ihrem Beidenthum. Ende des elften Jahrhunderts ward einem Burgmann der Grafen von Sponheim in Bodelheim im Nahethal ein Töchterlein geboren, Silbegard, und mit bes Grafen Tochter Silbrudis im Rlofter Diffibobenberg erzogen. Sie ward nachher Abtissin des Klosters auf dem Rupertsberg bei Bingen und auch Gründerin bes Klosters Gibingen bei Rüdesheim. Führt uns Geburt, Erziehung und Wirksamteit dieser Frau in die ganze Wonne des wunderschönen Landes. jo ihre Beistesentzückung in die Herrlichkeit des himmels. Geburt an zart und franklich, sab sie sich schon im britten Jahre von einem Lichtmeer umgeben, daß ihre gange Geele erzitterte. Als sie mit ihrem achten Jahre ähnliche Erscheinungen hatte, wagte sie davon zu iprechen. Gie wunderte fich, daß Andre sich verwunberten, und verschloß hinfort, was sie Seliges erlebte, in sich. Sie war fünfzig Jahre geworben, als eine Stimme in ibr, wie Gottes Stimme, sie zum Reben brangte. Noch widerstrebte sie, ba ward fie tobtfrant - ob ihre Seele im Leibe ober außer bem Leibe mar, wußte fie nicht. Sie lag im Starrframpf unbeweglich. Die Ronnen und Schülerinnen ftanden weinend um die Todtgeglaubte. Sie aber fab bie bimmlichen Deericaren und borte eine Stimme, Die ihr rief: "Deine Zeit ift noch nicht gekommen, Mägblein, stebe auf!" fie genas und vertrante ibre Gefichte ihrem Beichtiger. Der machte bem Abt, Diefer bem Erzbiichei von Maing Mittheilung, Papit Eugen III. biett grade eine Rircbenversammtung in Trier, ibm mart die Cache vergelegt, und es tam ber beste Mann ber Damaligen Rirde, Bernbard von Clairvaux, lernte bie

Monne, ihren Wandel und ihre Gesichte fennen und iproch es offen vor der Wett aus: es fei der Geift, der einft die Propheten erfüllt, in der frommen Jungfrau wieder mächtig geworden. Sinfort ward fie die Buftucht der Milhieligen und Beladenen, die Beratherin ber 3weiselnden und Beangfieten, eine Stimme ber Strafe und Mahnung an den Bapft und die Priefter, an den Raifer und Die Großen. Die Gesichte bauerten fort. Gie gewann ein wunder= bares, mimittelbares Gefühl ber gottlichen Dinge: Die Erkenntnis fam ihr wie ein reales Licht, das fich in ihr Gehirn ergoß und ihr Berg wie eine Flamme füllte - fie fühlte bas Berftandnis ber Bibet burch bies Licht - Geben, Boren, Wiffen, Lernen -Alles war Ein Augenblick und unaussprechlich selig. Und wie ihr das Licht aufgegangen, fieht fie flar ber Kirche Gestalt: eine wunderichone Frau, von der Erde zum Simmel ragend, ihr Auge emporgewandt, ihr Angesicht leuchtend, weiße Seide ihr Gewand, barüber ein Mantel mit Ebelsteinen geschmückt, und ihre Schuhe glangend wie Onor - aber ihr Angesicht von Stanb verstellt, ihr Gewand auf ber einen Seite gerriffen, ber Mantel feiner Schönheit beraubt, die Schuhe mit schwarzer Farbe überzogen. Und fie flagt, daß es ihr also gehe, sie tlagt über die Priester, burch beren Schuld fie miggestaltet worden, und verkindet das Bericht, wie den Brieftern, fo bem Staifer Friedrich Rothbart und ben Papften. Gilbegard gog umber, litt unter ihrer Schiichternheit und fonnte es boch nicht laffen, ben Girften, ben Rittern und bem Bolf gu predigen. Hochbetagt ftarb sie, ward nicht heilig gesprochen vom Papfte, aber vom Botte innig verehrt. - Reben ber jubbeutichen Prophetin fiehe bas Bild ber norbifden, ber beiligen Birgitta, im Jahre 1302 geboren, aus dem vornehmften ichwedischen Abel. Ihr leben führt uns in die urgermanischen Buftande, die im Rorden länger als im Süden bewahrt blieben. Die Jungfrau und Frau, reichster Ettern Kind, und burch bie Beirath noch größeren Befiges Theil= baberin, lebt auf dem attschwedischen Herrenhof: man wandert durch tiefen Bald und gelaugt an aufgehäufte Telsstüde, die gum Balle bienen, zum Graben mit ber Zugbrücke, zu maffiben Blockhäusern

für die Pricasteute, näher dem Herrenhause burchschreitet man den Upjelgarten und Rejenhain und fieht endlich vor einem zweistödigen Saufe aus ichwerem Gebalf, mit einem schmalen offenen Umgang um bas zweite Stodwerf, mit roth angestrichenen botgernen Mugenmanten und einem mit Span gebeckten Dach. Glassenfter find felten, man hilft fich mit Leinwand, Blajen, Bergament. Das Innere ift nicht ohne Behagen: durch die eisenbeschlagene Giden= thure tritt man in die Salle, an den Banden ift Edniswert, auf ben Bänken umber liegen Politer, ber Jugbeden ift mit Teppiden belegt, auf bem langen Tijde steben Schüffeln, Krüge, Trinthörner von glänzendem Gilber. In folder Sauslichfeit madift Birgitta auf, läßt fich die Sagen des Bolfs und ber Familie ergählen, bort von den Kämpfen der Großen untereinander, welche das Land durchteben. Aber die Tochter bes großen Grundbesitzers wird ber reichen Wirklichkeit bes gewöhnlichen Lebens nabe gebracht: Die Balbeinsamkeit, nur durch bas Raufden bes Bafferfalls und bie Glödlein der Rübe unterbrochen, die vom Nordlicht erbellten Nächte, ber Bergabbang mit bem Binfenfrant, Die Edmetterlinge in bes Batbes fenniger Lichtung, ber Bienenschwarm im bohlen Baum, Die Gule im Kirchthurm, die Move über der gluth - das Bauernbaus, Die Edmieden, ber Roblemweiter, Der Bergidacht, Die Mühle, Die frijderbuden, bas Gdiff - bas find Birftidfeiten, bie fie tennen lernt, und die als Bild und Gleichnis in ihren geiftigen Schauungen fich wirtsam erweisen. Dagu tommen bie Nachflänge aus der Beidemvelt, der Bellsgefang, der fich driftlicher Stoffe bemächtigt, - Chriftus und Maria füllen früh ihr Leben, und früh bat fie Bifionen. Aber fie wird Chefrau, Mutter, - geht als Dberbojmeisterin an ben unfittlichen Soi des Königs und ber frangösisch gebornen Königin und wird bes hofes ftrenges Gewiffen. wird Wittwe, malljabrtet, fittet Rieffer, fiedelt in Rom fich an, und überall ift fie Prophetin, durch die Lage der Zeit Prophetin namentlich von der Wiederlicht des Papites aus Avignen nach Rom. Go greift fie, wie die Seberinnen um alten Deutichland, tief in bas Geichid bes Bolte em, bas fie inbrunftig liebt. Gie ift gwei

und vierzig Jahre, als sie, die Wittwe, den Ming ihres Mannes wegwirft, um fich gang bem herrn zu weihen. Wie hilbegard, jo ward and fie durch Bijdioje und Erzbijchoje als Prophetin anerkannt. Aus ihren Schriften, in benen fie ihre Dijenbarungen niedergelegt, fpricht religioje Innigfeit und Dichterische Phantafie. Sie läßt Chriftus jagen: "Ich habe ben Beg gebrochen jum Simmelreich und die Bäume und Buische ausgerottet, welche ibn ver= iperrten. Da staden bie schärffien Dornen in meine Seiten und Eisennägel verwundeten Sände und Füße, Bahne und Wangen wurden mir arg zerschlagen. Ich bin aber nicht zurückgewichen; ich ward nur brennender und ging vorwärts, wie der Bar, der, vom hunger getrieben, fich auf ben Jager fturgt und in feiner Bige ben Spieß, welchen biefer ihm entgegenhält, fich felbit in ben Leib rennt. Je eifriger ber Mensch war, mich zu morben, besto eifriger ward ich, für ihn zu leiden." Fast modern muthet uns mancher Weisheitsspruch au, als hatte ihn Rovalis ober Jean Paul gesprochen. Aus bem Leben ber Geele fagt fie: "Es giebt Thräuen, welche bem strömenden Regen gleichen, wenn ber Mensch seine zeit= liche Roth bejammert: andere gleichen bem Schnee ober Bagel, wenn ber Menich nicht aus Liebe und Berlangen nach seinem Gotte weint, fondern bei eisfaltem Bergen, aus Furcht vor der Bolle, und gufrieden ware, wenn er nur, fei es im Simmel oder auf Erben, irgend ein Fledichen hatte, wo er ber Bein entledigt ware und ewiglich nach feiner Luft leben tonnte. Dagegen die Thränen, welche die Seete zum himmel und ben himmel zur Seele gieben, fie gleichen dem Thau, welcher auf ein Rosenblatt tropit. Wenn ber Menich ber Liebe bes herrn gebenft, und feiner graufamen, beißen Bein: alsdann wird bas Ange mit Thränen gefüllt, welche sich um die Seele legen, wie die Thantropjen um Die Blume, Die Seele erfrischen und fruchtbar machen, und Gott den Herrn hineinbringen."

Um dieselbe Zeit, da die nordische Prophetin durch Wert und Wert frästig auf die Kirche wirkt, gab es im deutschen Sieden Alosterfrauen in großer Zahl, die mit den Gottesfreunden in Berbindung standen — wie diese besonderer Schauungen und tieser Ersahrungen gewilrdigt, und, ohne die Kirche zu verlassen, von evangelischer Innertichseit. Und ein Jahrhundert später wird auch die Frauenwelt von dem gelehrten Streben mitergriffen, welches mit der Wiedererweckung der alten klassischen Sprachen auch über Deutschland kam. Erasmus hatte seine gelehrten Freundinnen nicht blos in England im Hause Moore's, sondern auch in der Familie Pirsheimer, die Riembergs Stolz war. Aber die volle Schönheit des weiblichen Geschlechts kam erst durch die Resormation zur Erscheinung: die Haussfran mit der Bibel in der Hand.

## 3. Die Ghe der Reformatoren.

Es war eine That, die fich burch ihre jegensreichen Folgen wiirdig an die Thesen von Wittenberg, an bas Befenntnis gu Worms und an die Bibeltiberjetzung auf der Wartburg reiht, als Martin Luther am 13. Juni 1525 Katharina von Bora als sein cheliches Gemahl heimführte. Zwar war er keineswegs ber erfte unter ben resormatorischen Männern, ber zu ber Bredigt bes Worts bas eigene Borbild fligte, um die Wahrheit zu befraftigen, baß die Che Gottes heilige Dronung, die Lehre, man solle nicht chelich werben, bes Teufels Betrug fei, und daß es einem Bifchof wohl auftebe, wenn er ein frommes Weib und wohlerzogene Kinder habe. In ber Schweiz lebten Sulbreich 3wingli und Leo Juba bereits in frommer, gesegneter Che. In Strafburg batte Buter's Beifpiel auf Capito gewirft und Matthias Bell mit Ratha= rina Schitz fich vermählt, die unter dem Namen Ratharina Bell als eine vortreffliche Pjarrfrau berühmt geworben. In Bittenberg selbst aber waren die beiden angesehenen Geistlichen, welche Luther nachher als Zengen zu seiner Tramma gelaben, Juftus Jonas und Johannes Bugenhagen, feit mehreren Jahren verheirathet. Aber daß nun, mitten in ber burch ben Bauernfrieg aufgeregten Beit, ber gewaltigfte Mann ber Reformation, die persontide Darftellung ber aus Gottes Wort geicopiten, die Wett bewegenden Gedanken, chelich ward, bas bebentete eine völlige Umgestaltung bes Pfarrerlebens und zugleich einen tiefen Ginfluft auf bas Leben bes gefammten Bolfes. Denn nicht aus bem Bunich, fein perfontiches leben liebticher zu machen, läßt fich Luther's Che begreifen, ob er auch Grund genug gehabt, nach behaglicherem Leben zu trachten. Luther's Che war eine That, burch die er für Gottes Wort und Ordnung, gegen bes Papftes Satung und Unordmung eintrat. Schon ber gewaltige Trompetenfiog, ben er 1520 gegen Rom that in seiner Schrift: " an ben driftlichen Abel beutscher Nation von bes driftlichen Stanbes Befferung", war auch gegen ber Briefter Chelofigfeit gerichtet. "Wir seben auch ", jo lautet ber vierzehnte Rlagepunft, "wie bie Priefterichaft gefallen, und mander armer Pfaff mit Weib und Kindern ubirladen, sein Gewissen beschweret, ba boch niemand zu= thut, ihnen zu belfen, ob ihn faft wohl zu belfen ware. Läßt Bapft und Bijchof fie geben, was bo geht, vorderben, mas bo vor= Dirbt, jo will ich erretten mein Bewissen und das Mant frei aufthun, es vordrieß Papit, Bijchof ober wen es will, und fag' also: daß nach Chrifti und ber Apostel Ginseten ein igliche Stadt einen Pfarrer oder Bifchof foll haben, wie flärlich Baulus fchreibet Tit. 1, 6, und derfelb Pfarrer nit gedrungen, ohn ehelich Weib zu leben, joudern nunge einis haben, wie St. Baul ichreibt: 1. Tim. 3, 2 u. Tit. 1 und fpricht: es foll ein Bijchof fein ein Mann, ber unftraf= lich sei und nur eines ehelichen Beibes Gemahl, wilchs Kinder gehorfam und züchtig sein. Denn ein Bischof und Pfarr ift ein Ding bei St. Paul, wie bas auch St. Hieronymus bewähret." Immer icharjer greift er den Gräuel an, ber in Folge des Cheverbots fich über ben Priefterstand ergoffen, fo 1522 in der Schrift: "wider den falfdigenannten geistlichen Stand bes Papfts und ber Bijdoffen." Jumer tiefer schiltft er feine Grunde aus der Schrift, jo 1523 in der Austegung von 1. Cor. 7. Wie fitr bie Briefter, io tritt er für die Herren bes beutschen Ordens ein, daß sie chelich werden, für die Ronnen, daß fie die Klöster verlassen sollen. Rie war ein Mann reicher ausgeriftet, die Schange bes Papfithums gu stürmen, ben guten Grund beilfamer Lehre aufzmweisen, als er. Das Wort Gottes und das gesunde Gefühl, Die Bertiefung in den heitigen Willen Gottes und ber freie Ausblid in Die ichandbare Welt, heiligste Entriffung und vernichtender Spott - Alles traf in ihm zusammen, um eine Cache zu vertheibigen, Die Natur und Offenbarung mit gleicher Stärfe als eine gute bezeichnen. Und wenn es zuweilen ben Anichein hat, als fam' er aus dem Kampf wider die Entartung nicht gum Frieden der gottgefälligen Che, als erhübe er fich nicht von ber Anschauung: banit ber Priefter nicht fündige, joll er beirathen, zu ber Begeisterung für all bas beilige Leben, bas aus ber Familie fpriegt - bas muß Rom Schuld haben, das von der Che so nichtswiltedig gelehrt, — bewundern aber muß man, wie ein Zögling Roms durch Gottes Wort fo idnell die Sauptsache erfaßt bat. Ginen ungeiftlichen Stand nennt er ben Priefterftand, weit ihm bie Weihe ber Schriftmäßigfeit fehlt, weil die Che diese Weihe hat, ift fie ber wahrhaft geistliche Stand. Er trifft den Ragel auf den Kopf, wenn er gegen einander stellt Die gräntichen Sünden, bei benen ein Priefter Priefter bleiben fann und die heilige Gottesordnung der Che, die das Priesterthum aufhebt. "Rein Sunde noch Schande ift jo groß und jo viel in aller Welt, die da hindern Priefter zu fein und werden, ohn' allein Die heilige Che, Die fie ein Sacrament und Gottes Beichäft felbs nennen und befennen; das einzige Gotteswert muß nicht bei Priesterthum sein funnen." Borgiiglich betont er schon, wie gur Chelofigfeit tein Glaube gehore und biefelbe ein leben in ber Behag= lichfeit des Rleifches fei, während die Che den Glauben fördere und alle driftliche Tugend hervortreibe. " Sieh an die geistlichen Stände, jo bisher find berühmt gewesen, fo findest bu gum Erften, daß fie mit Leibesnothdurft auf's allerficherft verforget find, gewisse Bing, Effen, Rteiber, Sans und allerlei aufs allerüberflüffigft haben, durch Fremder Arbeit und Sorge erworben und ihnen gegeben, alfo daß fie gang und gar deß tein Fährlichteit haben, noch haben wöllen . . . fürzlich, ber Glanbe hat in folden Stäuden fein Mann nech Statt, noch Zeit, noch Wert, noch Ubung. Denn fie figen in fider voller Bereitschaft und Baarichaft, und ift nicht ba substantia rerum sperandarum, Zuversicht der Güter, die man nicht siehet, wie des Glaubens Art ift, sondern certitudo rerum possessarum, gemiffe Sicherheit ber gegenwärtigen Büter. Mimpft bu aber ein Weib und wirst ehelich, so ist das der erste Stoß: wo wilt du nu dich, bein Weib und Rind ernähren? und das mahret bein Lebenlang; also daß ber ebeliche Stand von Ratur ber Art ift, bag er auf Gottes Sand und Gnade lehret und treibt zu sehen, und gleich jum Glauben zwinget. Denn wir auch seben, wo nicht Glaube ift im Chestand, ba ist's ein schwer elend Wesen, voll Corge und Angst und Arbeit . . . Siebe, jo greifft bu hier für bas Erft, bag der Chestand von Ratur der Urt ist, daß er ben Menschen treibt, jagt und zwingt hinein in das allerinnerlichst, höchste, geistlich Wejen, nämlich zum Glauben, fintemal tein höher innerlicher Wejen ift, benn ber Glaube, benn ber hanget blos an Gottes Wort und ift nadet ausgezogen von allem, bas nicht Gottes Wort ift."

Fiinf Jahre lang hatte Luther bereits jo frisch und frei bie Che als ein heiliges, von Gott geordnetes Naturrecht verfündet. Aber noch dentt er selbst nicht daran, in die Che zu treten, wie sehr ihn die Unbehaglichkeit seines Lebens bazu hätte treiben können. Roch wohnte er in seinem Kloster, allein mit dem ehemaligen Prior. Roch trug er die Kutte. Niemand leistete ihm in dieser mondischen Sanstichteit einen Dienst. Dit fiel er, mübe von der Arbeit, Abends ins Bett, bas ihm feine bienstbare Sand bereitet hatte. Rur mit den Freunden ergöpte er fich bann und wann, und schon beswegen, daß er mit andern Doctores Bier trank und die laute schlug, verlästerten ihn die Feinde. Aber mit der Griin= bung eines Sausstandes zögert der Mann, ber so reich für ben hausväterlichen Beruf begabt war. Er hatte am Schlusse seiner Edrift von ben Klöftern und geiftlichen Gelübden in ber beiligen Fronie, die sich durch dieselbe hindurchzieht, den Gegnern zuge= rufen: "Es werden bier vielleicht die feuschen Herzen und beiligen Gettespriester, denen nichts gesällt, ohne was sie selbst reden und idreiben, bas Maul auswerfen und sagen: o wie brieft den Monch

die Rutten, wie gern hatt' er ein Weib! Aber lag fie nur laftern und ihren Muthwillen haben, die keuschen Bergen und die großen Beiligen; lag fie eifern und steinern fein, wie fie fich felbst auf= werfen; verleugne nur nicht, daß du ein Mensch seieft, ber Fleisch und Blut hat; laß barnach Gott richten zwischen ben englischen starten Belben und bem franken verachten Gunber. - 3ch hoffe, ich sei so ferne kommen, daß ich von Gottes Gnade bleiben werde, wie ich bin. Wiewohl ich auch nicht bin übern Berg und ben keuschen Herzen mich nicht trau zu vergleichen; ware mir auch leib und Gott wollt mich gnäbiglich bafür behüten." Aber wie wenig Trieb er zum Cheftand spürte - er hatte fich einmal zum Chestand bekannt. "Es muß aber ein vollkommen Bekenntnis fein," sagte er in den Tischreden, "beide mit Wort und mit der That. Denn das hatte ich bei mir, ebe ich ein Weib nahm, ganz und gar beschlossen, ben Ebestand zu ehren: wenn ich ja unversehens hätte follen sterben ober ist aufm Todbette mare gelegen, so wollte ich mir haben ein frommes Mägtelein ebelich vertrauen, und derselben wollte ich darauf zween filberne Beder zum Mablicat und Morgen-Nun war ibm Latbarina von Borg näber gabe gegeben baben." getreten. Aus abligem Geichlecht, aber ebne Mittel, mar fie mit gebn Jahren ins Kloser Rimptid gebracht und mit sechzehn Jahren als Ronne eingesegnet werden. In fielge der reformatorischen Bewegung aus bemielben beireit, webnte fie in Bittenberg im haufe bes Stabtidreibers Reidenbad und mar geminermaßen Luther's Mündel. Ein junger Nürnberger Katricier, ber ne geliebt, und dem fie bie Reigung erwiedert, Dierentmus Baumabriner, batte na, in die heimat gurudgefebrt, mit einem reichen Maden rerledt. Einen Geführten in Triamunde, Dr. Glat, den ibr Luther zugedacht, verschmildte sie. Mit berber Raivetät urad he hid zugleich dahin aus, wollt Amsderf oder Luther mit ido in du Che recen, ie ie iu dereil. Amédeoi in cheles dedieben. Intder aber gewann, vielleicht durck Katharinens Wort, Arendughet. Die Fernde lauerten mit den Schrift, ielden Freunde naren dedenklich. "Benn dwier Minch ein Beit nimmt," isate

der Rechtsgelehrte Schurf, "wird alle Welt und ber Teufel jelbit tachen, und jener wird fein ganges bisheriges Wert zu nichte machen." Dem Gerede ber Feinde und Freunde jeste er plötlich ein Ziel. "Wenn ich nicht alsbald und in ber Stille hätte Hochzeit gehalten mit Borwiffen wenig Leute, fo hatten fie es alle ver= hindert, denn alle meine besten Freunde schrieen: nicht biefe, sondern cine andre!" Am Abend bes 13. Juni 1525 lub er in fein Bans und an feinen Tifch: Lufas Rranach, ben Daler, einen ber angeschenften Bürger ber Stadt, Rathsherrn und Kammerer, nebst jeiner Frau; Dr. Apel, einen angesehenen Lehrer bes Kirchenrechts, ber zum evangelischen Glauben übergetreten war; endlich bie angesehensten Geiftlichen ber Stadt, Justus Jonas, ben Probst bes Allerheiligenstifts, und Johannes Bugenhagen, ben Stadtpfarrer. Und vor biefen Bengen ließ er mit Ratharina fich trauen. Bierzehn Tage barauf, am 27. Juni, hielt er bann eine größere, öffentliche Hochzeitsseier, zu welcher er viele angesehene Männer einlud, namentlich aber die Anwesenheit seiner noch tebenden Ettern herzlich begehrte. Es ist unverfennbar, daß Luther junachft einerseits unnöthiges Aufieben vermeiden, andrerseits burch Die gewichtigen Zeugen, Die er geladen, seiner Cheschließung bas Siegel der Rechtmäßigfeit fraftig aufdrücken wollte. Schönheit seiner Katharina bat ihn zur Che gelockt: Die Bilber zeigen uns zwar eine gesunde, fraftige Gestalt und ein verständiges, chrtiches Geficht, aber etwas stumpse Raje und start hervortretende Badenfneden. Richt eine ichwärmerische Liebe brängte ihn rasch gu bem Schritt: es war die Gewißheit, daß er burch ben Eintritt in die Che das Wert der Resormation, die Erneuerung des Lebens nach Gottes Wort, fördern werde.

Und davon, daß seine Liebesschwärmerei im Sinne mittelsatterlicher oder mederner Romantit die resormatorischen Männer zur She getrieben, sondern das besonnene, ehrliche Verlangen, in einem fremmen Hausstande Gott die Ehre zu geben, haben wir auch souft reichlich Zengnis. Die hänsig vortommenden Wittwenheirathen weisen darauf hin, daß man im Leben und Leiden erprobte Tüch-

tigfeit fuchte. Zwingli trat mit Unna Reinhard in die Che die feit fieben Jahre des friih heimgernsenen Johannes Mener von Anonau Wittwe gewesen. Sie ward ihm eine vortreffliche hausfrau und führte ben Saushatt fo, daß bas fparliche Ginfommen reichte, auch zur Ubung der Gaftfreundschaft, der fich in alter wie in neuer Zeit fein bebentenber Dann bes öffentlichen Lebens ent= gieben fonnte. Man hatte der Fran, weil fie eines abliden Mannes Wittwe war, großen Reichthum nachgejagt. Da vertheidigte fie Bwingli: "Sie hat nicht einen Seller mehr an But, als 400 Bulden, außer ihren Kleidern und Kleinodien. Bon diesen hat fie, feit fie mich genommen, weber ein seidenes Kleid noch einen Ring irgend getragen, sondern sie geht einher wie die Fran eines gewöhnlichen Handwertsmanns geschmildt." Zwingli nahm sich ber brei Einder and erster The väterlich an und feine Fran schenkte ihm zwei Rnaben und zwei Mabchen. Bie Zwingli's Che bem Schweizer Bolle vorbitblich erichien, burch ihre Grindung auf Gottes Wort und ihre Berinnigung burch wechselseitige Liebe, bafür haben wir cin ergreisendes Zengnis in einem Lied, bas man nach bem frühen Tobe des Reformators in der Schlacht bei Kappel ber Wittive in den Mund legte: "Der armen From Zwingli Rtag." Gie jammert zu Gott, ob er fie benn gang verlaffen. Denn bei ben Menschen findet fie nicht Troft, sondern ben Borwurf, daß ihr Mann allein altes Unglück angerichtet. Und fie felbst - sie hat doch am meisten verloren. Sucht fie, um ben Borwürfen ber Menschen zu entgeben, mit dem Schmerz ihres Berluftes die Ginfamteit - in ber Nacht verfelgen fie die Bilber ber Schlacht, die ihr bas liebste genommen. Zwingti hatte es wohl geabut, ba er auszog, daß es fo fommen würde. "Die Kind und mich - wie brünftiglich hat er und noch umfangen! Gab ftets gurud, fein letter Blid ift mir durche Berg gegangen!" Rady folden Rachtgefichten freut fie fich bes tagenden Morgens. Gie hat doch die Kinder noch.

Ein Engelstuß hat f' ufgewest. Drum fy so fründlich lachen. Ein jeglichs dann fin Köpflin stredt Und spaht, ob ich erwachen. Dann benkend f' sich Mit Vitt an mich: Ach, hör' doch auf ze schreyen! O Musterherz. Du armes Herz — Kann dich noch was erfröwen?

Und sie rafft sich auf: die Kinder sind des geliebten Baters hintertaffenschaft, diesen Schatz will sie so bewahren, daß huldrych im himmel sich darüber frene! Und nun wendet sie sich zur Bibel, die des Heimzegangenen Licht und Trost gewesen:

> Kennn, du, o Buech, du warst spu Hort; Spu Trost in allem Übel: Ward er versosgt mit That und Wort, So griff er nach der Bibel, Fand Hilf by jr! Herr, zeig auch mir Die Hilf in Jesu Namen! Gib Muot und Stärt Jum schweren Wert Dem schwachen Wobe! Amen.

Was ist alle Heiligkeit der Mönche und Nonnen gegen die Beiligsteit solcher ehelichen Liebe und solcher Kinderzucht, gegen die Tapsersteit des Helben, der sier die Christenfreiheit seines Volks in den Tod geht, und gegen die Tapserkeit seiner Wittwe, welche als eine Bibelchristin sich durchs Leben könupft?

Anch Calvin hat eine Wittwe heingesithet. Lange hatten die Freunde ihm suchen helsen. Seinem Freunde Farel, der sehr eifrig sich für ihn bemühte, schrieb er: "An das hatte dich, daß ich teiner von den verliebten Thoren bin, die über einem hübschen Gestichte alles Andre vergessen und am Ende auch die Fehler ihrer Weliebten anbeten. — Die einzige Schönheit, die Gindruck auf mich macht, ist die, wenn eine Fran sanst sich zeigt, kensch, bescheiden, hanshälterisch, geduldig, und die Pssege ihres Mannes ihr die Haushälterisch, geduldig, und die Pssege ihres Mannes ihr die Haushälterisch, geduldig, word die Islagen seht: eine Deutsche von Adel zu nehmen, die ihm vorgeschlagen war, trug er Bedeusen, weil er sürchtete, sie wirde sich in die Einsalt seines Lebens nicht

finden, und weil fie nicht geneigt schien, seine Sprache zu lernen. Endlich hat ihn Buter, der allezeit zu Unionen Bereite, wie zwiiden Lutheranern und Rejormirten, fo zwijden Männern und Frauen, auf die Perle aufmertsam gemacht, die er sich gewinnen follte. Ein Biebertäufer, Johannes Storber aus Lüttich, war burch Calvin gur Rirche guriidgebracht, aber bald nachher von ber Pest weggerafft worden. Seine Wittwe, Idelette von Buren, aus Geldern gebürtig, lebte in Stragburg in tieffter Buritdgezogenheit, nur für bas Seil ihrer Seele und bie Erziehung ihrer Kinder. Im September 1540 führte Calvin, ein Ginund= dreißigjähriger, fie heim. Calvin verband nicht wie Luther mit dem Gifer für die Kirche jene Gemüthlichteit, die im häuslichen Leben fich geben täßt. Seine Che bietet nicht die frischen, warmen Bilber, die aus bem Sauje Luther's uns entgegenlachen. Er spricht jelbst nicht viel von seiner Che. Aber Idelette ward ihm, was er juchte: eine Gehilfin, nicht in dem nächften Ginne nur, daß fie ibm den Saushalt führte, jondern in bem tiefften Ginne, bag fie Die heiligsten Intereffen des Reiches Gottes mit ihm theilte, mit ihm in Gottes Wort fich versentte, mit ihm, für ihn betete, ber Franken sich annahm und ben resermatoriiden Männern, Die zu ernstefter Berathung tamen, edelste Gastlichkeit bot. Die Rinder, welche die schwächtiche Frau ihm gebar, starben alle wieder rafch dabin. Die Beinde höhnten: Gettes Bluch rube auf Diefer Che. Aber Calvin antwortete: "Ba, ber Berr bat mir einen Gobn gegeben und ibn wieder genommen; mogen fie mir bas nun gur Edmad maden, wenn es ihnen gefällt. Bable ich benn nicht meine Sobne ju zehntaufenden auf dem gangen driftlichen Erd= freis?" 3br Beimgang geschah nach nicht gang neunjähriger Che und war tief erbaulid. Die Frennde eilten berbei, zu ftarfen und gestärft zu werden. "D berrliche Auferstehung," rief fie, "o Gott Abraham's und alter univer Bater! D bu Goffmung ber Glaubigen, feit Anbeginn ber Welt, auf bid boffe auch ich." 2118 fie fühlte, daß ihr die Stimme ausgebe, war ihr leptes Wort: "Yanet mis beton, wir alle, betet, betet nir mid!" "Gie mar eine Frau

von seltenem Besen, von seltenem Beispiel, rlihmte Calvin ihr nach, von der besten Lebensgefährtin bin ich getrennt, die, wenn mir das Härteste begegnet wäre, nicht nur Verbannung und Mangel, sendern auch den Tod auss willigste mit mir getheilt hätte. Während ihres Lebens war sie mir eine getrene Gehülstin in den Gesschäften meines Berufs. Nie hat sie auch nur im Kleinsten etwas Anderes gewollt als ich." Eine zweite Che hat Calvin nicht gesichtssien.

Es muß auch in ben bebeutenden Frauen jener Beit ber Webante gewesen sein, es sei Pflicht, um des großen Wertes ber Reformation willen, den reformatorijden Mannern Behilfinnen zu werden. Wir haben ein Beispiel, daß eine folche Fran viermal in die Che trat: Wibrandis Rojenblatt, die Tochter des Ritters Johann Rojenblatt, weiland Feldobersten unter Raifer Maximilian I. Gie war in erster, Che mit Lubwig Cellarius verheirathet. Defolampadius, ber Reformator von Bafel, felbit ichon in ber Mitte der Biergiger, fernte die Wittwe kennen, die ihm fast zu jung war, und führte sie beim. Erasmus, ber über Luther's Che tein anderes Wort hatte, als daß er ein wunderhübsches Mädchen geheirathet, iprach auch jest nur von dem hübschen Mädchen und fügte hingu: "Biele sprechen von der Lutherschen Sache als einer Tragodie, mir will sie eher wie eine Komodie erscheinen, sintemal fie jeweilen mit einer Hochzeit schließt." Defolampabins selbst ichreibt mit nüchternem Ernste an Farel: "Ich thue dir fund, daß ber herr mir für bie heimgegangene Mutter eine Schwester gur Chefrau gegeben, fie ist eine gute Christin, zwar arm, aber aus chrbarem Saufe und eine Wittwe, feit Jahren im Breug erfahren ich wiinschte sie wohl etwas älter, aber nichts von jugendlicher Leichtfertigfeit hat fich bis jest an ihr gezeigt." Und fpater rühmt er, er habe eine Fran gesunden, wie er sie fich wünschte: "sie kennt Christum einigermaßen, ist nicht gantisch und schwathaft ober aushäusig, sie besorgt bas Hauswesen, zu einfach, um sich zu rühmen, zu tlug, um sich etwas zu vergeben." Drei Kinder gab sie ihm, einen Sohn und zwei Töchter, er nannte fie nach ber Gottfeligkeit

der Wahrheit und dem Frieden: Enfebins, Atithea, Irene - auch das ein Zeichen, daß hinter ber Che ber Reformatoren etwas Anderes stat, als was Erasmus dahinter zu vermuthen sich den Anschein gab. Defolampadius ftarb 1531, und feine Wittwe ward die Frau eines Wittwers - Des Strafburger Reformators Bolfgang Derjetbe war ungeschickt für die häuslichen Dinge, Buter fühlte Jammer um ibn. Er fragte für ibn bei Margaretha Blaurer an - bieje gog bie Diakonie ber Che por. Dann wandte er jein Auge auf Dekolampad's Wittwe, und Wibrandis Rojenblatt war bereit, von Bajel nach Strafburg zu giehen und Capito's Chefran zu werben. Als dann neun Jahre ipater bie Best um Dieselbe Beit Capito wegraffte und Buter's Frau, Da willigte fie zum viertenmal in die Che und gab Buter die Sand, als ob fie nun einmal von Gott bestimmt ware, ihr Leben dem Familienwohl ber reformatorischen Männer und damit dem Gemeindewohl zu weiben. Go ward Wibrandis die Mutter, Buter ber Bater ber Kinder ber beiden innigverbundenen Männer Capito und Buter. Rach Buter's Tod in England zog die Wittwe nach Bafel, wo fie wohlbetagt 1564 starb.

Eine bedeutende Frau war Wibraudis Rosenblatt. Undre stehn ihr würdig zur Seite. Unter ihnen ragt hervor Katharina Zell, geb. Schütz, die Frau des Matthias Zell, der in Straßburg zuerst der Resormation Eingang verschafft, nehst ihrem Manne in neuerer Zeit durch die "Chäisischen Lebensbilder" auch weiteren Kreisen bekannt geworden. Welch eine gesunde, warm-herzige, thatkrästige Frau! Schon vor ihrer She eine Kirchennutter, wie sie sich selbst neunt, hat sie ihrem Chemann und den andern resormaterischen Männern als ebenbiltrige Gehilsin zur Seite gestanden. Sie verschwand sreilich nicht wie andre Frauen sür das öfsentliche Leben hinter ihrem Manne, und Buser konnte an ihr tadeln, daß sie ihren Mann beherrsche: in Wahrheit hat sie ihm gedient durch völliges Miteingehn in die große Sache, die er vertrat. Im Hause war sie, die Tochter eines ehrsamen Tijchters, tüchtig zur häustichen Arbeit. Ihr Entzücken war, während der

Durchreise Zwingli's und Defolampad's zum Marburger Gespräch, die Röchin ber großen Männer zu fein. Herz und Sand war bewegt und ribrig für bie Bertriebenen um bes Glaubens willen, und im Widerstreit mit dem dogmatischen Gifer der Zeit bot fie auch Schwarugeistern, an denen sie boch etwas von der Christus= gestalt wahrnahm, warme, thätige Bastfreundschaft. Gie verstand die Feber gelegentlich trefflich zu führen. Bu ber beutiden Ausgabe der böhmischen Lieder, welche Michael Beiffe veranstaltet, schrieb sie eine Borrede und wiinschte den Liedern voll Einfalt und Innigfeit bes Glaubens, "baß fie ber Handwertsgesell ob feiner Arbeit, die Dienstmagd ob ihrem Schiffelwaschen, der Ader = und Rebmann auf seinem Acer und die Mutter bem weinenden Kinde in der Wiege singe." Als ein junger luthericher Beigsporn, ben fie einst als armen Studenten im Sauje gepflegt, Ludwig Rabus, ihres Mannes Nachsolger geworden und über bem Grabe ihres geliebten Matthis ben Heimgegangenen und feine Mitarbeiter idmabte, jo warf fich die tapfere Fran, "noch ein Stücklein von Der Ripp des setigen Matthis Bellen", in ben harnisch und schrieb eine Vertheidigung. Vorbildlich war ihre Wohlthätigkeit, jowohl nach dem innigen Mitgefiihl als nach der frischen That. Als Buber und Fagins wegen des Interims im Jahre 1549 ihr Amt niederlegen und nach England fliehen mußten, ließen fie für die Wittwe Bell, ohne daß fie es wußte, zwei Golbftiide guriid. Um ihrer Schamröthe ledig zu werben, gebachte fie bie zwei Goloftiicke in einem Briefe zurückzuschicken. Da fam ein vertriebener Prediger mit fünf Rindern und die Wittwe eines andern, dem man vor ihren Augen ben Kopf abgeschlagen, nach Stragburg. Da hat fie in Buter's und Fagins' Namen bas eine Goldstiid an die Bertriebenen gewandt, das andre schickte sie den Gebern wieder. Richt ohne Brund hat auch Martin Luther der Katharina Zell bergliche Freundschaft geschenkt, die Glaubens = und Liebestriebe, die burch seine Predigt geweckt wurden, zeigen fich in teiner andern Gran ber Beit frifder und reicher.

Wehitsinnen im Sinne ber Schrift suchten bie reformatorischen

Männer. Die schriftmäßige Silfe ging ihnen aber nicht in ber Sorge für ben äußeren Haushalt auf. Wenige Tage nach ber ftillen Tramma, Die Luther geseiert, fchritt in Angeburg Urban Rhegius mit feiner Brant Anna Beisbrüder gur Rirde von St. Annen, Die Stadtpfeifer voran, bem Brautpaar gur Mechten und Linken ber Bürgermeister ber freien Stadt und Mhegins' College Froich, hinter ihnen Rathsberren und Geiftliche und andere angesehene Männer. Ein Te Deum empfing den Brantzug. Das Paar nahm nach ber Traumg bas Abendmahl unter beidertei Gestalt, und der firchlichen Beier jolgte Die bausliche, bas hochzeitsmahl und ber Tang. Bie ein Befenntnis zu Gottes Wort, war auch diese Trauung — und die darauf jelgende Che war eine reichgesegnete. Die Last, die burch die Geburt von breizehn Kindern der Hausfrau zufiel, hinderte nicht an der Entfaltung geiftlicher Gaben, machte dieselbe nur bewundernswürdiger. Melanch= thon gablt fie wegen ihrer Geistesgaben und noch mehr wegen ibrer Gnadengaben den alten beiligen Frauen Gara, Rebetta, Choabeth gu. Gie war nicht allein gelehrt und fennte bas Wort Gottes auch in bebräischer Sprache lejen — ihr Berg braunte mit bem Bergen ihres Mannes ausammen in einer beiligen Gluth des Glaubens. Gottes Wort liegen fie reichlich unter fich mehnen, und in ihm erzogen fie die Rinder. "Ginem frommen Hauspater ift freitich nichts obrlicher und nüplicher," fo idreibt Abegins, "donn oft und fleiftig mit feinem Sausgefinde, Weib und Rindern von dem feligen Evangelie Chrift ju reden. Wenn ich mich mit meiner ehrlichen hausfrauen beimlich eber effentlich von bem Evangelie unfrer Geligfeit ju reden ichemen weltte, fe mare Chrifam und Tanie und ber unermistliche Edas driftider Greibeit an mir gang und gar verloren." Wie er mit feiner Frau pem Erangebann fprad, bainr ift und ein Bengind erhalten in einem Jungefprad, bas gwiden ben Chelenten uber bas Grangelium von den Emmans : Jampein geführt werd - eine Carrit, die in midiedenfiner und boddenficher Sprache im 11 . i 17. Jahrhundert ein vielgelesenes Erdauungsbuch gewerden

Rein frommeres, verständigeres, innigeres Zengnis für bie Schließung ber Che im Rreife ber Rejormatoren haben wir, als Seinrich Butlinger's Brief, in welchem er 1527 um Anna Abischweiler, einft Ronne in einem nun aufgehobenen Kloster, wirbt. Der Brautwerber war bamals breinndzwanzig Jahre, bisher Lehrer an der Klosterschule zu Rappel, ohne Weihe, gegen die er fich in freier, evangelischer Gefinnung gesträubt hatte. "Ich ging in die Kirche," jo beschrieb er seinen Gottesbienst, "betete zu Gott an irgend einem stillen Blätchen und hörte bie Bredigt." Bie er Anna Adifdweiler kennen gelernt, wiffen wir nicht. Aber die Werbung zeigt mehr, als wir jouft in biefer Beit mahrnehmen, neben ber bejonnenen Darlegung evangelischer Gedanken über die Gbe innige Liebe bes Werbers zu der einzig Geliebten. Dagu hat der gange lange Brief eine jo grade Chrlichkeit und Offen= heit, daß man wieder den Eindruck gewinnt: gegen die Reinheit folder Cheschließung ift die gange ichriftwidrige Seiligkeit ber Pfaffen, Dlonche und Ronnen eitet Betrug. Mit großer Bartheit jagt Bullinger im Gingang feines Briefes, Anna bitrfe, wie fie ihn fenne, nichts Ungebührliches erwarten, fie moge ben Brief ohne allen Argwohn in der Stille lesen. Dann hebt er damit an, daß alle Betauften und Chriftgläubigen ein frommes Leben zu führen berufen seien, bas sich nirgends lebendiger barftelle, ats im heitigen Sheftand, den Gott im Paradiese geordnet und mit den reichsten Berheißungen gekrönt habe, in welchem auch die gottseligsten Danner und Frauen bes alten und neuen Bundes gelebt, fo daß wir hierans gewiß erkennen, daß kein fo tugend= reicher, fein jo göttlicher, fein jo freundlicher und wonnevoller Stand ift als ber eheliche. Denn was ift so heilig und gilchtig, was ist so tugendreich und lieblich, das diese lieben Freunde Gottes nicht gefannt hatten? Satten fie einen beffern und feligern Stand vor Bott gewußt, fo hatten fie benfelben angenommen. Saben fie aber in der Che gelebt, fo bezweifle Riemand aus ben Chriften, bag chelich fein nicht ein lieblicher, gottlicher Stand fei. Denn zum ersten überwindet man darin boje Gedanken und Un= glauben und man ift solgsam ben Beboten Bottes, ob sie auch bas Pleisch schwer bedünken; sodann werden zu Gottes Ebre Die Rinder erzogen und auch zu Ruten ber Menichen; auch barf man in Nöthen frei zu Gett laufen und sprechen: 3ch babe beinem Willen gehorcht und beine Gebote gehalten; barum jo bilf, wie bu, o wahrer Gott, ung verheißen haft. Und bier übt fich die Hoffnung. Geht es bann wehl, fo ift man bantbar, alfo bag bas Gemüth immerdar an Gott bajtet, und er von gangem Bergen geliebt wird. Wenn bann Gines frant, traurig oder froblich ift, hat es allweg einen treuen Gefährten, ber Lieb und Leid mit ibm trägt. Gleichwie ein Glied an dem andern halt und eins dem andern behilflich ift, jo ift auch hie eine unendliche Liebe, bereitwillige Diensibarfeit und ungertrennliche Ginigfeit, davon unser Gott und Edöpfer auch geredet bat. Dieje zwei follen Gin Leib fein! 3a, wo die Che mit Gott eingegangen wird, ba regiert auch im Leiden selbst eine unfägliche Freude und leicht nimmer= mehr aus bis zur Bernjung Gettes. Davon wiffen Alle, Die in Gottes Geift und Wert gelehrt find. "Un Diejem Bild ber rechten Che," jo fabrt er fort, "dürfe um der Che gettlofer Leute willen nicht gezweiselt werden." Endlich bringt er feine Werbung vor: obwohl ihm andere Jungfrauen vergeschlagen seien, babe er doch zu ibr allein Berg und Gemiith gestellt, weil er ibre Gottesfurcht und Engend geieben. Dann giebt er fein Bild: bag er frommer, biederer Ettern Rind jet, nicht burch Beibe gebunden, feinem herrn leibeigen, Niemandem nichts idulbig, guten Leumunde, es jei benn, bag Chrifti Edmad auf ibm rube, feinem Siechthum unterworfen, als da waren Blattern, hirzuputh, Podagra, Bafferincht, fallindt n., freilich vom Studiren idwaden Gefichts und zu Beiten bieden Sauptes, webl einmal jab - und gernmitbig, aber nicht baifig und auffasig, obne Anbang beier Buben, in leid-Indem Wohlstand, - allerdings bereit, Alles fur Die Wahrheit bes Evangelums ju opfern. Zumma Zummarum: ber ficberfte Edas, den fie ber ibm finden merde, fer obeiterfundt, Liebe, Trone, Arbeit, Ernit und feleift. Min moge sie üd prüfen, und

wenn sie nicht za sagen könne, völlige Verschwiegenheit bewahren. Zehn Tage nachher gab Anna Adischweiter dem jungen Gelehrten in einer Halle des Großmünsters zu Zürich unter vier Angen das Jawort. Er sührte die fromme Jungfrau heim, hatte reichen Chesegen und "ward, wie er selbst rühmt, Urgroßvater durch Gottes Zegnung, daß er sah Kinder und Kindeskinder, die wierte Glied."

Wir sehen, Luther stand nicht allein. Durch die gange Meihe der Manner ber Resormation geht der Drang, Die Che, Die durch das Atofterweien und Chelofigfeit der Beiftlichen mit dem Matet ber Unbeitigfeit behaftet war, mabrend doch in Klöftern und Pfarrhäusern die Unheitigkeit ihre gröbste Gestalt gewonnen hatte, wieder durch Wort und Wandel als einen heiligen, von Gott geordneten und von Gott gejegneten Stand barguftellen. Aber bag Luther chelich ward, und wie er es ward - bas brachte doch die größte Wirkung hervor. Wir Deutsche tonnen gar nicht anders: wir jehen Luther immer in ber Doppelgestalt bes Bolts= helden und Hausvaters. Doppelgestalt ist nicht das richtige Wort: bei diesem gangen Manne mit ber reichsten Aber ber Menschlichkeit, bei diejem gottinnigen und weltoffnen Gemuithe, bei diejem durch= dringenden und ichtagfertigen Beifte wuchs aus ber Ginen Burgel bes befreienden, vertiefenden, ausweitenden Christenglaubens ein Lebensbaum mit fühlem Schatten und faftigen Früchten, mit frijdem Beisteswehn und frehlichem Gefang in den Zweigen. Co fieht ber Gewaltige, ber Raifer und Reich in Staunen gesetzt, im Hausrod vor und mit entziidender Berglichfeit. Ja ber launige, nectische Ton, in welchem er seine Frau Herrn Käthe, Doctor Käthe, seinen Mejes und was alles nennt, wäre nicht möglich, wenn nicht hier bas tieffte Verhältnis in Gott gegründeter Liebe bestünde. Welch ein Berluft für bas beutsche Bolt, für die Chriften= beit, wenn biefer Mann nicht Bater geworben ware! Das Bergen, Küffen und Segnen der Kinder, welches ber Beiland gethan, findet fich bier ins Deutsch eines Baters übersett, bem die Liebe ju den Rindern durchs innerfte Gemith geht, ob er eins empor=

bebt und in der Rindesart etwas von Paradiejesherrlichteit wittert, ob er aus den Ansechtungen der Refte Coburg seinem Söhnlein Sänsiden ben unvergleichtiden Brief vom Paradicjesgarten ichreibt, ob er im vollen Ernft ber Sorge für bas Gerathen ber Kinder bas mächtige Wort ipricht: lieber ein tobter Sohn, benn ein ungerathener, - ob er endlich am Sterbebett und Carg Magda= lendiens jenes Wunderding spürt: das Kind bei Gott miffen und doch jo traurig fein! Luther am Weihnachtsfest, Luther in ber Gartenfreude, bas Beib an ber Geite, Die Laute in ber Sand, die Kinder jubelnd umber, Melandthen in der Rähe und die andern Freunde, Muhme Lene ja nicht zu vergeffen, der sorgjame, demüthige, stille Sausgeist, - Luther auf der Sausfangel und in ber Sauscantorei, - Luther mit den Frennden über ber Bibel und bann im Tijdgejpräch - welch eine Fülle warmen, fernhaiten, deutsch = christlichen Lebens! Das deutsche Bolt fannte hin= fort tein odleres Leben, und die deutschen Pfarrhäuser thaten wohl, den Lutherschen Typus sestzuhalten.

## 4. Das Evangelische im dentschen Pfarrhaus.

Da stand nun das evangelische Psarrhaus mit Lutherschem Typus, auf Gottes Wort gegründet, und am Tisch des Hauses sauses saß eine Familie, der Psarrer und die Psarrerin, die Eltern und die Kinder, die Herrichaft und die Dienstdoten, die Wirthe und die Gäste, — ein Anblick, die Eugel zu entzücken, die sich auch über der Kirche Buse sreuen. Richt mehr wie in dem römischen Psarrhaus sand sich hier salsche Geistlichkeit, in welcher, wie Luther in den Tischreden aussührt, Hieronymus und Angustinus, Benedictus und Franziskus mit heimlichen Leiden sich gequält haben, und nicht mehr wilde Fleischlichkeit, in welche der eingebildete Heilige so leicht sich hinabstürzt; nicht mehr trübsinnige Einsamkeit des ernsten Priesters oder leichtssunge (Vesellschaft des lockern. Das evangelische Psarrhaus war nicht so geistlich umzänut, daß

sich die Leute nicht hineingewagt hätten, nicht so arm an Lieb' und Leben, daß der Hausherr draußen seine Erholung hätte suchen missen. Was ein Christenhaus überhaupt an Gottesfrieden und menschlicher Tüchtigfeit in sich schließen soll, das hatte das evangelische Pfarrhaus, indem es vor andern Häusern eifrig sich zeigte, die Gabe Gottes hinzunehmen und die empfangene Krast auszuwirken.

Um das Grangelische im dentschen Pfarrhaus zu wirdigen, werden wir zweiertei ins Ange sassen mitsen: seine evangelische Stellung im gesammten Leben des christlichen Bolts und seine Ersüllung mit den Kräften des Evangeliums.

Die Stellung bes evangelischen Pjarrhauses im driftlichen Bottsteben betrachten wir zuerst. Die Christenheit soll ber Leib fein, daran Christus bas haupt ift und bie Blieber nach bes Sauptes Willen einander bienen zu best gangen Leibes gefundem Bachsthum. Ungesund wird bas Leben bes Leibes, wenn ein ein= zelnes Glied üppig ins Fleifch ichieft und ben andern die Gafte raubt. Bis zur Reformation hat in unserm Christenvolk das Priesterthum überwuchert, zu seinem eigenen Schaben und zur Schädigung andrer gottgewollter Ordnungen, namentlich ber Familie und bes Staates. Bon bem Augenblid an, als Luther auf Grund ber Schrift bas Briefterthum in seine Schranken wies, traten auch die Familie und die Obrigkeit wieder in ihre evangelische Stellung. Man wirft ber Reformation vor, bag sie bas Priefterthum weltlich gemacht, und die Römischen lassen die Diener ber evangelischen Kirche gar nicht als Briefter gelten. In Bahrheit aber ist durch die Resormation bem Dienst in der Kirche wieder Die gefunde Grundlage des Priefterthums aller Blänbigen gezeigt worden, auf welcher sein besonderer Beruf gegründet sein joll. Und will man bas eine Berwettlichung bes Priefterfiandes nennen, io darf man andrerjeits ein Geiftlichwerben bes Cheftandes und ber Obrigfeit riihmen.

Die Predigt von dem geiftlichen Priesterthum gemeiner Christenheit, auf dessen Brund sich die Amter jum gemeinen

Besten aufrichten, Predigeramt, obrigfeitliches Amt, Sausväteramt, war eine ber frühsten und heilfamsten Thaten Luther's und hatte die größte Bedeutung für die gesammte evangelische Gestalt bes Nichts Neues war es, was Luther mit der Berkündigung bieses breifachen Amts predigte: Alles stand längst in ber Bibel geschrieben. Aber wie man das bolgerne Kirchlein in Wittenberg, in welchem Luther zuerst bas Evangelium von Jesu Christo wieder verkindigte, mit der Krippe von Bethlebem verglich, jo mogen die Schriften, in welchen er die großen Gedanken von dem geistlichen Priesterthum aller Gläubigen aussprach, ben Briefen ber Apostel verglichen werden, mit benen einst bie Botschaft von ber Freiheit bes Christenmenichen in die Welt flog. Geiftliches Priefterthum aller Gläubigen, und auf diesem gemeinsamen Grund besondere Amter, das war die alte, neuklingende Lehre. Luther wußte noch gar mohl, daß Umt Dienit fei, gottlicher Auftrag zwar, aber ben Menichen gegenüber Dienft, und bag bas Anseben bes Amtes auf der Demuth der Hingabe beruben follte. Das ift nach Luther ber Ginn bes Amtes: jeder, ber durch ben großen Hobenpriester Beins Chriftus mit Gott veriobnt ift, foll in ber nachfolge des Heilandes Gott gur Anfrichtung feines Reiches bienen. Der geist liche Stand muß in gleiche Tiefe mit ber Laienwelt binabfteigen, bie Obrigfeit und ber hansvater in gleiche hobe mit bem gentlichen Stand nich emperbeben. Daven predigt am fraftiguen bas neue Bfarrbaus, in welchem ber geiftliche Stand ebelich und bie Gbe geistlich geneerden.

Schon in der Schrift an den driftlichen Abel deutscher Ration- dat Lutber diese fühnen Gedanken ausgesprochen. Die erste Mauer, eine papierene neunt er fie, die er mit der Posaune des Werts ummerten will, ist diese: "man dats ersunden, daß Rupt, Bisches, Brieber, Klostervott wird der gestillich Stand geneunet, hierien, horrn, handwerts und Ackertent der weltlich Stand. Welches zur ein sein Comment und Gleisen ift, dec soll niemand darub ihnatter werden. Und die aus dem Grund: dem alle Edwiden sein wahrdelig gestilche Stands und ist unter

ibn fein Unterschied, denn des Ampts halben allein; wie Paulus 1. Cor. 12, 12 ff. jagt, daß wir allejampt ein Korper seien, boch ein iglich Glied sein eigen Werf hat, bamit es bem anbern bienet. Das macht alles, bag wir eine Tauf, ein Evangelium, ein Glauben haben und sein gleiche Christen (Cph. 4, 5). Denn die Tauf, Evangelium und Glauben, die madjen allein geiftlich und Chriften= volf . . . Bleichwie nun die, so man ist geistlich heißt, ober Priefter ober Bijchof ober Papit fein, von den andern Christen nit weiter noch würdiger gescheiben, benn baß fie bas Wort Gottis und die Sacrament sollen handeln, bas ist ihr Werf und Ampt; alio hat die weltlich Ubirfeit das Schwert und die Ruthen in der Hand, die Bosen damit zu strafen, die Frummen zu schutzen. Gin Schuster, ein Schmidt, ein Baur, ein iglicher seins Sand= werts Umpt und Wert hat und body alle gleich geweihet Priester und Bischoffe; und ein iglich soll mit seinem Ampt und Werk dem andern niiptich und dienstlich sein: bag also vielerlei Werk alle in eine Bemein gerichtet seien, Leib und Seclen gu forbern; gleichwie die Gliedmaß bes Korpers alle eins bem andern dienet. Mio meine ich. dieje erste Bapiermauer lieg barnieder; sintemal weltlich Sirrichaft ift ein Mitglied worden des driftlichen Korpers."

Ru möchst du sagen, so läßt Luther in der Auslegung der Stelle 1. Petr. 2, 5 aus dem Jahre 1523 einwenden, ist das wahr, daß wir alle Priester sind und predigen sollen, was wird denn für ein Wesen werden? Fürwahr, indem er die Diener am Wort ins Priesterthum der Gländigen hineinrickt und sie mit Kürsten und Hausvätern in die Gemeinsamkeit heiligen Dienstes stellt, hat er dem Ausehn des Amtes, das die Berssöhnung predigt, Wort und Sacrament verwaltet, nichts geschadet. Der gewaltige Mann hat in jedem Augenstick den Sas, den er grade herausstreichen wollte, mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit gestärtt. Wit demselben Eiser, mit welchem er das seitherige Priesterthum als Fasmachtslarve preisszieht und die gemeine Christenheit zum priestertichen Thun mit Zelbstopierung, Fürditte sir die Brüder, Predigt des Evangeliums

anfrust, preist er auch die Herrlichteit des Predigtamts, als eines besondern Beruss. Und es wäre überstässige Arbeit, ern noch den Nachweis zu sühren, daß sich Luther weder von den sürstelichen Herrn noch von dem Herrn Omnes vergewaltigen ließ und daß er, indem er die Geistlichen der neuen Kirche auf das Wort stellte, er ihnen durch das Wort eine Macht einräumte, die, im Glauben gebraucht, feiner Macht der Welt weichen sollte.

Das geiftliche Amt zum Dienft ber Gemeinde, welches er ber weltlichen Obrigfeit guidrieb, weil's ein geiftliches war, in Gemeinschaft mit bem Umt in Kirche und Saus, batte feine Epur von Willfiir und thraunischer Gewalt. Es ift erfrischend, wie Martin Luther mit Fürsten und Gewaltigen verfehrt. Wie man in jeinen geiftlichen Liedern noch etwas ipurt vom Ion alt= deutschen Helbengesangs, jo steht er wie ein altdeutscher Rede, driftlich erneuert, ber bentiche Mann und ber Mann in Chrifte Eins geworden, vor den weltlichen Serren. Ich will nicht auf ben fühnen Trots himveisen, mit dem er den Feinden des Evangeliums, einem Beinrich VIII. von England, einem Bergeg Georg von Cachsen entgegentritt, - mit welchem freien Mannes= finn spricht er auch zu seinem geliebten Auffürsten, Friedrich bem Beifen! Cone ben Aurfürsten guver gu fragen, mar Luther gu Unfang Marg 1522 von ber Bartburg weggereift, um mit feinem Wort in Die Schwarmgeister ju fahren, welche fein Werf in Bittenberg zu verberben begonnen. Unterwegs rechtsertigt er fich in einem Briefe. "Soldes fei G. R. R. G. geschrieben, ber Meinung, bag E. R. &. G. wiffe, ich femme gen Wittenberg in gar viel einem bobern Edut, benn bos Murfürften. 3ch babs and nicht im Ginn, von E. R. &. G. Edug begebren. Ja, ich balt, id welle E. R. G. mehr idugen, denn nie mich ichützen tonnte. Dagu wenn ich mußte, bag mich G. M. G. G. fonnte und wollt ichugen, jo wollt ich nicht fommen. Diefer Gaden fell noch tann fein Edmert rathen eber beifen: Gett muß bier allein ichaffen, obn alles menidelich Sergen und Jurbun. Darumb wer am meiften gländt, der wird bie am merten idigen. Dieweit

ich benn nu fpitr, daß Ew. K. F. G. nech gar schwach ift im Glauben, fann ich feinerwege E. R. F. G. für ben Mann ansehen, der mich schützen oder retten könnte." Aber so wenig er für des Evangelinms Sieg das weltliche Schwert begehrte, benn das Wort muß Alles für das Wort thun, jo bestimmt drückt er mit seiner Predigt Scepter und Schwert den Fürsten in die Band. Man würde es genial nennen, war' es nicht viel mehr, nämlich die einsache Bertündigung ber Gottesordnung, wie er von ber Obrigfeit spricht. Gie ift von Gott geordnet, nicht leitet fie, wie ber Mond von der Sonne, ihr Licht von der Kirche ber, aus berselben Quelle, aus welcher die Kirche stammt, stammt auch bie Obrigfeit, aus dem Willen Gottes, barum foll fie den Willen Gottes erkennen, daß Allen geholfen werde und die Erkenntnis der Wahrheit fordern, sie hat über die erste wie über die zweite Tafel der Webote zu wachen, sie joll auch bas Schwert nicht umjouft tragen. Mit gerechtem Stolze fann Luther bavon reden, was seiner Bredigt die Obrigteit schulde, und sie erinnern, daß sie ein Umt von Gott habe. "Die Oberfeit," fagte er einft bei Tifche, "jollte das Evangelium billig in allen Ehren halten und auf ben Sänden tragen und hoch halten, denn es hat sie also gesöbert und erhalten und ber Dberfeit Stand und Amt geabelt, bag fie nu wiffen, was ihr Beruf fei und bag fie die Werte ihres Amts mit gutem Gewiffen thun mogen. Bor Zeiten im Papitthum waren Bürften und herren, und alle Richter fehr furchtjam, übers Blut zu richten, und Räuber, Morder, Diebe und alle Übelthäter zu strasen; denn sie wußten nicht zu unterscheiben ein Brivat = oder einzeln Berjon, die nicht ein Ampt ift, von ber, jo ein Ampt ist und Befehl hat, zu strasen; fie sürchten sich für den Urtheln und übers Blut zu ipredien. Der Benter mußte allzeit bilgen und es den Berdampten und Berurtheilten zum Tode vorhin abbitten, was er an ihn thun wirde, gleich als thaten fie Unrecht und Sünde baran, wenn fie die gottlojen und bojen Buben ftraften, da es doch ihr eigen Ampt ift, das ihnen Gott besohlen hat. Denn St. Paulus zu ben Rom, am 13. Cap. B. 4 fpricht: fie

trägt das Schwert nicht umjonst, sie ist Gottes Dienerin, zur Strase derer, die Böses thun und zum Schut der Frommen.... Herzog Friedrich, der löbliche Kurstürst zu Sachzen, war sehr surchtsam und blöde, die Übelthäter zu strasen, sonderlich die armen Diebe. Ja, sprach er, es ist leicht, einem das Leben zu nehmen, aber man kann es nicht wiedergeben. Und Herzog Johannes, Kurstürst zu Sachsen, pstegte allewegen zu sagen: Si, er wird noch sromm werden! Und mit solchem Weichsein und durch die Finger sehen, ward das Land voller Buben. Also waren sie von Mönchen überredet, daß sie sollten gnädig, gittig und friedsam sein. Aber Oberkeit, Fürsten und Herrn sollen nicht gelinde sein. Nicht gestinde am nurechten Orte, meint Luther, denn Beispiele genug bieten seine Briese, auch au Fürsten und Gewaltige, daß er gern sür Andre um Gesindigkeit bittet.

Und nun sür den Hausstand selbst - was predigte das neue Pfarrhans? Es war durch die Che des Beiftlichen und sein Familienleben auf einmal in gang neuer Weise ber Sausstand unter die hut des geistlichen Amtes gestellt, das hinfort nicht durch bas Wort allein, sondern eben so fräftig durch sein Borbitd dem Bolfe zeigen follte, was ein Chriftenhaus jei. Das hatte boch tein Beiftlicher der Römischen Kirche, auch Bullinger nicht, mit so freiem, frohem Gewiffen jagen tonnen, was Martin Luther zu feiner Hausfrau fagte: "Die höchfte Buade und Babe Gottes ift, ein fremm, freundlich, gottfürchtig und hänslich Gemahl haben, mit ber bu friedlich lebest, der du darist all dein Gut und was du haft, ja dein Leib und Leben vertrauen, mit der du Kinderlein zeugest. Gott aber flößt ihr viel in Chestand ohne ihren Rath, che sie es recht bedenken, und thut wohl daran. Käthe, du haft einen from= men Mann, ber dich lieb hat, du bist eine Kaiserin! Ich danke Gott. Aber zu einem folden Stand gehört eine fromme, gottfürchtige Person." Und ein Priester, der nicht Bater ift, kounte nicht sagen, wie Luther gejagt hat: "Lieber Berr Gott, wie joll sich ein Herzpochen erhoben haben, da Abraham seinen einigen und allerliebsten Sohn Jaak hat jollen tödten! D wie wird ihm der

Gang auf den Berg Moria so jauer sein ankommen! Er wird ber Cara nichts barvon gejagt haben." Da fing feine Hausfrau an und jagte: "Ich fanns in meinen Ropf nicht bringen, bag Bett jo granfam Ding von Jemands begehren follte, fein Bind selbst zu erwürgen." Darauf antwortete Doctor Luther: "Liebe Käthe, fannst du denn bas glänben, daß Gott seinen eingebornen Sohn, unfern herrn und Beitand Jejum Chriftum, hat wollen für uns sterben laffen, da er doch nichts Liebers im himmel und auf Erden hat gehabt, benn biefen geliebten Cohn? Hoch läßt er ihn für und freuzigen und ben ichmählichen Tod bes Kreuzes leiden . . . Abraham hat müffen gläuben, daß eine Auferstehung von den Todten fein würde, als er feinen lieben Cohn Ifaat opfern follte, von dem er boch die Berheifung hatte, daß burch ihn ber Dleffias der Welt follte geboren werden, wie die Epistel zun Sebräern geuget." Ein ander Dal, ba er die Che als einen seligen Stand gepriesen, sprach er: "Ach, wie herzlich sehnete ich mich nach ben Meinen, da ich zu Schmatkalden todtfrauf lag! Ich meinte, ich würde Weib und Kinderlein hie nicht mehr sehen. Wie weh that mir folde Sonderung und Scheidung! Nu glaube ich wohl, daß in fterbenden Leuten folde natürliche Reigung und Liebe, so ein Chemann zu seinem Cheweibe und die Altern zun Kindern haben, am größten fei. Weil ich aber nu wieder gefund bin worden von Gottes Gnaden, jo hab' ich mein Weib und Kinderlein besto lieber. Reiner ift so geistlich, der solche angeborne, natürliche Reigung und Liebe nicht fühlet; benn es ist ein groß Ding um bas Bund= nis und die Gemeinschaft zwischen Mann und Weil." Aus dieser tiefen, geistlichen Erfaffung bes Chestandes ging bann bie Luft bervor, die er an dem Gehorsam der Kinder und der Dienenden im Saufe hatte. Wie er nicht milde wird, die falfchen guten Werte der Monche und Nonnen, die außerhalb ber zehn Gebote geichehen, and Licht zu stellen, so hebt sich seine Rebe zu immer neuer Bewunderung der wahrhaft guten Werke in der Ginfalt des Weberjams gegen Gottes Wort. "Lasse sie mit ihren vielen großen, jauren, ichweren Werken alle auf einen Saufen hertreten und

rühmen: lag jeben, ob fie irgend eins erfur bringen fonnten, das größer und edler sei, denn Bater und Mutter geboriam, fo Gett näbisten seiner Majestät Geboriam gefest und beiebten bat . . . D wie theuer jolltens alle Carthaujer, Monche und Nonnen faufen, bag fie in alle ihrem geiftlichen Wefen ein einig Wert fur Gett möchten bringen, aus feinem Gebot getban, und mit froblichem Bergen zu feinen Augen fprechen: nu weiß ich, bag bir bies Werf wohlgefället? . . . Sollt nu nicht ein Berg ipringen und von Freuden zufliegen, wenn es zur Arbeit ging und thate, was ibm beieblen ware, daß es fennte fagen: fiebe, das ift beffer, benn aller Cartbanier Beiligfeit, ob fie fich gleich ju Tod faften und obn Unterlag auf ben Unicen beten." Und mas fich ber theure Mann, ber felbit eine barte Jugend in geringer Leute Saus gebabt, unter ben Werken bes Geberiams gedacht, Dies bat er uns fein und lieblich in ber Sauspostille gefagt, ba er bas Evangelium vom molffabrigen Beins auslegt. Er giebt bie Minglinge auf, Die nich viel Ropfgerbrechens maden, mas benn ber Berr Beins gethau, ba er feinen Ettern unterthan gewesen. Nicht Die Berte find's, von welchen Die apotrophiiden Evangelien ergabten, bag er in feiner Ingend Boglein und andere Thierlein gemacht. Auch nicht bie Werfe ber Atoffer. . Was beißt es aber: er war ibnen untertban? Anders nichts, benn daß er ift gegangen in ben Werten bes vierten Gebotes. Das find aber folde Werfe, beren Bater und Mutter im Saufe bedürfen, daß er Waffer, Trinken, Brod, Aleifc geholet, bes hauses gewortet und bergleichen mehr gethan bat, mas man ibn bat gebeiften, wie ein ander Eind; bas bat bas liebe Jonestein gethan. Da fellten billig alle Rinder, je gettiebig und fremm find, ipredien: Ich ich bine nicht werth, bag ich ju ben Cown foll fommen und bem Mindlein Jein gleich werben, in bem, bag ich thue, was er, mein Berr Chrifms, gethan bat. Bat er Epane aufgeleien und anders, was ihm fring Ellern brighen baben, arthan, welcoo gemeine, geringe Werte anguleben gewelen fint, wir fie im Sanfe verfallen: ei, wie feine Emder mann wer, wenn wur fem Grempel feigneut . - Und une die Weiter die Rendenacherfaus, se press

er die der frommen Anechte und Magbe. "Bas nu ein Kind Bater und Mutter ichuteig ift, find auch ichuldig alle, Die ins hausregiment gejaffet find. Drumb jollen kenecht und Dlägbe gujeben, daß fie ihren Herrn und granen nicht allein gehorsam fein, jondern auch in Ehren hatten als ihre eigene Bater und Mütter, und thun alles, was sie wissen, das man von ihn haben will; nicht aus Zwang und Widerwillen, sondern mit Luft und Freuden, eben umb veriger Urfach willen, daß es Gottes Gebot ift, und ihm für allen andern Werfen wohlgefället, umb welches fie noch Lohn jollten zugeben, und freh werden, daß sie herren und Frauen möchten überfommen, jolch fröhlich Gewiffen haben, und wiffen, wie sie rechte gillone Wert thun sollten; welche bisher verblichen und verachtet und dafür Jedermann ins Teujels Ramen in Alöster. 311 Balljahrten und Ablag gelaufen ift, mit Schanden und bofen Gewiffen. Benn man un jolchs könnt dem armen Bolf einbilden, jo wiird ein Maidlein in eitel Spriingen gehen, Gott loben und banten, und mit fäuberlicher Arbeit, bafür fie fonft Rahrung und Lohn nimmt, folden Ediat friegen, ben alle, Die man für bie Beiligften achtet, nicht haben." Go ipricht Luther im tleinen Ratechismus. Und da er in der Hauspostille am XV, nach Trinitatis vom "Gott dienen" ipricht, kommt er auch wieder auf die Dienenden im Hause. "Da konnte alsdann eine arme Dienstmagd erstlich bie Frende im Bergen haben und fagen: Ich toche jest, ich mache bas Bette, ich fehre das Saus, wer hat mirs geheißen? Es hats mich mein herr und Grau geheißen. Wer hat nun ihnen folche Dlacht über mich gegeben? Es hats Gott gethan. Gi, so muß es mahr jein, daß ich nicht allein ihnen, sondern auch Gott im himmel Diene und daß Gott einen Gefallen baran habe. Bie fann ich benn jetiger jein? In es boch eben so viel, als wenn ich Gott im himmel follte fochen."

Die evangetische Stellung des Pfarrhauses im christichen Beltsteben sollte zunächst teine andere sein als die des Christenshauses überhaupt, nur daß der Pfarrer als Vertündiger des Wortseine besonders starte Aussorderung hatte, die neugewonnene Stellung

des Hauses durch sein Hauspriesterthum, durch die Fillung des Pfarrhauses mit evangelischen Leben zu bewahren. Und das ist das Zweite, daß wir ins Auge zu sassen, haben, um das Evange-lische im Pfarrhaus zu erfennen.

Luther ift auch bierin bas volle Borbitd. Die Gesundheit des Familienhauptes wurzelt in der perfontiden Frommigfeit. Es bedarf hier nicht erft des Rachweises, daß Luther, nach Paulus das unbestrittenste, bewundertste Urbild Des Glaubens, jenen Glauben, ben er predigte, jelber gehabt, die lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Bnade, die jo gewiß macht, daß der Gläubige taufendmal dariiber filirbe, das lebendige, thätige, geschäftige, mächtige Ding, bas nicht lange fragt, ob auch gute Werfe zu thun find, jondern vor der Frage fie gethau hat und immer im Thun ift. Aber wie tropiglich er sich seines Glaubens freut und rühmt, fo gahlt er sich nicht zu jenen vollkommnen Beiligen, bie von ununterbrochener Gugigfeit des Bnabenstandes zu reben wiffen. "Benn ich jo viel Glauben hätte, ats ich wohl haben jollte," ruft er aus, "wollt' ich wohl längst ben Türken erschlagen und den Inrannen firre gemacht haben." Wie Paulus fühlt er bes Satans Fauftichtäge und ben Pjahl im Gleisch. Er befennt bann ehrlich, baß er Alles mit seinen Simden verdient, wirft sich nen in die Gnade und empfiehlt fich ber Fürbitte ber Glänbigen. Und was für ein Beter war er felbst! Bebe Gestatt bes Gebets finden wir bei ihm, "das hurze Stofgebetlein" und den langen Erque der vollen Zeete, bas Gebet obn' Unterlaß, das fein Leben burchringt und ihm in jedem Augenblick auch das Gebetswort leicht und frei aus dem Gemüthe guillen läßt, und das regelmäßige Morgen = und Abend = und Tijchgebet. Bald spricht er wie ein liebes Kind mit bem lieben Bater, bald übertäubt er ben strengen Richter mit feinem immer erneuten Schreien. Er ermunterte fich, wenn er lau war, durch Gottes Wort, er betete laut, daß das Gefühl gum flaren Ausdruck fomme, namentlich am Abend liebte er es, am offnen Genster des Herzens Beipräch mit Gott laut werden zu laffen. Go hat ihn Beit Dietrich in Coburg belauscht. Und

Melandithon hat ihn oft getroffen, wie ihm die Augen noch naß waren von Thränen, die er im Gebet um die Kirche vergoffen. Rindlichkeit und Heldenhaftigkeit, das find die zwei Grundzlige seines Wejens, beide haben ihre Wmget in seinem Glauben und offenbaren fich besonders in jeinem Gebet. Der Glanbe aber kommt aus der Gnade, und das Gebet ist des Menschen Antwort auf Gottes Juruf. Darum ward fein Kindes = und Heldenglaube und das Gebet des Glaubens ohn' Unterlag genährt und bestügelt durch das Wort Gottes. Bar je ein Menschenleben von dem Wort Gottes tiefer erfaßt, inniger burchbrungen, völliger gefättigt als Luther? Er ist ber Ubersetzer, ber Austeger, der Anwender bes Worts im ausgezeichnetsten Ginne - ber Abersetzer in seines Bolfs Art und Sprache, ber Ansleger aus ber Tiefe eigener Erfahrung, der Umvender auf jeden besondern Fall, der ihm nahegebracht wird. So steht er da, eines Hauptes höher als alles Bolf, weit er eines Hauptes tiefer als alles Bolf in ben Anfechtungen, Die er für alles Bell ertragen, fich gedemitthigt hat. Der Beichtvater Deutsch= lands ift gerne Beichttind des Stadtpfarrers von Wittenberg, Johannes Bugenhagen. Dem beichtete er, wenn die Todesnoth au fommen schien, seine Sünde, und begehrte Absolution und Trost aus Bottes Wort. Und wenn der hart Angesochtene Bugenhagen's zuversichtliches Wort hörte: "Du darift unsern Troft nicht verachten", jo hörte er darin die Stimme Gottes vom Himmel und ward fräftiglich aufgerichtet.

Die Riesenarbeit, die Luther sitr die Christenheit zu verrichten hatte, entzog ihn nicht der Pflicht für seine Sausgenossen. Nicht blos in seiner Studirsube wohnte das Wort Gottes reichlich. Zur täglichen Hausandacht kam am Sonntag die Hauspredigt. "Diese Predigten," schreibt er in der Vorrede zu seiner Hauspostille, "habe ich unterweiten in meinem Hause gethan, vor meinem Gesinde, damit ich als ein Hausvater auch das Meine thäte bei meinem Gesinde, sie zu unterrichten, ein göttlich Leben zu silhren. Wollte wett, sie hättens alle lassen nicht allein zu den Ohren, sondern auch zum Gerzen eingehen, als ich hosse, es sei nicht ohne Frucht

abgegangen, wie Zejaias fagt am 55.: Mein Wort fell nicht tedig wieder zu mir fommen, jondern aufrichten, wozu ich es gesandt habe. — Colche Beije zu predigen, haben (als fiche aufieht) die Batriarden in ihren Sängern gehabt, bei ihrem Gefinde: wie man liefet: bag Abraham, Maat, Jatob bin und wieder Altare gebaut haben, Bott den herrn anzurufen, bas ift, baselbit bin fich zu versammeln mit ihrem Gefindlein, zu predigen, zu beten, Gott gu loben. Dahin mit ber Beit auch zugeschlagen bie Nachbarn und umliegende Leute und Städte. Denn es ift nicht zu glauben, daß ein Patriard hab' einen Altar gebaut für fich allein, sondern fein Weib, Kinder, Anedite und Magbe find mit ihm dabin fommen und gethan, wie fie ben Sausvater haben thun feben." Bu ber Predigt in der Haustirche fügte er die Sectionge. Seine Rathe war eine fehr fleißige Sausfrau, emfig bemiiht, ben Beng, ben Luther's Gaftfreundschaft und Wehlthätigkeit zu ichmälern brobte, zu erhalten und zu vermehren. Da mochte Martha wehl zu Beiten ber Ermahnung bedürfen, das Marientheil nicht zu ver= fanmen. Er ermabnt fie einmal, Die beitige Edrift, sonderlich ben Pialter fleißig zu lejen. Gie antwertete: fie bere, teje und wiffe genug; wollt' Gott, fie thate auch barnach. Da jeuigte Luther und warnte ber bem Überdruß an Gottes Wort, ber Alles ichen zu wiffen meine, und jo viel davon verfiebe als eine Gans. Und im Jahre 1535, ba Rathe mitten im Aderbau, Biebzucht, Bierbrauen u. j. w. ftat, veriprad er ihr fünfzig Gulden, wenn fie Die Bibel erwitich anfangen wolle gang burdignleben und bis gu Dftern damit fertig mare. Das gefammte hausgefinde ermunterte er gur Luft an Gottes Wert, Lied und Ratechismus, indem er fabrlich ein geft im Saufe biett, bei welchem freblich gegeffen und getrunfen ward, bann aber bie Rinder und bas Gefinde Die Erangelien. Ratedriemus und Gebete berfagen umften. Als bies idulateen und angelich geschab, ernnerte er an bas jungfte Gericht, ber weldem Alle frei und effen Redenichaft geben muffen. Und wie gern werden fie der Mabrung Sieles Gauswaters gefeigt fein, der ben fich betomen durite. "Ich bin auch ein Decker und PreDiger, ja jo gelehrt und erjahren, als die alle fein mogen, die folde Bermeffenheit und Sicherheit haben: noch thue ich, wie ein Rind, bas man ben Ratechismum lehret, und leje und ipreche auch von Wort ju Wort bes Morgens und wenn ich Zeit habe, die zehn Gebote, Glauben, das Baterunger, Pfalmen u. f. w. und muß noch täglich dazu lesen und studiren und fann bennoch nicht bestehen wie ich gerne wollte, und umf ein Kind und Schüler des Katechismus bleiben und bleibs auch gerne." Wie frohlich er mit ben Seinen Weihnacht geseiert, wir wüßten's, auch wenn die Sand ber Kiinstler und nicht mit Borliebe Luther am Weihnachtsabend vor Die Augen stellte, aus der treuberzigen, auch den Kindern verständlichen Weihnachtspredigt in ber Hauspostille und aus bem "Kindertied auf Weihnachten", bas bis auf Diesen Tag ben großen und tleinen dentschen Weihnachtsfindern der feiertichste und fröhlichste Alang ift: "Bom himmel bod ba fomm' ich ber, ich bring' euch gute neue Mähr!" Und ein "Kinderlied zu fingen wider die zween Erzfeinde Christi und seiner beitigen Kirche, ben Rapst und ben Türken", jo nennt er bas lieb: "Erhalt' uns, Herr, bei beinem 93ort."

Richt blos in der Predigt des Evangelinms offenbart sich das Evangelische des Psarrhauses. Denen, die Christi Eigenthum sind, rust Paulus zu: Alles ist euer. Das gauze Gebiet des häusslichen Lebeus erscheint im evangelischen Psarrhaus, wie es uns Luther gegeben, vom Svangelium durchdrungen und geweiht. Wir haben gesehen, wie Luther in die Ehe trat aus Vehorsam gegen Gottes Bort, wie er dem Papstthum durch seinen Chestand Absbruch zu thun hoffte und wie seiner Cheschließung nichts Romanstisches eigen war. Ossen und wahr, in Ernst und Scherz, zuweiten auch in einer Beise, die uns saft unzart erscheint, hat er über die Fehler seiner Hausfrau sich ausgesprochen. Hatte er schon vor der Verlobung Stolz bei ihr geargwohnt, so scheint er sie im täglichen Versehr in der That herrisch und gebieterisch gesunden zu haben. "Mein Herr und mein Moses Käthe" nennt er sie und betenut: "Benn ich noch eine freien sollte, so wollt' ich mir ein

gehorfam Beib aus einem Stein hauen, fonft hab' ich verzweifelt an alter Weiber Weborjam." Ginem Gaft aus England einpfiehlt er Rathe als Yehrerin in beutscher Beredtsamfeit. Und wenn sie ihrer Rede Stug gar zu voll ergoß, tonnte er fie fragen, ob fie vor ber langen Predigt benn auch ein Baterunfer gebetet. Abrer Birthschaftlichteit jetzte er Maß burch seine Freigebigfeit. Mehr als einmal weift er auf die filbernen Becher, die eber zu Geld gemacht werden müßten, als daß er den Bedürftigen ohne Gabe wandern ließe. In den Briefen seiner letten Reise, beren freundlich icherzender Ion uns wegen seines naben heimgangs beute cigenthumlich annuthet, mabnt er fie, bas Sorgen zu laffen, fonft fürchte er auf jeden Schritt und Tritt einen Unfall. Aber wenn Frau Kathe nach ihrer Ratur einmal herr Kathe zu fein geneigt war: Luther, der an dem Worte Gottes hielt, der Mann sei bes Weibes Haupt, ließ bei aller Wahrung ber Mannesehre feiner Sausfran die Gerechtigfeit widerfahren, daß fie ihm ben ehelichen Frieden nicht gestört habe. Gein Sauswesen bat fie ihm gut geführt. Er achtet fie theurer benn bas Königreich Frantreich und ber Benediger Herrschaft. Er bezeugt vier Jahre vor seinem Tod in seinem Testament, bag sie "ihn als ein fromm, tren, chrlich Gemahl allezeit lieb, werth und ichon gehalten babe".

Während in dem Verhältnis zwischen Luther und Käthe manchmal nur die christliche Tugend vorhanden scheint, wie sie in jenem bekannten Worte des Schwäbischen Pfarrers Flattich sich ausspricht: "ich habe dich einmal, nun will ich dich auch lieb haben" — aber er liebte sie aus guter, treuer Liebe —, bricht die ganze Macht seines Gemüths, verstärtt durch den gewaltigen Zug der Eltern zum eignen Fleisch und Blut, in seiner Liebe zu den Kindern hervor. Es sehlt der katholischen Kirche nicht an liebens-würdigen Priestern, die wie "der Verfasser der Ostereier" ihre Freude haben, Kindern Freude zu machen und sie auf freundliche Weise zu erziehen. Aber was ist das Entzücken jedes edlen Mannes mit warmenn, offnem Serzen über die Kinder im Vergleich mit der Liebe im Leid und mit dem Leid in der Liebe, welches der

Bater im Anblid feiner Kinder fplirt? Es fei an einige Aussprüche erinnert, wie fie Köstlin in seinem tresslichen, reichen Leben Luther's zusammenftellt. "Sie leben", jagt er, "jo fein einfältig und rein, ohne Austog im Glauben, fie find im Glauben viel gelehrter, denn wir alte Narren - glauben ohne Disputation und Zweisel, Gott jei gnabig und nach biejem Leben jei ein ewiges Leben. Gie forgen nicht; Bott giebt ihnen Bnade, bag fie lieber Rivichen effen als Geld gablen und ihnen an einem ichonen Apfet mehr als an einem rothen Goldaulden gelegen ift; fie fragen nicht, was bas Rorn gelte; denn fie find in ihrem Bergen ficher und gewiß, fie werben zu effen finden. Bott, der ihnen Leben und Glieder fo artig und hilbich geschaffen, will sie auch ernähren und erhalten; ja einem Rindtein ift, noch ebe es zur Welt fommt, fein beicheiden Theit allbereit zugeeignet und verseben, wie bie Schrift jagt und Das gemeine Sprichwort lautet: "Je mehr Kinder, je mehr Glüd." Ils jein fleiner Martin eine Puppe als feine Braut schmückte und idnitte, fagte er: "Co aufrichtig und ohne alle Bosbeit waren wir im Paradieje gefinnt gewesen; Dieje natürlichen Scherze find Die allerbesten an den Kindern; das find die liebsten Märrlein, die jeinsten Spielvögel, die thun alles einfältig, von Herzen und natürlich." Er fah, wie feine Anaben mit einander haberten und bald wieder sich vertrugen und persöhnten und iprach: "Lieber Herr Bott, wie wohl gefällt bir folder Kinder Leben und Spielen, ja alle ihre Sünden find nichts denn Bergebung der Sünden." Und weil er fab, wie einfältig und fest bie Rinder ben Simmet erfaßten, jo tounte er jagen, als ibm feine Fran eins feiner Rinder brachte: "Ich wollte, daß ich in dieses Rindes Alter gestorben wäre, da wollt' ich alle Chre drum geben, die ich habe und noch befomme in ber Welt." Streng gegen ber Kinder Ungehorfam, fühlt er fein Berg bei ihrem Sterben aufs bestigste in Liebe wallen. 211s er gum ersten Dal ein Rind verler, jeine Elijabeth (geb. ben 12. Dec. 1527, geft. den 3. Aug. 1528), schrieb er an einen Freund: " Sie hat mir ein wunderfam frantes, fast weibisches Berg gurudgelaffen, io jammert mich ihrer; nie hatte ich vorher gedacht, daß ein Bater=

herz jo weich werde gegen die Kinder." Bür die heimgernfene Elijabeth ward ibm 1529 Magdalene geschentt. Gie ging 1542 beim im Alter von Jairus' Tochterlein. 3hr Beimgang ift der beutschen evangelischen Christenheit allbefannt und gleich erbaulich durch den Glauben bes Kindes wie die Liebe des Baters. "Ja, berger Bater, wie Gott will!" antwortete fie auf feine Frage, ob fie gern bei ihrem Bater bleibe und auch gern zu dem himmlischen Bater giebe. Unter beißen Thränen lag ber Bater auf ben Knicen neben ihrem Bett und fie entschlief in seinen Sanden. "Ich hab' einen Heitigen in ben Simmel geschieft; o hatten wir einen solchen Tob, einen jolchen Tod wollt' ich auf diese Stunde annehmen!" Seinem Fleisch that ber Beimgang gar webe, fein Beift war froblich, daß fie das beste Theil gesunden, und wünschte fie nicht gurud. Im Angesichte des eignen Todes fühlte er mit gleicher Macht, wie ihm die Kinder aus Herz gewachsen waren. Als er im Jahre 1527 in ichwerer leiblicher Roth und geiftlicher Unfechtung ben Tod nabe glanbte und feiner Sausfrau tröftlich guge= fprochen, fragte er: "Wo ift benn mein allerliebstes Sanschen?" Das einjährige Kind ward gebracht und lächelte ihn an. Luther iprady: "D bu armes Kindlein! Run befehle ich meine allerliebste Rathe und bich allerliebstes Waistein meinem lieben frommen, trenen Gott: ihr habt nichts, aber Gott, ber ein Bater ber Baifen und Richter der Wittwen ift, wird euch wohl ernähren und verforgen." Die Baterliebe Gottes und ber Menichen Kindichaft -wie viel tiefer als burch die jamilientosen Priester sind sie burch die evangelischen Pfarrer gepredigt worden, welche eigene liebe Rinder ans Baterherz pressen burften!

Die Muhme Lene, welche wir auf den Bildern von Luther's Weihnachtsseier hinten am warmen Dsen sitzen sehen, in wie mannigsacher, immer lieber Gestalt hat sie sich in deutschen Psarrshäusern wiederholt! Sie war die Tante von Luther's Fran, Magdalena von Bora, lange vor der Richte in das Kloster Rimptssch gebracht, wo sie schon 1502 das Amt einer Siechmeisterin betleis dete. Bald nach ihrer Nichte verließ sie auch das Kloster, und

nach ber Berbeirathung Luther's trat fie in fein hans, in welchem fie bis zu ihrem Sinscheiden (1537) blieb. Luther ließ ein eignes Etüblein mit Rammer für fie berrichten. Ans feinem Brief: wechiet gewinnen wir den Gindruck, daß fie besonders der Rinder des Sanjes fich annahm. In dem befanntesten Brief, ben er geichrieben, dem an jein "Söhnichen Sänsichen", in dem wunderbaren Bengnis, wie der große Mann während des Reichstags zugleich die Rirche und die Rinder auf dem Bergen trug, zugleich die Rämpie der Zeit tämpfen und das Paradies Gottes ausmalen fonnte, beißt es am Edluß: "hiermit sei dem allmächtigen Gott besohlen und grife Muhme Lenen und gieb ihr einen Rug von meinetwegen." Nach der schmerzvellen Krantheit von 1537 in Edmalfalben metdet er die Rettung feiner lieben Kathe: "Danke Gott," jo ichreibt er, "und laß die lieben Kindlein mit Muhme Lene dem rechten Bater banten, benn Ihr battet biefen Bater gewistlich verloren: — Gott hat Wunder an mir gethan bieje Racht und thuts noch durch frommer Leute Flirbitt." Wie sie auf ihrem letzten Rranfenlager lag, tröftete fie Yuther, daß fie in ihrem Glauben an den lieben Serru Chriftum wie in einer Biege entschlasen solle und einst beim Anbruch ber Morgenröthe zum ewigen Leben wieder auferstehen werbe. Da jagte fie: "D ja." Als er fie fragte, ob fie Unjedtung habe, verneinte fie es. Da iprach Enther zu ben Umstehenden: "Ihr ist wehl, benn bas ist fein Ted, sondern nur ein Schlaf." Dann trat er abseits ans Genfter und betete. Sieben Etunden nachher hatte sie vollendet. Es sind nur wenige Mige, aber sie geben ein Bild, - Das Borbild aller ber Muhmen, Dic, um der Blutsverwandtichaft oder Bahlverwandtschaft willen jo geheißen, setbstlos dem Pfarrhaus dienen. Hier ift die finderreiche Bjarrfrau ichwacher Gejundheit, bort tritt an die Gesunde allerlei Aufgabe für Die Gemeinde heran. Ihre Schwester ober bes Pfarrers Edwester oder sonft eine Jungfrau aus der weitern Familie hat in dem Saufe bereits ihre Wohnung, ober bie bautbare Liebe gum Pfarrhause und die Gehnsucht, etwas Rütliches in der Welt gu thun, führt eine verwandtschaftlich Gernstehende erft in das Haus

ein; ob die Muhme lene nun der Pfarrfrau nur die last im Hause erleichtert oder dem Pfarrer in der Gemeinde Diakonisse wird — sie gehört ganz mit zum Haus, zur Gemeinde. Wo ein Dienst zu leisten, eine Licke auszusüllen ist, da ist sie da. Sie bleibt gerne demitthig im Hintergrunde, aber sie hat doch sast das beste Theil erwählt — sie hat die Kinder und hat die Alten, die vergelten ihr den treuen Dienst mit einer Liebe, welche die Pfarrsrau eisersichtig machen würde, wenn sie nicht selbst in den Dank der Kinder und Alten einstimmte.

Auch Richten und eine andere Jungfrau aus ber Verwandt= ichaft treffen wir in Luther's Saus. Dagu junge Theologen, Roft= gänger und Gehilfen. Die Dehnbarkeit bes Pfarrhauses sehen wir ichon in dem hang des Resormators. Wer eine Zuslucht und geiftliche Stilte brauchte, bem ward Die Thur aufgethan, eine Beit lang fogar ber Rurfürstin Glifabeth von Brandenburg, als Diefelbe triibfinnig bis jum Jerfinn war, und die fürstliche Arante machte ihm viel schwere Noth. Wie wichtig war für solch ein Saus gute Dienerschaft. Bein sehr geschickter, aber ein jehr treuer Diener war Wolfgang Sieberger, furzweg "Bolf" genannt, ein einst= maliger Theologe, der es aber nicht weiter gebracht als zu dem allerdings ichonen Umt, Luther's Gehilfe zu fein. Richt raich zum Dienst, oftmals schläfrig, hatte er body noch Beit, sich mit Bogel= fang zu beschäftigen. Und mit welch prächtigem humor Luther ben schwachtopfigen guten Gefellen trug, beweift die Bogelichrift, welche er im Ramen ber Droffeln, Amseln und Finken und andrer frommen, ehrbaren Bogel gegen ibn richtete: er jolle feinen Born gegen schädliche Thiere brauchen, jonft wirden fie Gott bitten, alles Ungeziefer über ihn tommen zu laffen. Gehr gefährlich icheint übrigens Wolf ben Bogeln nicht geworden zu fein, benn wie Luther icherzt, pflegte er bas Barn, in welchem fich bie Bogel gefangen, offen zu lassen, in der Hoffnung, noch andere zu jaugen, aber mit ber Wirtung, daß auch die gejangenen wieder ausflogen.

Bu den ständigen Hausgenoffen gesellten sich dann die Freunde. Und welchen Gehalt hatten die freundschaftlichen Zusammenklufte!

Im beutigen evangelischen Pjarrhaus giebt's feine gesegnetere Bejelligfeit, als wenn die guten Freunde und getreuen Rachbarn jum Bibellesen zusammenkommen, ber eine bas fleine Theilesche Testament in der Tojde trägt, der andere fich mit der jehweren Polyalettenbibel schleppt, der dritte einen neuen Commentar, den er fich zu kaufen gewagt, ber vierte einen alten Ausleger mitbringt, und wenn nun jeder aus jeinem Schatze Altes und Neues zur Austegung und Amvendung bervorholt. Das war ein weltgeschicht= lider Bibelfrang, den Luther in jeinem hause hatte. "Als die gange bentiche Bibel ausgegangen war, nimmt Dr. Luther bie Bibel von Anfang an wieder vor mit großem Ernft, Gleiß und Webet, ficht fie noch einmal gang burch, und verordnet, weil ber Sohn Gottes versprochen hatte, er wolle dabei sein, wo ihre Etliche in jeinem Namen gusammentommen, gleichsam einen eigenen Sanbedrin von den besten leuten, so damals vorhanden waren, welche wöchent= lich einige Stunden por dem Abendeffen bei bem Doctor gusammen lamen: nämlich Dr. Bugenhagen, Dr. Jufins Jonas, Dr. Creuziger, M. Philipp, Matthans Aurogallus, wobei M. Georg Rörer, der Corrector, auch war; auch oftmals fremde Dectoren und Gelehrte, als Dr. Bernhard Ziegler und Dr. Forstenius bingu famen. - Wenn nun unjer Doctor zuvor die ansgegangene Bibel überjeben und baneben bei Inden und fremden Sprachfundigen nachgeforicht und fich bei alten Deutschen gute Worte erfragt hatte, fam er in die Berjammlung mit seiner lateinischen und neuen deutschen Bibel, wobei er auch stets den hebräischen Tert hatte. herr Philippus brachte mit fich ten griechischen Text, Dr. Creuziger neben dem hebräischen die chalbäische Bibel, die Projefforen hatten bei sich ihre Rabbiner, Dr. Pommer hatte auch einen lateinischen Tert vor sich. Buvor hatte sich ein Jeber auf den Text gerüftet. Darauf legte Dr. Luther als Prafident einen Text vor, und lief die Stimmen herungeben und hörte, was ein Jeder bagu zu reden batte nach Eigenschaft ber Sprache und nach ber alten Doctoren Auslegung."

Reben Diefer arbeitsvollen, eruften Geselligfeit ging Die heitre,

ausspannende ber boch nie ohne Galg bes göttlichen Worts. Muß noch erft daran erinnert werden, wie lieb er die Mufica batte, wie er sie zunächst ber Theologie stellte, wie er selbst die Laute spielte und jang, wie er Lieder bichtete und Weisen erfann und felbst auf ben Gesang einen Vobgesang machte? ober baran, wie er in der alten flaffijden und vollsthümlichen Dichtkunft lebte und webte und wie er Spruch und Lied immer leicht zur Sand batte? Seine Tijdpreden, nach ber Weije ber Beit und nach ber Aufrichtigfeit seines Bemiiths, in der er Alles, was er dachte, auch fagte, nicht gang ohne Anfroß, welch einen Meichthum von Gedanten und Empfindungen, von Gefchichten und Lehren entfalten fie por uns! Und zu bem heitern Ton, den er am Tische an-Idilia, stimmte es gar wohl, wenn er gelegentlich eine junge Besellschaft in Bergmannstracht hereinließ. "Die laßt mir berein," rief er aus "das find meines lieben Baters Echtägelgefellen," und er spielte mit ihnen eine Partie Edach und ließ fie ihre Bergmannsicherze aufführen. Auch sonst gewährte er dem ehrbaren Spiel Freiheit, ichob wohl einmal auf ber Regelbahn eine Rugel mit ober that einen Schuß nach der Scheibe. Überaus föstlich ist Luther's Frende an der Natur. Diese Freude zeigte er nicht nur in ber Barteninft, ber er gern fich bingab: mit finnigem Auge beobachtete er die Creatur Gottes und die tiefften Gebanken kamen ihm dabei über den paradiefischen, den entarteten und den verflärten Buftand ber Schöpfung. Während er von Erasmus jagt, daß er bie Creatur ansele, wie die Ruh ein neu Thor, darf er von sich und den Evangelischen rühmen: "Bir find jest in der Morgenröthe des fünstigen Lebens: denn wir fangen an, wiederum zu erlangen das Erfenntnis der Creaturen, das wir verloren haben durch Mdams Wall." Es giebt nichts Lieblicheres, Frommeres, Tieferes in Der Raturbetrachtung, als was er in Ofterpredigten von dem Bunder ber Auferstehung fagt, bas die grünende Saat und der blübende Riefchbaum bietet. Auf ber Teste Wartburg und Coburg, in erweungener Cinjamteit, richtet fich jein Blid auf bas Gethier bes Waldes und die Dohlen, welche um den Thurm fliegen, und immer, bald ernsthaft, bald iderzhaft sieht er im leben ber Natur das Gleichnis der Rirche. "Bleib' ich am Leben, so werd' ich noch ein Gärtner," so donnt' er schreiben. "Wenn der Satan mit seinen Gliedern tobt und withet, so will ich ihn verlachen und des Schöpfers Segen, die Gärten, betrachten und genießen zu seinem Leb."

Mancher Lutheriche Paftor ift ein Gartner geworden und bat fich in der Bartnerei verloren. Wir erinnern uns, nachdem wir den Reichthum des Lutherichen Pjarrlebens uns vergegenwartigt, wie Luther in feinem Gingelnen hangen blieb, jondern, obwohl geschmückt und gelabt mit allerlei Gottesgabe, boch gang und gar ber Rirche ergeben mar, von ber er jang: "Gie ift mir tieb die werthe Magd und fann ihr nicht vergeffen." Auch hat er das Rabengeschrei ber Römischen: ber Chestand hindere an der hingabe an die Gemeinde, gründlich zu Schanden gemacht. Die Peft fam nach Wittenberg. Die Universität ward nach Jena verlegt. Der Kurfürst sorderte ben Rejormater auf, mit Weib und Rind auch nach Jena zu geben, ba bie Universität seiner nicht entbehren fonne. Luther aber bachte, jein Blat jei an ber gefähr= lichften Stelle und blieb mit bem Stadtpfarrer. Die Kranfen starben um ihn ber, bes Blirgermeisters Fran fast in feinen Urmen. "Ich und Bugenhagen find allein noch bier," melbete er, "und wir find nicht allein, jondern Christus ift mit uns, welcher triumphiren und in und fich gegen ben Satan beschützen wird, wie wir glauben und hoffen."

Dies Alles, Luther's Glaube an den Herrn und sein weltsossens Bemith, seine chetiche und väterliche Liebe, seine Freundschaft und Bastfreundschaft, sein Wesang und Saitenspiel, sein Wit und seine Laune, seine Lust an des Volles Art und der Schönsheit der Natur — dies Alles ist evangelisches Leben im Ffarrhaus. Und dies Leben quillt ans demselben Brunnen, den Luther gebraucht, noch heut in den Pfarrhäusern. Und das Wasser dient der Gemeinde zur Erstischung.

Man fann fich ben Einftuß auf bas fleinste, aber zugleich

tieffte Leben bes Belts, ben bas evangelische Pfarrhaus geübt, faum bebeutend genug benfen. Als im Rovember 1521 Philipp Melandithon feinem Tijdigenoffen Bugenhagen Die eben erichienene lateinische Schrift Luther's über die Beiftlichen und Moftergelübbe mitgetheilt, hat sie Bugenhagen josort wiederholt burchlesen und nach langem Nachbenken gesagt: "Diese Sache wird eine Beränderung im Status publicus bewirken. — Die Yehre, welche bisher vorgetragen worden, wiirde ben Status publicus nicht verändert haben." Und Melanchthon felbst hat einst in überaus fleblicher Weise eriahren, was das Pfarrhaus und die Pfarrfran bedeute. Der große Gelehrte, bem geiftlichen Stande nicht angehörend und darum nicht in der Gejahr, durch Bruch eines Geliibbes ben Born ber Wegner herauszusorbern, aber burch feine ichiichterne Ratur und die ungemessene Liebe zu den Wissenschaften bedentlich gegen ben Cheftand, war body burch ben Zuspruch ber Freunde dazu gebracht worden, im Alter von dreiundzwanzig Jahren die gleichaltrige Tochter des Bürgermeisters Krapp in Bittenberg heimzusühren. Aber es jah Aufangs nicht barnach aus, als ob der gelehrte Mann den Segen des Cheftandes je frohlich empfinden werde. Fünf Wochen nach der Hochzeit fchrieb er dem Ambrofins Blaurer: "Ich kann nicht fagen, was ich leibe, boch wird das, mas von Gott fommt, am Ende zu tragen fein." Er lebte sich allmählich in die Che ein, und wie von der eigenen, jo jah er von anderen evangelijd geführten Chen bantbar ben Gegen. Es war im März 1530. Der Kurfürft hatte die Theologen nach Torgan entboten zur Feststellung der Artifel, welche die Evangelischen auf bem Reichstag zu Augsburg zu verantworten gebachten. Melanchthon hatte die Sauptarbeit. Die Berathungen fanden im Pfarrhause statt. Gines Tags, als die Danner mit cinander beteten, ward Melandithon durch einen Boten berausgerusen. Mide und traurig stand er auf, fertigte den Boten ab und ging bann in fein Gemach. Da fand er bes Pfarrers und der beiden Kapläne Frauen fammt den Kindern. Einige ber Kinder tranken an der Mutterbruft, andere wurden im Katechismus

und Gebete verhört. Da steht Melanchthon fill, bort ber Kinder Stammeln und denft an den Pfalmipruch: "aus bem Mimbe ber Ummündigen und Cänglinge haft du dir ein lob zugerichtet". Besonders beweglich ift ihm der Anblick, wie eines Raplans Frau ihr Kindlein stillt, ein andres im Gebet verhört und ihrem Manne bas Mittagsmahl bereitet. Er ruft aus: "ach welch heiliges und Bott angenehmes Wert!" Dann geht er wieder zu ben Theologen fröhlich und getroft. Luther fragt ihn, was ihn so fröhlich und getroft gemacht? Darauf erwiederte er: "Ach, liebe Berrn, lagt und nicht fo fleinmüthig fein, jest hab' ich die gesehen, die für und fampfen werben, die und beschitzen, die auch wider alle Bewalt unfiberwindlich fein und bleiben werden." Luther fragt, wer benn diese Helden wären? Philippus antwortete: "Unfers Pjarrers und der Kaplane Beiber und Kinder, beren Gebet jego angehöret ift, wie benn auch bisher ber treue Gott und Bater unfers herrn Jeju Christi jold ihr Gebet nicht verachtet hat." Das gab ben Theologen große Frendigfeit, daß fie fest in ber Babrbeit blieben und manuhajt ihr evangelijdies Zeugnis gaben.

## 5. Das Protestantische im deutschen Pfarrhaus.

Nach seiner geschichtlichen Herfunst vom Speierer Reichstag von 1529 liegt das Protestantische in der Verwahrung des Gewissens, sich in Sachen des Glaubens von keiner äußern Gewalt bestimmen zu lassen, sondern allein die Ehre Gottes, seines heitigen Worts und der Meuschen Seligkeit zu suchen. In der Meinung der modernen Ausstärung ist das Protestiren das Recht des Einzelnen, zu Allem, was ihm nicht gefällt, Nein zu sagen, ohne die Psticht, etwas Gemeinsörderliches an die Stelle zu sehen. Nach dem Sinne dersenigen evangelischen Männer, die sich des Ramens "Protestant" nicht schännen, sondern ihn als einen Ehrennamen sesthalten, ist der Protestantismus ein Princip, das in dem Evangelium liegt, — die Triebkraft nämlich, welche das evangelische Leben nicht isolirt, sondern das Evangelium als Sauerteig in das

gesammte Leben mengt, damit es überall von ber Beibe Chrifti Bengnis gebe. Wenn der evangelijdijte ber beutiden Männer, Martin Luther, frei zugleich und gebunden burch Bottes Bort, das Wort feinem Menschen wider sein Gewiffen aufzwingt, fondern durch das Zengnis des eigenen versöhnten Gewissens zur Annahme ampreift; wenn er, mit Leib und Geele bem Reiche Gottes angehörend, bennoch ber weltlichen Obrigfeit einen Gottesberuf gu= fchreibt; wenn er, der Dann der tiefften Betrachtung, der hoftiaften Unfechtung, des heißesten Gebets, frei und froh der Tranlichkeit und Behaglichkeit des Familienlebens fich hingiebt; wenn er die Reformation auch darum eine Morgenröthe neunt, weil in ihr mis wieder die Ersenntnis der Creaturen aufgegangen, von welcher Grasmus nichts wiffe; und endlich, wenn er nicht ber Meinung ift, daß burch bas Evangelinm alle Künfte jollten zu Boden geschlagen werben, sondern vielmehr ber Meinung, daß fie durch das Evangelium erft recht zu dem Gebrauch fommen, zu welchem Bott fie gegeben habe, - Dieje fromme Freiheit, Dieje gottfelige Weltoffenheit ift das Protestantische. Go gefagt ift es vom Evangelischen nicht zu icheiden, ift es bas Evangelische in seiner befreienden, weihenden Kraft. Saben wir bei der Betrachtung bes Evangelifchen bas Protestantische bereits mit ins Auge gefaßt, jo werden wir das Protestantische im Pfarrhaus nur in seiner Hertunft aus dem Evangelischen verstehen. Wie es fich von der Reformation her im bentichen Pfarrhaus gestend gemacht und von demfelben als eine Kraft der Erbauung und Bildung ins Boll hinausgewirtt, bas foll mit einigen Strichen veranfchaulicht werben.

Das evangelische Pfarrhaus ninnnt sich des Christenhauses sörderlich an. Denn nach dem Worte Gottes wächst das Reich Gottes aus dem Haus. Unprotestantisch wär' es, wenn auch nach der evangelischen Erneuerung der Kirche das Bolf zur Andacht aussichtießtich in die Kirche gernsen worden wäre und wenn das christliche Leben von dem beständigen Offenhalten und täglichen Besuch der Kirche abhängig gemacht würde — protestantisch nennen

3. daß jedes Christenhaus nun eine Kirche fein und seinen Sauspiefter, feine Sausbibel, feine Sauspostille, feinen Sausgefang, Dausgemeinde baben foll. Das rechte Pfarrhaus will nichts e fid allein. Nirgends ift der Ruf: bag fie Alle weiffagten! lebhafter wercholt werden, als im evangelischen Pfarrhaus. Jeder Sausviter follte bes priesterlichen Umtes warten. Wie er bas leibliche Bret austheilt, jo foll er mit bem geiftlichen Die Geinen verjorgen. Lagu wird ihm die Bibel gegeben, beren Aberfetjung im Wartburger Stüblein von Martin Luther begennen, doch erft in Luther's Biarhaus, unter bem Beirath ber Freunde, vollendet ward. Bunderfam! Als Die alte Welt im Romerreich reifte und absiel, ta war es unter ben Boltern, welche bie neue Welt mit ihrem Gefümmet erfüllten, ein germanischer Stamm, Die Gothen, benen jurit von Utfita die Bibel in der Belteiprache gegeben ward. Ein Mann germanischen Bluts, Luther, hat bann ben Gedanten fiegreich durchgefämpft, daß jeder Christenmenich die Bibel felbit in der Sand haben muffe, um fich gur driftlichen Gelbständigfeit ju erheben. Und die germanischen Bolfer find es, die in einer berher unerhörten Beise für die Ausbreitung ber Bibel bis gu den ferniten Enden der Erde beitragen. In der Werthichatung ber Perfontichfeit, ber Freiheit, bes Gelbstichens, Gelbsturtheilens, Selbstämpfens, Gelbstsiegens, liegt eine Berwandtschaft zwiiden ber Raturanlage ber Germanen und bem Geiffe ber Bibel. Und tas Deutsche evangelische Piarrhaus bat bas bewährt. Aber nicht die Bibet allein ging vom Piarrbaus in Die Christenhäufer. Es gefellte nich ju ihr bas Zeugnis aus ber Bibet, Die erbauliche Ed rift. Welche Segensitrome baben fich feit Luther's Tagen bis auf unjere in frommen Büchern aus bem Piarrhaus ins Christenbaus ergeffen! Man bente fich unier liebes bentiches Belt am Feierabend und am Countag, in Mrantheit und Armuth, in Beriolgung und Arnea, in all dem Wediel bes Lebens - und welche Wechsel bat es erlebt - obne Enther's Predigten, Micolai's Freudenipiegel Des emigen Lebens, Berberger's pripolitte, Arnot's mabres Chriftentbum und Parabie

Beinrich Mutter's geiftliche Erquidftunden, Geriver's Seelenichat und gnfällige Andachten, Spener's und France's Schriften, Woltersborf's fliegenden Brief, Schmolde's, Sabermann's, Stard's Gebetbuder, ben Reichthum von Schriftanslegung, ben die Würtemberger Bengel, Steinhofer, Rieger gebracht, bis zu ben neuesten berauf. Es find nur wenige Ramen aus einer unenblichen Menge genannt - aber der Gedante, daß unjer Bott all diefes Labfal nicht gehabt, führt den Schauer der Leerheit mit sich. Und es ist nicht blos der Gehalt an gottlichem Wort, wodurch bieje Bucher ungern Chriftenhäufern Segen gebracht, es ift auch ihre Geftalt. Gie find, aus ben händlichen Erlebniffen hervorgegangen, ben baustichen Berhältniffen angepaßt. Der Pfarrer spricht in ihnen zu den Pfarrtindern wie ein Chemann, wie ein Bater, wie ein Sausberr, ber bas Wort Gottes für jein eigenes Saus durchlebt und es barum andern Säufern berzmäßig bringen fann. Es ift der Saus = und Bergenston, bas Gemilthliche und Warme, bas Saftige und Körnige, was dieje Zeugniffe aus Gottes Wort unferm Bolfe jo werth macht, als alte, liebe Tröfter.

Die deutsche Reformation ist mit dem Liede groß geworden. Das erste, das Luther gesungen, war jenes Lied im Ton des historischen Beltstiedes, das er den zween in Briissel am 1. Juli 1523 verbrannten Märtyrern geweiht. Bald darauf drang ihn das Bedürsnis nach deutschem Gesang sür den Gottesdienst zur Umdichtung von Psalmen. Aber nachdem die Wittenberger Nachtigall einmal den Ton angegeben, rührten sich im ganzen Bald die Stimmen. "Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunst gebannt, ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche Land." Man hat wohl gesagt, das deutsche erangelische, und noch bestimmter: das deutsch lutherische Bolt sei sast mehr ein Gesangbuchs als ein Bibelwolf. Jedensalls läßt sich eine Geschichte des innern Lebens unserer deutsch erangelischen Kirche, wenn man sie an einem einzelnen Stücke dieses Lebens geben will, an der Geschichte des gesstlichen Liedes so gut geben, als an

der Geschichte des Psarrhauses, und das Psarrhaus hat auch am geistlichen Lied ben größten Theil. Allerdings nur einen Theil der geistlichen Lieder haben die Bjarrer gedichtet. Es sehlen neben den Männern die Frauen nicht - neben Enther Elifabeth Creutiger, neben Paul Gerhardt Luije Benriette, Die Rurfürstin von Brandenburg, und ihr jolgend andre fürstliche Franen, Die Gräfinnen Ludamilie Glifabeth und Memilie Juliane von Rudolstadt, die Landgräffin Anna Cophia von Seffen, und unter den pietiftischen Frauen des Adels Senriette Ratharina bon Bersborf, Benigna Maria von Reuf. Erdmuth Dorothea von Bingenborf, Enfanne Ratharine von Elettenberg, jerner die Bürtembergerin Dagba= tene Gibutte Rieger, in hannover Maria Magdatene Bohme, und die Edwestern in herrnhut Anna Ritidmann und Anna Dober. Und neben ben Geiftlichen jehlen Die Laien nicht, zumal in ben Tagen bes breißigfährigen Krieges und ber pietiftischen Erwedung. Abam Dreje jang fein Lied "Geelenbräutigam" als Rapellmeifter. Johann Frant, ber Dichter von "Join meine Frende", "Schmilde bich, o liebe Scele", war Bürgermeister. Baul Fleming ichloß fich als Arzt einer Gefandtschaftsreife nach Berfien an und ruftete sich mit "In allen meinen Thaten". Das Lied "Meinen Jesum lag ich nicht" hat der Bomnafialrettor Christian Rehmann gejungen. Georg Reumark, der in schweren Tagen bes herrn Silfe munderbar erfuhr und davon in feinem Liebe "Wer mir ben lieben Gott list walten" Zeugnis gab, war Archivsekretar und Bibliothekar. "Betgemeinde, heitige bich", biesen Ruf hat zuerst ber Breugische Minister Ludwig von Pfeil erschallen laffen. Gin Argt, Chriftian Friedrich Richter in Salle, bat uns bas wunder= volle Lied "Es glängte der Christen inwendiges Leben" geschenkt, und das Pilgerlied "Kommt, Kinder, lakt uns gehen" und das Lied der anbetenden Singabe "Gott ist gegenwärtig" verdanken wir dem Bandweber Gerhard Terfteegen. Bir feben, die Reformation hatte ben Laien die Zunge gelöft. Aber in den

Pfarrhäusern war body des Liedes reichster Quell. Mit Luther ftimmen in den Befenntniston des altesten epangelijden Kirchenliedes die Beiftlichen: Speratus, Jonas, Cher, Alberus, Granmann, Sejje, Mathefins, Mingwald, Ecalling, Selneder, Bienemann. Bon ber erften Beit bes ftrengeren Kirchentones in die neue bes perfonlichen Zengniffes leiten binfiber die Pjarrer Ph. Nicotai und Herberger. Es fingen im fiebenzehnten Jahrhundert Seermann, Rift, Befening, Mindart, Stegemann, Menfart, Baulus Berhardt, lauter Beiftliche. Die Bietistenväter stimmen einen neuen Ton an Spener und France, und während Reumeister. Poiche. Schmolde ben alten noch fortfingen, geben in ben neuen ein Reander, Lampe, Schabe, Arnold, Fren= linghaufen, Schröber, Schmidt, Rambach, Allenborf, Yehr, Boltersborf, Siller, Bingenborf. Aus der Zeit des ungebrochenen Glaubens in die Zeit der neuen Bläubigkeit geht die Gemeinde, geleitet durch ben Gefang ber Münter, Cramer, Sturm, Lavater, Berber, Bermes. Und die Schwalben, die einen neuen Frühling verkünden, find Rrummader, Albertini, Doring, Momes, Theremin, Major, Spitta, Bahnmeyer, Anapp, Lange, Sagen= bad, Rnad, Berot, Sturm. Wer nur bie Lieber biefer Reihe von Pfarrern je mitgesungen hat, ber weiß ben Segen zu ichäten, ben Dentichland ben evangelijden Bjarrhäufern zu verdanten bat. Es ift auch bier wieder auf ben Sauston im beften Sinne binguweisen. Bwijden bem ber gehaltenen Strenge und der spielenden Traulichkeit schlagen fie im Großen und Gangen ben mittleren Weg herzmäßigen Zeugniffes an. Man vergleiche bes trefflichen, dichterisch begabten und menschenfreundlichen Zesuiten Friedrich Spec "Trut Rachtigall" mit Paul Gerhardt's, jeinen Zeitgenoffens, Liedern. Dort die schöne Babe durch eine füßtiche Weise geschäbigt, welche bie geschmadlojeste Schäferpoefie auf Die Auen des guten hirten überträgt, in unvolfsthümlicher Spielerei - bier ber volle, warme, herzmäßige und vollsthümliche Ton.

Was die Pfarrer in ihren Säufern den eigenen Kindern an guter Lehre göttlichen Worts boten, bas gennten fie und ichafften fie zugleich allen Kindern der Gemeinde. Aus dem deutschen evangelischen Pfarrhaus, aus dem Sanfe Luther's, ift Die deutsch = evangelische Boltsichule erwachsen, ein Aleinod von foldem Werth, daß billig alle evangelischen Männer, bie ihr Bolf lieb baben, aufammenfteben follten, baffelbe gegen ben Beift Diefer Beit zu vertheidigen. Die Behauptung, daß Die beutsche evangelische Bolfsichule aus bem beutschen evangelischen Pfarrhaus erwachsen, ift als unwahr lebhaft zurlichgewiesen worden. Gie hat nichts Anderes fagen wollen, als daß ber Begriinder bes deutschen ebangelischen Pfarrhauses, Martin Luther, auch den fraftigften Untrieb zur beutiden evangelischen Bolfsichule gegeben. Was die Römische Kirche vor ober nach der Resormation auf dem Gebiete ber Bolfsichule geleistet, bleibt babei bestehen. Und bas Berdienst der driftlichen Obrigfeit, ber Fürsten und Rathsherren der Städte, nicht allein in der Beit ungebrochenen reformatorischen Glaubens, sondern auch in den Tagen aufgeftärter humanität, fell nicht geschmälert werden. Die Herleitung ber Schule aus der Reformation foll nur die Anerkennung der Thatjache fein, daß ber Jammer um bas Bolf zur Gründung von Bolfsichulen führte, und daß ber Jammer um bas Bolf, bas ber Bibel beraubt war, auf das lefenlernen drang um des Bibellefens willen. And F. E. von Rochow, der in der Aufflärungszeit ein fo lenchtendes Borbitd als Gründer von Bolfsichulen gab, giebt im Borwort zu seinem Unterricht für Lehrer in niedern und Land= iduten zu erfennen, daß der Trieb der Reformation in ihnen wieder lebendig ward, wenn er schreibt: "Ich lebe unter landleuten und mich jammert bes Bolks." Der Um= idwung, der in Unterricht und Erziehung durch die Reformation nd vollzeg, fann fann boch genng geschätzt werden. Es ist nenerlich in ber "Geichichte bes beutichen Bolfs feit bem Ausgang des Mittelatters" von Johannes Janffen über ben Boltsunterricht vor ber Resormation Manches beigebracht worden, bas

uns den Zustand in giinstigerem Lichte darzustellen versucht, als wir Protestanten ihn zu ichanen gewöhnt find. In ber That, es flingt fast, als ob Luther sprache, wenn es im "Seetenführer", einem vorresormatorischen Buche, beist: "Die hoffnunge ber Rirebe, das find infonderbeit die Jungen. Darumb foll alle unterwerfung damit anheben, die eltern zu ermanen, daß fie ire finder in driftlider gudt und eren aufwachsen machen und ir baus für die garten findlin die erste schul und erste tirche in - driftenliche Mutter, wan du din find, das ist gottes ebenbilde, uff bin fnien haft, so made ihm das zeichen des heiligen Erutes uff firme, mund und bruft, und bete mit im, wann es sprechen fann, bas es nachbetet. Du jellt bin find jegnen : den glauben leren und es fliren zur Bicht frugitig, es auch unterwensen, mas es bedarf, gut zu bichten. - Bater und Mutter jullent ben Heinen mit auten erbaren wandel vorgeen und die finder an immtagen und jevertagen zu amt und predigt füren und vesper und imniten nech offten zur meg." Der baustichen Erziehung tritt nach bem "Seclenführer" die bes Pfarrers ergangend gur Geite. "Das ift infonderbeit ein loblicher gebrauch, als es von frammen prieftern offten in derffern und fiedten ingefürt ift, an vormittagen oder nach imbis die fillde des glaubens und die gebetten den jungen und alten zu ereleren und zu fragen, was in darüber verstanden ban." Es bat deutsche Bibeln vor Luther gegeben, aber nicht für bas gesammte Belf. Es bat bentiche geritliche Lieber in großer Jahl ver Luther gegeben, aber nicht mit der Rine erichtenen thlaubenstebens, zu welcher er verheifen, und nicht mit bem Nechte, quiden ben lateinischen Gefangen obenbartig als ber Beltogeiang gemeiner Chriftenbeit ju erflingen. Go bat drift: liden Unterridt und Erziehung gegeben, aber nur als bie Gade einzelner fremmer Eitern, emzemer treuer Geoftachen, aber nicht als beilige Beltefache. Es feblte bie Belteichale, ebne welche bem eingelnen Minde feine Burgitait gewährt ift, baft es bei eingeiger ichtechter Sänstickfort, etwanger Geweffen nigteit bes Geffen ben in frinem Chriftenricht temmt, das ibm bie Tone einerben, in

Cottes Bort unterwiesen werben und aufwachsen zu bürfen. Maddenfchulen gab es nicht. Die Anabenfchulen waren Fachidmlen für Die fünftigen Beiftlichen, Argte, Rechtsgelehrten und andere bervorragende Bernje. Und in welchem Buftande ber Beräußerlichung und Berliederlichung, Der Robbeit und Graufamkeit gegen die Jugend die Schulen fich befanden, mir ternen es nicht mir aus Thomas Platter's Bachanten = und Schiigen = criählungen - was die resermatorischen Männer Luther, Myconius, Mathefins, hermann, Erasmus Alberus erzählen, ift entsetlich zu boren, und stimmt zum Dant, daß es durch die Resormation anders, gründlich anders geworden. Das Evangelimm flang wieber burch bas land mit seiner Lockstimme: taffet die Rindlein zu mir fommen! und die Stimme fant in Pfarrerherzen, die Baterherzen waren, vollen Wiederhall. Die Rinder wurden als Gottes Lieblinge, als der Säufer thenerste Ediabe erfannt, und bie Liebe geleitete fie vom haus in bie Edule, von der Schule jum Haus. Evangelisch war's, daß hinfort feine Edute fein follte obne Evangelinn, protestantisch, bag feine Edule gehalten werben follte, in welcher nur bas Evangelinn gelehrt ward. Wenn der protestantische Bunsch, daß jeder Christen= menich felbst in ber Schrift foriche, ber nächste Grund gum Unterricht im Lesen war, jo trieb boch eben die Schriftsprichung zugleich jum höhern Unterricht in ben Sprachen. "So lieb nun als uns bas Evangelium ift, fo hart laffet uns über ben Sprachen halten," rief Luther ben Bitrgermeiftern und Rathsberrn aller Städte Deutschlands zu, indem er fie ermabnte, driftliche Schulen aufzurichten und zu erhalten. Aber bie toftlichfte, wenn auch erft nach Jahrhunderten zu voller Reise gekommene Frucht ber Reformation bleibt die Bolfsichule, von welcher fein Biffen aus: geichloffen ift, jofern es mit dem Alter der Schüler und ber Bahl der Stunden fich verträgt und nicht zu oberflächlicher Vielwifferei führt, in welcher aber Luther's Bibel und nach bem von Luther gegebenen Borbilde Ratedismus und Gefang ben Rern bes Schutunterrichts, ich will mehr fagen: bes Schullebens bilben. Diese

Bollsichute, wie fie aus dem evangelischen Befenntnis bervorgegangen, fann, wenn sie gefund bleiben joll, feinen andern Charafter haben, als ben fonfessionellen, ihre Ediiler muffen gur Rirdie, gum Gottesbienft, gum Gangercher in einem bestimmten, bindenden Berhältnis stehen und durch die Begleitung der Leichen mit ihrem Gefang als lebendige Glieber nicht ber Echule allein, nicht der Familie allein, jondern ber Gemeinde fich erweisen. ob die Menichen für die Edule geschaffen waren, und nicht vielmehr die Edute für die Menichen, jo bat man immer wieder versucht, die Schutsache über die Köpfe, Bergen und Bedürfniffe des Bolls himveg zu behandeln. Der Konfirmanden = Unterricht ift in Gefahr, durch die Schule in die Ede und Enge getrieben gu werben, ber Pfarrer, ber hinter bem Sarge ber zum Grabe geht, ift in Gefahr, ohne einen Sangerchor zu fein, in Baben ift man jogar auf den genialen Gedanten gekommen, um der Juden = Rinder willen, die am Sonnabend die Schule nicht besuchen, ben Pfarrern an diesem arbeitsvollsten Tag den driftlichen Religionsunterricht in der Schule zuzumuthen — als ob an dem Konfirmandenunterricht weniger gelegen jei, als an irgend welchem Unterricht in den Realien, als ob für die Kinder durch den Gefang vor dem Sarg ber nicht ein Bewinn an ernften Gindruden und ein Befühl, doch auch etwas zur Erbauung der Gemeinde beitragen zu können, verschafft würde, der eine verlorene Schulstunde wohl ersetzen fann, als ob um bes Staatsgößen Parität willen die Wägung ber für das Boltsleben wichtigen Aräfte gang unterbleiben biirfe. Allen Diesen Antäufen gegenüber gilt es, Die tonjessionelle Edyule mit protestantischer Edmeibe gegen Die Simultanschule zu vertheibigen. Denn die eine ift die Schule bes Fortschritts, ba fie auf die Sobe des religibjen Lebens ftrebt, ber Erfüllung des Bolts mit ber Offenbarung Gottes in Chrifto, Die andre Die Schule bes Rüdidritts, ba fie aus ber vollen Wahrheit Des Evangeliums gu den dürftigften Allgemeinheiten und Anfängen gurudlentt. Die eine ist die Schule der Freiheit, da sie die Freiheit des Christen= menichen, jeines Glaubens leben zu dürfen, nicht verfümmert, die

andre Die Ednite ber Rnechtschaft, ba fie bas innerfte Leben, aus welchem alles andre leben berauswachsen muß, das Blanbensleben unterbindet. Die eine ift bie Edute ber Dulbung, benn bei tenfessioneller Conderung wird fein Andersgläubiger burch ben Unterricht verlett, Die andre Die Schule Der Unduldsamfeit, denn auf die Schulbante nebeneinander gerückt werden bald die Epangelijden por den Katholiken, bald die Katholiken vor ben Evangelischen durch diese und jene Meinung bes Lehrers fich gefrantt fühlen. Die eine ift bie Coule bes Charatters, benn wo konsessionell gelehrt wird, darf doch der Lehrer von Luther oder dem Papit eine Ubergengung aussprechen, Die andre ift die Schule Der Charafterlofigfeit, benn felbst im geographischen Unterricht müßte ber Lehrer mit jeinen Schülern rheinabwarts fahren und Conftang und Strafburg, Speier und Worms ftille vorbeis laffen, in Anaft, von ben weltbewegenden Dingen, die fich ba guge= tragen, etwas jagen zu miffen. Die eine ift bie Schule ber Poefie, benn in ihr wird ber lieben Jugend Weihnacht und Ditern und Pfingften, Die beilige Geschichte und ber beilige Gejang nicht vorenthalten, die andre Die Schule ber Proja, benn Die Poesie, die in das Kindesherz strömt aus dem Kinde Jesu und ber gangen Liebesoffenbarung, die in ihm uns geworben, tonnen and die größten Dichter nicht ersetzen. Ans dem Pfarrhaus Luthers find zur Bründung ber beutschen evangelischen Bolfsichule bie fraftigsten Antriebe hervorgegangen. Die evangelischen Pfarrer haben durch alle Jahrhunderte mit ber größten Uneigenniitigfeit biefer Echnle ihre Kräfte gewidmet. Wir wollen hoffen, bag zu all ben Unjechtungen, welche Die Pfarrhäuser unfrer Tage mit Edymerz erfüllen, nicht auch der Kummer noch hinzugefügt wird, daß fich die Schute und ihre Jugend, weil in Gleichgiltigkeit gegen bie Rirche, im Gegensatz gegen bie Pfarrhäuser gestaltet.

In den Pfarrhäusern ist auch durch alle solgende Jahrhunderte die Kunst der Erziehung und des Unterrichts und die warme Bottsliebe heimisch geblieben, welche an der Volksbildung trästig mitarbeitet. Und Niemand darf behaupten, daß die Theo-

logen, beim Fortschritt ber Boltsbilbung nach bem Fortschritt bes geistigen Bedürsniffes und geistigen Lebens, in Theorie ober Praris fich in dem herkommlichen festgesetzt und für die Renerungen verfchloffen hatten. Den gewaltigen Untrieben bes fechszehnten Sahr= hunderts, die Buther gegeben und die durch die epangelischen Edulordungen Gestatt gewonnen, folgten im fiebenzehnten Sahrhundert Johann Balentin Andrea, namentlich aber Amos Commening, erfterer mit seiner Befämpfung bes Mechanischen im Unterrichte, letterer mit feinem unermiidlichen Etreben, den Unterricht erziehlich zu gestalten und in bas Schulwesen, neben ber Gnade im Bort Gottes, auch die Natur mit der Fille ihres mannigfaltigen Lebens einzufithren. Und ber hamburger hauptpafter Balthafar Schuppe, der Mann mit ber Lutherschen Frische und Kraft ber Rebe, erhebt laut feine Stimme bafür, daß die liebe Jugend bei ihrem Studiren von dem verdrieglichen, weitläusigen zu einem fürzern, leichtern Weg geführt und in dem Unterricht die deutsche Sprache gebraucht werde. Und Die Gehler, die der lutherischen Orthodoxie in Bezug auf die Behandlung der Jugend anklebten, haben die pietistischen Bater Spener und Francke, ber erftere hauptjächlich burch feine tiefe Ginvirfung auf ben Katechismus = Unterricht, ber lettere burch bie Errichtung mufter= hafter Schulen in neuer Gestalt zu verbessern gesucht. Es foll doch unvergessen bleiben, was die Lutheraner in Sachsen Spener burch ihren Tadel für ein Lob spendeten: "Wir wollten einen Dberhofprediger haben und haben einen Schulmeister befommen." Und lernen sollten es die modernen Schulmeister, daß A. H. France nicht blos den Unterricht mit der Erziehung und die Erziehung der Jugend mit ihrer Frommigfeit in innigen Zusammenhang zu bringen fuchte, sondern daß er die Realien in die Schulen ein= führte und jo der Bater der Realschulen geworden ist. Und als unter dem Einfluß der Ausländer John Lode und 3. 3. Monffean in Deutschland Männer, die nicht in Bjarrhäusern wohnten, die Bajedow, Galgmann, Campe, Bestaloggi fich ber Grziehung annahmen, haben die Theologen mit ihrer Arbeit nicht

aufgehört. In Salle hat ein Rachfolger France's, ber Kangler 21. S. Riemener, mit feinen Grundfagen ber Erziehung und des Unterrichts, in Beidelberg Fr. S. Chr. Schwarg, Jung Etilling's Comiegeriohn, mit feiner "Erziehungslehre" mitten in den hochgehenden Wogen ber padagogischen Resormbewegung mit der anerkennenswerthesten Besonnenheit die padagogische Aufgabe der Zeit zu loien versucht. Und als die Philosophen Rant, richte, Segel, Berbart, einer nach bem anbern, bie Gr= ziehungstehre als einen Sanptzweig am Baum ihrer Biffenschaft pflegten, als Dichter wie Leffing, Schiller und Jean Baul, ber erfte namentlich burch bie Gebaufen, bie er in ber "Erzichung des Menschengeschlichts" aussprach, die menschlichen Erzicher auf das Urbito des göttlichen Erziehers hinveisend, der andere mit "Briefen über die äfthetische Erziehung bes Menschen", ber britte mit feiner "Levana", Die philosophifden Anschaumgen dem Berfrandnis der Gebildeten liberhaupt näher brachten, immer waren cs zugleich Theologen, die neben driftlich gesimmten Nichttheologen, wie Better in Beuggen, Rart von Raumer in Erlangen, bas Reld der Erziehung bearbeiteten. Mag in Berber und Schleier= macher der Philosoph jo ftark wie der Theolog an der Arbeit fich betheiligen — als Männer ber erzieherischen Theorie oder Praxis find die Theologen Dengel († 1838 als Prälat in Bürtemberg) und Dinter († 1831 in Königsberg), Natorp und Harnifch, Balmer und G. Baur mit allen Chren zu nennen. — Aber mit ber Aufgählung jolder Ramen ift bie Betheiligung ber Theologie an der Arbeit der Erziehung nicht erschöpft. Wir bürfen boch ber Randibaten nicht vergeffen, die fich ber Ingend in vernehmen und reichen Sänfern annehmen und nicht felten zu ber Wohlthat, die fie den Boglingen erweisen, eine geistige Erfrischung, eine reli= giefe Belebung bem Saufe ber Eltern zufügen; ber Randidaten, die in fleinen Städten die höher ftrebende Jugend um fich fammeln und mandes gute Jugenium auf ben Weg ber Biffenschaft und der Wirtsamteit sühren; ber Randidaten, wie der ehrwitrdige Zeminardirettor Bahn in Mors, welcher fich auf der Randidaten=

tonjereng bes Stuttgarter Kirchentags 1850 auch als Randidat einfand. - Aber endlich bas Pfarrhaus! Im Pfarrgarten gu Niederau bei Meißen stehen zwei Linden und hinter demselben bicht an der Mauer noch zwei. Diese Linden hat ein Knabe gepflangt, der bei dem feligen Pfarrer Rrebel in Stoft und Lebre gewesen. Der Anabe war aus Rammenan in der Derlaufit, eines Bauers und Bandwirfers Cobn. Als einft ber Rammerberr von Miltit nach Rammenan gefommen war, die Kirche und nachber die befreundete Gutsberrichaft zu besuchen, war der Gottesdienst ichen vorüber und er flagte, daß er die Predigt verfämmt. Da rief man icherzweise jenen Knaben, weil er die Predigt so gut wiederhoten fenne. Und der Anabe erfüllte feine Anfgabe trefflich. Mittip batte große Freude an feinem aufgeweckten Geifte und übergab ihn dem findertojen und findertiebenden Pjarrer von Niederau. Dort legte er den Grund zu dem, was er ward, in bem trefflicen Saufe und in ber iconen Ratur -- es war Johann Gottlieb Bichte, ber nachber zu ber Deutiden Ration gesprochen, wie jeit Luther es Reiner gethan. Und wie viele arme Rnaben verdanten in abntider Beife einem Biarrhaufe, mas fie gewerden sind. Und wie viele reiche! — Ich darf nur binweisen auf Die entzückende Erzählung voll bantbarer Liebe, Die Bilbeim von Rugelgen in feinen "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" gegeben vom Piarrbans in Yania, in welchem ber cheloie Moller, ein mundersames Prizinal voll unpädagogischer Manieren und dech mächtiger Erziehung bauett, und bem Pfarrbanie in Bernburg, in welchem Rrummader in reidem Samilien: freide maltete, ber Bater und Großbater berilbinter und trefflicher Biarrer. Motter, mit feinen binerlich gefteideten gwei Edmeftern werthickaftend, aus jestem Selz geichnist, Dunver und Blige mie die neue fatige bebre übereindend, wie er Mergens aus feinem Mochtopi Edwarzbrot und Mich mit dem blichernen Köffel ift, met Ragen und Tanber wie im t ihmer Argemarn auf aleichem Buf ber Namerabidafelichteit, aber in ber Ramiemandenflande, bei der Monfrmation, welch au Monn', Ber nur font Roller. Er jah wie ein Getjen aus vom ersten Schöpfungstage, wie ein Dent= ftein aus uralter Beit. Die feste Gestalt, bas unwandelbar eble Wesicht, die ruhige Haltung, die objektive Rede, aus der nicht die Berriffenheit menichticher Meinungen, Bermuthungen und Gefühle, sondern die majestätische Gewischeit ewig umvandelbarer Wahrheit iprad : bas Alles hatte etwas Apostolisches. Gein buntles Auge lag auf uns mit bem Ausbruck, nicht bes Stolzes, jondern ber jorgenden Liebe; und als er nun aus der Tiefe feines Bergens gu und sprach, stahl fich eine Thräne nach ber andern über bas stähterne Gesicht. Diese innere Bewegung eines Mannes, der seine Empfindung fonst unter Schloß und Riegel hielt, ergriff mich mehr noch als die Worte, die er jagte, und fehr bald fand ich mich fo tief eingetaucht in die geier jener beiligen Stunde, bag ich auf Worte faum noch hörte. Bu einigem Aufmerken fam es erft wieder, als ich fnicend auf ben Stufen bes Altars, meine Sand in Roller's rechter, feine linfe auf meinem Sanpte, ben Segen ber Kirche empfing. "Giebst du bich bem Herrn Jesu mit Leib und Leben zum Gigenthum bin?" Go frug mich Roller, und ich jagte "Ja!" und meinte es aufrichtig und ehrlich. Darauf fprach er weiter: " Selig find, Die reines Bergens find!" " Goll mir's hart ergehn — tag mich feste stehn — und jelbst in den schwerften Tagen niemals iiber Laften flagen — denn durch Dornen hier geht der Weg zu Dir." Go war Roller, bei dem der Knabe Mujnahme gefunden. Anders Erummacher, ber Dichter, chen erft aus weicher Frommigteit bes Wefühls fich zur Gestigkeit bes Worts in Schrift und Befenntnis durchringend, neue Erfahrungen Des innern lebens mit dichterijdem Schwung, mit jugendlicher Barme ber Gemeinde vertindent, jum Bortheil feiner Predigt felbst für ein Wert des Zöglings zugänglich, für diesen, ob im feinen schwarzen Kleide des Superintendenten, ob Abends in ber weißen Piquetjade unter ben Seinen, ob auf ber Rangel im Frad und Mantelden - immer ber geliebte "Metti", fromm und froh, ein Dichter und Ganger, ein hausvater und Priefter. - Wie viel Segen der Art, wie Roller's und Krummacher's Sans ihn ge-

spendet, ward daufbar empfunden, ohne daß der Empfänger daven jo fostlich erzählt. Der Segen bort nicht auf, jo lange es ein evangelisches Pfarrhaus giebt. Es war vor zwanzig und mehr Jahren, da brachte ein lieber, frommer, chrwiirdiger Greis aus einer reichen frangöfischen Stadt, ein lebenbiges Blied ber Bemeinde attrefermirten Betenntniffes, jeinen Jüngsten, jeinen Benjamin, einen achtzehnjährigen, wohlgerathenen, geistig lebendigen Jüngling, der cben Bachelier geworden, aber nicht wußte, was er weiter werden jolle, in das Pfarrhaus eines weitabgelegenen füddentschen Gebirgs= dorfes. Er foll wenigstens deutsch lernen, bas Ubrige wird Gott fügen. Die Pfarrersleute wachsen mit bem Jüngting auf's innigfte gusammen. Gie verzichten auf alle Ginwirfung auf Die Wahl feines Berufs. Gie laffen fich in ben langen Abendftunden feine Lieblingeftude vorfpielen, und find immer wieder bereit, in Gefpräche über Litteratur mit ihm einzugehen. Es war Anfangs fein Leichtes für bas Kind eines reichen Saufes, in die engen Räume des Pfarrhauses, für das Stadtlind, in die Dorseinsamkeit fich zu gewöhnen. Aber der Binter warf Reif und Ednice auf Bald und Wiese, und bie poetische Aber bes Jünglings ward burch bas maewohnte Schauspiel erregt. Abvent kam mit ber beiligen Geichäftigfeit seiner Riffungen, mit all den traulichen Gesprächen, Die babei gehalten wurden, mit all jeinen Liedesflängen, Die Saus. Schule und Kirche mit fugent Leben erfüllen, es tam Weihnacht selbst mit Licht und Dust und Klang, ber Jubel bes Saufes, bas nächtliche Wandern bes Bolts burch schneeige Gefilde nach ber Rirche, ber Gang ber erfreuenden Liebe durche Dorf zu den Armen und Kranfen, bas Glängen ber Kinderangensterne, — bas Alles war dem frangofischen Jüngling eine neue, icone, warme Wett. Und als Beilmacht vorüber war, ba that fich fein Berg eines Abends por ben Pfarrersleuten auf: "Ich weiß nun, was mein Berni ift — ich werde Theologe." Und er ist's geworden und pflegt in der frangöfischen Samptstadt jeine Gemeinde und von ihr aus die Kirde des evangelischen Bekenntniffes im Land, ein trefflicher Brediger, ein treuer Geetforger. - Bu den Piarrhäufern,

die dann und wann einmal einen Zögling aufnehmen, wie es sich gerade sügt, kommen dann jene, die zu eigentlichen Pensions = und Schulanstalten geworden und unter denen das Haus des Würtemberger Flattich das eigenthümlichste und berühmteste sein mag. Man hat oft gespöttelt über die frommen Pfarrhäuser, welche die bösen Jungen der vornehmen Leute ausnehmen. Wer hineingesehen hat in die Macht des Verderbens, welche unsere Jugend umgiebt, und in den Jammer der Esternherzen, den die üblen Wege der Kinder bereiten, der vergist das Spotten und dautt Wott, daß die deutschen evangelischen Pjarrer und Pfarrfrauen solche Zusuchtsstätten, solche Segensstätten bereiten.

Richt auf jotche erzieherische Thätigkeit im engern Sinne beschränft sich bie bildende Thätigfeit ber Pfarrhäuser. Ihre Stille, ihr Berwachsensein mit Land und Leuten, ihre tiefen Erlebniffe unter bem Bolfe und ihr Beruf, bem Bolfe im Beften Borbild zu sein — das Alles bringt es mit sich, daß der Pfarrer, wenn er eine schriftstellerische Gabe in fich fühlt, Bolfsschriftsteller und badurch im vorzüglichen Sinne Bolfsbildner wirb. Und die Bolfsichriften, welche von den Bjarrhäusern ausgeben, pflegen ver ben Darstellungen bes Boltslebens, wie fie schriftstellerische Touristen zu geben pflegen, sich burch ben Borgug zu unterscheiben, baß sie wirklich aus bem Bolfsleben stammen, bag ihnen namentlich bas Beltsleben auf bem Lande nicht erft burch ben Wegenfat gegen das Stadtleben, jondern gang an fich lieb und werth ift, ja als bas fconfte Leben erscheint. Rachdem Beftaloggi in "Lienbard und Gertrud " uns bas Bolksleben im Schweigerischen Giewand, Jung Stilling in ber Bestalt bes Röhler = und Sand= werterlebens, bes Lebens der Pietisten und Mnftiker im Siegenfchen Berge und Waldland, Immermann in ber berben, urdeutschen Urt Westigatens geschildert, treten die Bjarrer in Die Schranken bes Wettlaufes und erringen fich frifche, grüne Chrenkränge. Das ift den besten unter den Erzengnissen des Bjarrhauses eigen, daß fie nicht bles vollsthilmlichen Ton, jondern zugleich landichaftlichen Athem haben. Wie und am eblen Weine Die Blume entzudt, wie

ein Gruß aus einem gang bestimmten Weinberg, jo athmet uns aus den Büchern, von denen wir reden, Die besondere Luft einer Begend frijch oder lind an, die wir einft ats Wanderer um bie Bruft gefpurt. Jeremias Gotthelf (Bigins) mit feinen Ergählungen aus dem Berner Land voll derber Birflichfeit, tieffter Betaufdnung ber menichlichen Empfindungen und Leidenichaften. erustester Gefinnung und wärmster Bottstiebe, muß bier zuerft genannt werben. Stöber führt uns mit feinen Erzählungen aus bem "Altmühtthal" in eine Giegend, die sonst selten von sernber als Reiseziel auserschen wird. Aus bem Frankenland und bem Speffart ergablt und Caspari: feine Ergablung aus bem breißigjährigen Kriege "Der Schulmeister und fein Cobn" ift von ergreifender Wirfung, und was bas Bildglein "Bu Strafburg auf ber Schang" vermag, das bat ein Pfarrer einmal erfahren, als er Sonntags Abends von einer Bredigtsahrt beimtam und die um die Pfarrerin versammette weibliche Jugend jum Theil in Thränen, allesammt in tieffter Ergriffenheit fand. Was war geschehen? Richts Anderes, als daß die Pfarrerin den Jungfrauen "Bu Straßburg auf ber Schang" vorgelefen. Gin überans sinniger, garter, wahrhaft dichterischer Erzähler, der nur schrieb, weil er es nicht laffen fonnte, und wenn er fchrieb, mit seinem Bergblut fchrieb, ift D. Blaubrecht (Rudolf Defer). Die Wetterau ift jeine Land= ichaft mit ihren Dörfern am erlenbepflangten Bady, von benen durch die Bieje der Pjad nach der bewaldeten Sohe führt, die Wetterau zwijchen Bogelsberg und Tannus, in welcher einst bie " vietistischen " Grafenbäuser ber Colms, Jenburg, Stolberg zu finden waren, in welcher Zingendorf feine Vilgergemeinde nach Marienborn, Ronneburg, Serrnhag geführt. Und die Gestalten, die Glaubrecht uns vorführt, find "Stille im Lande", finnige, fromme Meniden mitten unter robem Bolf, arme fromme Schufter und reiche gottloje Müller, alte Mütterlein, deren inwendiges Leben glänget, und verlorne Sohne, die in Wildheit untergeben - in Allem aber, was Glaubrecht ichreibt, ift ein garter Sauch mahrhaftiger Boefie, die das enge Dasein zur Ewigfeit erweitert. -

Es tommen zu den Volksschriftstellern, die aus Volksthum und Landschaft herausschreiben, andere wie D. W. von Horn (Dertel), der Männer aller Art uns in leichten Lebensbeschreibungen vorsührt, — doch nicht ohne gesunde Burzelung in Land und Leuten des Hunsritchen, — und die ganze Reihe sleistiger Geistlichen, die ihre Muße dazu gebrauchen, die Früchte der Wissenschaft dem größeren Kreis des Volks darzubieten und es mit einer passenden und nahrhaften geistlichen Speise zu versorgen. — Es werde, um die Vemerkungen über die volksbildende Thätigkeit der Geistlichen abzuschließen, nur noch daran erinnert, wie sie durch Schrift und Vorbitd auch auf die wirthschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde heilsam eingewirkt. Wer Oberlin's Wirken kennt, wird es nicht verachten, daß dem noch Vieles von selbst zufällt, der vor Allem Gottes Reich zu bauen bestissen ist.

Benn es fich darum handelt, das Protestantische im evange= lischen Bfarrhaus nachzuweisen, den aus dem Evangelium stam= menden mächtigen Trieb, alles Boltsteben zu vergeistigen, so bürfen die Söhne nicht vergeffen werden, welche aus ben Pfarrhäufern frammen. Beldje Bedeutung es für die Kirdje hat, daß aus den Söhnen der Geiftlichen von Geschlecht zu Geschlecht der Stamm ibrer Diener fich erneuet, davon joll später gehandelt werden. Hier gitt es einen Hinweis auf die stattliche Zahl tüchtiger Männer ber höberen Berufsthätigteit, beren Bater Bjarrer gewesen find. Mehr= fad find Berzeichnisse berselben aufgestellt worden, neuerlich von dem altfatholifchen Rechtsgelehrten von Schulte in Bonn in feiner Edrift über ben Cölibatszwang, und von dem evangelischen Confifteriatrath Meuß in Brestan in seinem Buche "Lebensbild bes evangelischen Bjarrhauses". Zum Theil mit Benutzung ihrer Rachweise werden einige Andeutungen gegeben. Bu allem Edlen, jo ideint es, regt bas Leben im Pjarrhaus an, zumal bas ländliche. Saben fich ichon die alten Würtemberger J. B. Andrea und Philipp Matth. Sahn gern mit Mathematit, ber lettere jogar auf ihrem Grund mit Herstellung mechanischer Apparate befaßt. je ift ipater aus einem Bjarrhaus ber große Mathematiker Euter

hervorgegangen. Das Leben auf dem Lande, der Anblick bes gestirnten Himmels hat, jo icheint es, in den Aftronomen & Th. Edubert, Olbers, Ente bie Gabe gewedt. Bjarrergiobne find: der Philosoph Schelling, ber Botanifer Linne, ber Chemiter Bergelins und fein Schiller Mitfderlich, ber Reijende und Boolog Lichtenstein, der Geograph und Physiolog von Bimmermann, ber Botaniter Sprengel, Die Argte Seim, Reil, Seufinger, Die Anatomen Langenbed, Lober. Bartow, Beber. Der Biarrersichn aus bem Erzgebirg Gott= hilf Beinrich Schubert, ber als Argt feine Laufbahn begann und als Lehrer der Naturwiffenschaft fie beschloß, hat die herfunft aus dem Pfarrhaus lebenslang burch die frommen Schriften bezongt, durch welche er zur Erbauung ber Christengemeinde mitge= botfen bat. Den Zusammenhang mit der Rechtsgelehrsamleit, ben die Theologie nie verlieren follte, um das Recht der Kirche gegenüber andern Machten tapfer vertheidigen zu fonnen, ftellen bie Juriften Bufendorf, Strut und Butter bar. Staatsmänner, Die aus Pfarrhäufern ftammen, waren von Reinhard, von Stägemann, Ancillon, ber Bremer Bürgermeifter Smidt, ber turbeffifche Minister Cberhard. Berühmteste Ramen unter ben Hiftoritern wurden guvor von Pfarrern getragen: Schlöger. Johannes von Müller, Spittler, Sceren, Echafarit, 5. Leo, Th. Mommien, Drousen. Unjer noch lebender Leopold von Rante ift fein Pfarrersfohn, aber ein Pfarrersenfel und Bruder von zwei Theologen, und hat selbst in feiner Jugend nicht blos theologische Studien getrieben, sondern auch einmal gepredigt. Einer von biejen Brüdern, der fich nachher ber Philologie zugewendet, ift in Berlin als Gmmnafialdiretter gestorben. Und die Philologie ist der Theologie nabe verwandt geblieben seit den Tagen, da die Reformation unter Hilfe des wiedererwachten Eijers für die altflaffische Litteratur jur Kraft fam, da Luther mahnte, die Scheide, in welcher bas Schwert des Gottesworts stedt, die Sprachen, fleißig zu treiben. Der Superintendent Mütter zu Ohlan ift ber Bater gewesen nicht blos bes großen

Theologen Julius Müller, in beffen Rachkommen die Theologie viele gejegnete Wohnungen hat, sondern auch der Philologen Eduard und Ottfried Müller. Die Theologensamilie ber Burtorff ift zugleich eine Drientalistensippe. Und endlich, wenn Die Dichter im vergangenen Jahrhundert herausgesunden haben, daß das rechte ländliche Pfarrhaus ein icones Still gejunder Poefie jei, jo muß die Poesie in den Pfarrhäusern gedeihen. Aus dem geistlichen Lied haben wir den Radweis schon geliefert, daß die Pfarrer die Leier zu rühren verstehen. Gie haben's auch mit andern Dingen versucht: aus ber jüngsten Beit haben uns ben und Julius Sturm Fabeln, ber lettere auch gartfinnige Liebeslieder und fraftwolle, vaterländische Gefänge geliefert, und in wie mandem Ton hat uns Gerof gefungen! Auch der finnige Schwabe Dorite ift ein Biarrer. Die hauspoeffie aber, die nicht iiber den Kreis der Familie und Freunde hinauskommt, gedeiht nirgends beffer als in Bfarrhäusern. Wie die Alten jungen, fo zwitschern bie Jungen, und wenn's ber Cohn beffer fann als ber Bater, jo wird jein Rame auch im Lande umber bekannt. Deuß hat mit treffender Beobachtung barauf hingewiesen, daß in ben beiden Gegnern, deren Kampf unfre neuere Litteraturgeschichte erbifnet. Gottided und Bodmer, fich nicht nur zwei Bfarrerdfühne, sondern auch zwei Länder, Sachsen und die Schweig, zwei Richtungen, eine steifere und eine freiere, ja fast zwei Kirchengemeinschaften, die lutherische und reformirte, entgegenstehen. Pfarrer ift Gellert nicht geworden, aber bas Erbe bes frommen, armen elterlichen Pfarrhauses hat er fich bewahrt, die Gottseligkeit, die fich genitgen läßt, und ohne des geistlichen Amtes Träger zu jein, bat er burch feine frommen Lieder, feine moralischen Borlejungen, durch fein ganges, das Vertrauen wedende Wesen in feiner Beit und unter veränderter Geftalt eine Wirtfamteit genibt, wie einst Spener und France. Seine Boefie gereichte seiner Frommigfeit, und wiederum seine Frommigfeit seiner Boefie gur Empfehtung. Bietand und Leifing find Bfarrersföhne. Während der eine am völligsten mit dem geiftlichen Erbe aufgeränmt

hat und in feiner Poefie nichts von feiner pietiftischen Erziehung merten läßt, fpilren wir bei Leffing wenigstens ein gründliches theologisches Interesse, und trop Anti- Wose hat er boch mehr Reigung zu einem echten Orthoboren als zu einem flunternden Mationalisten, unreines Wasser nennt er die Orthodorie, Die neumodifde Theologie nennt er Miftjande. Wir treten in den Breis des Gottinger Sainbundes. (B. Bürger, obwohl er durch die Befanntidiaft mit Boie und durch die Rabe feines Bobnorts mit ben Gliedern des Bundes viel verfehrte, geborte demjelben nicht an, ein Pfarrersiehn, bem in der Kindheit Die Pflege einer gebildeten Mutter fehlte und ber zu ber "Pfarrerstochter von Taubenbeim" ein entichtiches mannliches Gegenstills bilbet. Aber ba waren auch die Piarrersichne Boie, ber Edteswiger, ber wadere Math bes Sainbundes, Boltv, ber Sannoveraner, burch beffen Leier Die fromme Todesabnung giebt, Mitter, ber Edwabe, ber nach den Jahren der Empfindfamteit selbst ein nüchterner Pfarrer geworden. Die Richtung des Sainbundes auf Natürlichkeit und Bolfsthumtidfeit begegnete fich namentlich in Golto mit ben Grinnerungen eines Landpiarrersichnes: es geht burch manche feiner Lieder ein Sauch, den Miemand bever verfieht, als wer in der Rirde und auf dem Kirchbei bes Landes babeim ift. beran an dieje Gruppe, nur in feinem Christenthum immer fester, rüft Matthias Clanding, von allen Laienpredigern unter ben Dichtern Deutschlande ber twifte und einfaltigfte, ber treubergiafte und wirtiamite. Man tounte ibn für einen Biarrer batten, für einen Panlus Gerbardt im Gewande des 18. 3abrbunderts, wie denn and durch bu, der von Piarrern frammt, bas alte Pigrigeichlicht in ben Gebien fich fertiegt. Daft Sippel, Lichtenberg, Jean Baut, De humorifien, Biarrers: ibbne gewofen, baven mirb ipater noch genebet werden. Wenn Die Geber der Schleget von ihrer Abstammung aus einem Biarrbanie nichts merten ibnen - ber Baier war ein aufgeftarter Bois probiger in hanneber . Emannet Geibel verlengnet feine Berland and ben population Courtons a bibed nicht, ein

Tichter, welcher der Natur und dem Menschenherzen ihre geheinsten Laute ablauscht und sie in vollendetster Form wiederzieht, der bald ins staffliche Briechenland, bald ins romantische Spanien schwebt, aber dennoch durch und durch ein vaterländischer und zugleich innig irommer Dichter bleibt. Wie tanter Musik tlingen Geibel's Lieder. Musik ist in den Pfarrhäusern heimisch. Wenn die neuere Zeit unter den berühmten Männern der Tonkunst weniger Pfarrerssischne als sonst aufzählt, — Psalter und Harrhäusern wach, Bäter und Sohne, Mütter und Töchter rühren Hände und Stimmen zur edlen Musica. So nahe, als sie Martin Luther neben die Theologie gesetzt, wohnt sie ihr noch immer.

## 6. Das Bürgerliche im dentiden evangelischen Pfarrhaus.

Es gehört mit zu den Rührungen Gottes, daß bas nen ge= gründete beutiche Pfarrhaus, in ber Mitte gwijchen den Ständen des Beharrens, dem Abel = und dem Bauernstand, biirgerlich war, unter ber Bucht bes gottlichen Worts eine Stätte geiftiger Bewegung, jo reich an Antrieben, die empfangen und weiter gegeben wurden, als irgend eine Stätte bes höheren Lebens, bie bamals in Deutschen Landen fich fand. Ift ber geiftliche Bernf wie fein andrer dazu berufen, mit allen Ständen auf der gemeinfamen Grundlage menfchlicher Bedürftigfeit und göttlicher Gnade zu verfehren, Die gesellschaftlich niedriger stehenden zu beben, auch in den gesellschaft= lich höher stehenden, im sicheren Gefühl geistiger Chenbürtigfeit, Die höchsten Interessen, das Heit der eigenen Scele und das Wohl des Botts wach zu erhalten, jo brachte es bie Entwicklung bes beutschen Lebens mit fich, daß die Reformation einen vorzugsweise bürger= liden Charafter hatte, und daß ihre Diener bem bürgerlichen Stande angehörten. Zwar hat sich Martin Luther mit seinen resormatorijden Bedanten nicht blos an bie beutschen Städte gewandt, iondern eher als an sie an den driftlichen Abel beutscher Nation; zwar find unter bem Ginflug ber Reformation bie Greiheitsgedanken,

die das Mittelatter hindurch in den bürgerlichen Areisen ihre Sauptstätte gehabt, auch in die Rreife ber hartbebrückten Bauern gedrungen, aber die ichariften Worte hat Luther gegen die großen Saufen und Junter und gegen die tollen und thörichten Bauern. Mochten bie Gürften Sachsens und Hoffens mit ben freien bentichen Städten in dem Trachten wetteifern, bas Bemeinwejen mit dem Evangelinn zu erfüllen: summi episcopi, Rothbijdboje, welche die Kirchengewalt in die Sand nahmen, Patrone, welche die Pfarrer einsetzten, fand die evangelijde Kirche auf den Fürstenthronen und in den häufern des Abels - Pfarrer fand fie doch eigentlich nur im Bilrgerstande, selten im Abel, vereinzelt in den triebfräftigen Beiftern, welche zu aller Beit aus ber unterften Schicht ber Bejellichaft fich emporarbeiten. In bem bürgerlichen Charafter bes neuen Kirchenwesens liegt ein Unterschied von dem der Kirche Roms. Wie die Römijde Kirche, obwohl zur Erreichung ihrer wettlichen Biele in alle Sättel der Politik tlug fich ichidend, fich doch am liebsten an die ummidrantte Fürstengewalt, wenn sich biefe nur das Märlein von der Solidarität fonservativer Interessen gerne jagen läßt, und an die rohe Bolfsgewalt auschließt, jo hat sie je und je ihre Bischöse und Priester, die einen aus dem Abel, die andern aus dem Bauernstand gewonnen. Jene lockten die Chren und Pfriinden, die für den Abel offen standen, diese wurden burch die Aussicht gelock, in eine Stellung zu kommen von foldem Aujehen und foldem Behagen, die sie weit über die angeborenen Berhältnisse hinaushob. In neuerer Zeit scheint auch in der Römischen Kirche bie Cache fich geandert zu haben. Zwar damit ift's beim Alten geblieben, daß die niedre Beiftlichkeit zum größten Theil vom Lande fommt. Dr. von Schulte, ber Altkatholik, ber aber Die Berhältniffe ber Romijden Kirche genau kennt, jagt barüber: "Rum größten Theile fommen bie Geiftlichen vom Lande. Bald nimmt ein geiftlicher Dufel einen Jungen zu sich, unterrichtet ihn ein paar Jahre und ichiet ihn auf's Gymnafium, bald ift's ein Gutsberr, der ihn auf Empsehlung des Pjarrers studiren läßt, bald wird ein Familienftipendinm benutt. Sat ber Bauer mehrere Cobne,

jo hat er, da es jehr unvortheilhaft ift, ben Sof zu theilen, wenn er einen oder zwei Cohne geiftlich ftudiren läßt, die Aussicht, daß erstens das Erbe von diesen nicht beausprucht wird, zweitens eine ober mehrere Töchter beim Bruder eventuell Berforgung finden, drittens er felbst fich bei ibm zur Rube jegen fann. Ift ber Sof gar verschutdet, jo ledt bie Aussicht, bag ber geiftliche Cohn, Bruber ihn rein macht, auch bereinst noch ein hübsches Gummchen hinter= läßt. Der Beiftliche hat in der Gemeinde eine erhabene Stellung: beim tatholijden Landvolf wird ber geiftliche Cohn und Bruder an vielen Orten nicht mehr gebugt, er ift blos ber "geiftliche Berr, unfer Herr". Einen Jungen in diefer Stellung zu haben, bas ift ber Stolz und zugleich ber febr reale Bortbeil bes Bauern, Schuttebrers, Handwerfers . . . Run kommt ichlieftich hingu, daß in der That bas Studium ber Theologie um je weniger Fähigfeiten fordert, je mehr das Wejen ber Religion in Außerlichfeiten gejetzt wird, der romifche Theolog an fich die geringften Kähigfeiten nöthig hat, weil er nichts zu begreifen braucht, besto beffer verankommt, je mehr er blind glaubt, eifert, friecht. Bur Beit, als ich Gnunasiast war, wurde auf den fathelischen Gnunasien in Westfalen auch ber Schwächste burch bas Abiturienten=Eramen gelaffen, wenn er Theologie studiren wollte; man machte bas geradezu als Grund im Zengniffe bemerklich. Schlieftlich haben fich Die Bijdibje felbst bagegen gewehrt, bag man bie absolut unfähigen für gelehrt genng hielt, Beiftliche zu werben. Es fam bavon ab. Aber baß ein Bauer noch hente oft einen Jungen zum "geiftlich Studiren" bestimmt, nur weil er "zu dumm" oder "zu schwach" iei, "um Bauer" zu werben, ift Thatjache." Steht es mit ber Ergänzung bes Priefterstandes aus bem unterften Bolt heute wie jenst, jo scheint der Abel nicht mehr jo viele Sohne bem Kirchen-Dienst zu widmen. Dr. von Schulte schreibt: "Der Rölner Schematismus von 1872 weift unter 1947 Brieftern 14 ablide auf, barunter 7 Ordenspriester, einen (Graf Epec) aus einer alten Familie; der von Münster von 1868 unter 1266 sieben, darunter einen (Graf Gaten) aus alter Familie. Kann 12 Geiftliche in

ganz Dentschland gehören atten ablichen Famitien an. Und doch haben jast Alle gute Karridren gemacht. Herr von Ketteler sitt in Mainz, von Leonrad in Sichstädt; die wenigen Adlichen sind ziemtich überall Domherren; wo in Österreich ein Altablicher ist, macht er glänzende Karridre. Kardinal Schwarzenberg wurde mit 28 Jahren zum Erzbischof von Salzburg gewählt: Gregor XVI. hatte eine solche Frende, wieder einmal einen dentschen Fürsten als Geistlichen zu sehen, daß er ihn mit 38 Jahren zum Kardinal machte. Man nehme nur die deutschen und österreichischen Schematismen zur Hand, um zu sehen, daß Abliche regelmäßig brillante Karridren machen. Und doch lockt das Alles nicht!"

In ber evangelischen Kirche, in welcher von Anjang an bem hohen und niederen Abet, den Fiirsten und Patronen nach der Unschauung ber beutschen Reformation auch ohne Eintritt ins Amt des Predigers der Bernf für die Rirche zu arbeiten gegeben war, andrerfeits feine Ehren und Pfriinden lockten, hat der Abel die Rangel febr fetten bestiegen. Um bes Abets felbst willen fann es Ginem leid thun, daß felbst in ber Beit, in welcher gerade die ablichen Säufer einen Sauch driftlicher Erweckung lebhaft fpürten, ein Graf Bingenborf, ber bie gesellschaftliche Schrante burchbrechend ein Prediger und Hirte ber Gemeinde geworden ift, fast allein ftand. Rur einem jungen Geren von Auerswald, ber fich der Theologie bestisk, hat er mehrere warme dichterische Buruse gewidmet. Auch beute sehlen in den Reihen der Theologen die ablichen Ramen nicht völlig: Graf Bandiffin, Freiherr von Bodelichwingh, Freiherr von ber Golb, von Czettrit, von Sendewis, von Reergard, von Buttfamer, von Behr, von Trestow u. A. Aber es find jettene Ausnahmen. Der Rubm ift nicht fein für ben gesellschaftlich bochsten Stand, bag er seine Sohne wohl in der Kirche, in welcher es Erzbischofe und Bifchoje mit reichem Glang und hoben Pfründen giebt, gum geiftlichen Dienste stellt, daß aber die Kirche, die das reiche Evangelium, aber sonst ein färgliches Einfommen bat, aus dem Abel auch in solden Zeiten selten einen Diener gewinnt, ba berselbe fich

tant zum Evangetinn beseint. Aber so sern lag sonst der Gedante, daß ein Mann von adlicher Geburt ins geistliche Unt treten könne, daß Withelm Ludwig Nissch, der Großvaler unsers Karl Jumannel Nitzich, als er zur Theologie sich wandte, den Adel, der seinem Bater, einem kaiserlichen Psalzgrasen, geworden war, wieder ausgab. Wenn in Deutschland heute Fürstenhöse, Grasenschlösser, herrenhäuser in nicht geringer Zahl sich sinden, darinnen Gottes Wort in Ehren und in Branch ist, die Überzeugung teht, daß unsres Volks Inkunst am Evangelium hängt, die wärmste Liebe tüchtigen Geistlichen sich zuwendet, der Dienst der Kirche als ein seliger gepriesen wird, wenn der Abel seine Töchter als Frauen in die Psarrhäuser, als Schwestern in die Diakonissenkauser entläßt — warum sehlen seine Söhne in den Reihen der Psarrer? Eine ossene Frage, die schon lange auf Antwort wartet.

Indeg preisen wir Gottes Filgung, bag aus bem besten Deutschen Mittelftande, welcher ben Beruf ber gesellschaftlichen Bermittlung hat, die evangelische Beistlichkeit gewonnen wurde, und bag burch ben Dienst ber Geiftlichen biejer Mittelftand an geiftigen Wehalt gewann. 2113 auf dem Wiener Kongreß Alexander I. auf Die Wiederherstellung Polens bedacht war, verdroß es ibn. daß ber Freiherr vom Stein in seine Gedanken nicht einging. Der Kaijer jette ihn dariiber zur Rede, und Stein antwortete: "In Polen sehlt ein britter Stand, ber in allen gesitteten Ländern ber Mufbewahrer ber Ginfichten, ber Sitten, der Reichthitmer bes Betts ift." Es ift befannt, bag Stein die Bebeutung bes Abels wohl zu ichäten wußte und daß er mit dem Bauernstande auf dem Grund verwandter Anschauungen und Interessen gern verfehrte, aber es entging ibm nicht, wie ber Mittelftand zwischen Abel und Bauer ber Stand fei, ber, nicht an die Scholle gebunden, ben Staatsgebaufen frei und lebenbig auszugestalten berufen fei. Bir wenden bas Wort auf die Kirche an. hier gilt noch völliger als auf dem Gebiete bes Staats, daß fein Glied fich für zu hoch oder ju gering halten biirfe, um nicht für das gemeine Befte mit= zuarbeiten, und ein Sinabsteigen bes Abels, ein Berauffteigen bes Bauern in die Reihen der Geistlichen muß immer mit Frenden begriißt werden. Aber wie die Dinge im 16. Jahrhundert lagen, war's Gottes Fligung, daß aus den biergerlichen Breifen, in benen Die reformatorischen Gebanken eine fo hoffmungsreiche Bflangfiatte gefunden, auch die fünftigen Fortpflanger ber Reformation gewonnen Beides, der wiffenschaftliche und freiheitliche Beift, welcher in dem Blirgerstande bisher ichon gewaltet, fand sich von der Predigt des Evangeliums, von dem Wiffen auch der Laien um das Beil und von der Freiheit bes Christenmenichen verständnis= innig angeweht. Sehen wir nach Wittenberg, jo war Yuther ber Sohn eines Bergmanns, ber fich burch Etrebfamkeit und Chrbarkeit über die Standesgenoffen emporgearbeitet batte, Melandthon eines Baffeuschmiede Colm, ber im Rreife der Berwandtichaft, bei Renchlin, das beste, neuerwachte missen= idajtliche Etreben jand. Austus Jonas war ber Sohn des rechtsgelehrten Bürgermeifters zu Nordhaufen, Johannes Bugenhagen ber Cohn eines Rathsherrn in Bollin. Bon ben Berjaffern bes Beidelberger Ratechismus war Urfinus eines Pfarrers Cohn, Dlevianus nannte einen Tuchmacher und Meister ber Zunft in Trier seinen Bater. Fragen wir nach ben Männern ber besten Lutherschen Rechtgläubigfeit, fo ift Johann Arndt eines Sofpredigers Cehn, Martin Chemnit, aus wendischem Abel stammend, ber Gohn eines Enchmachers, Balerius Berberger's Bater war zwar um ein Rürichner. aber ein gebildeter, ftrebfamer Mann, Johann Gerhardt, ber große Lehrer, war ber Cohn bes Congtons in Queblinburg, Baul Gerhardt, ber warmherzige Dichter, ber Cohn Des Bürgermeifters in Grafenhainden, Seinrich Mütter und Christian Scriver waren die Sohne angeschener Raufleute, der eine aus Rofted, der andere aus Mendsburg. Die Bater des Pictismus waren die Sohne tüchtiger Beamten, Philipp Jatob Epener des hofmeisters und Raths der Grafen von Rappoldsweher, Angust Hermann France bes Sof= und

Buftigrathe Frande in Botha. Bon bedeutenben Theologen ber neuern Beit waren Schleiermacher und Ditid Gobne und Enfel von Geiftlichen, Rothe und Stier Gobne Breugischer Beamten. Menten war aus einer Raufmannsfamilie in Bremen gebiirtig, feine Mutter aber die Enkelin bes berühmten reformirten Theologen Lampe. Lohe ftammte aus einem Bader= haus. Die Aufgablung biefer Ramen und die Erinnerung an ihre Abstammung — in welchen Reichthum bürgerlicher Tildzigfeit, sei es in der Wissenschaft oder im Gewerbe, sei es im Kirchenoder im Staatsdieuft, führen sie ein! Riehl fagt: "Jener oberfte fittliche Grundfat des Protestantismus, ber ben Rampf um bie Gottseligfeit von dem Telde der außern Werke in die Tiefen bes inwendigen Meniden zurückversett, entspricht bem Beifte bes Bürgerthums, welchem bas Ringen nach Erwerb höhere Braft und mächtigeren Reiz birgt als der Besit des Erworbenen selber. Die katholische Kirche besitzt - aristofratisch - ein liegendes, in feinem Grundsted unveräußerliches Rapital von Gnadenmitteln, der Protestantismus fennt — bürgerlich — nur bas Ringen nach bem Erwerb ber Gnade durch den Glauben, und feine Dogmatif giebt der Rirde nirgends einen rechtlichen Besittitel für bas feste, rubende Rapital eines eigentlichen Gnabenschates. - Grade biefer bürgerlichen Michtung im Protestantismus konnte sich auch der Ratholicismus auf die Dauer nicht entziehen, er ift in Meffe und Predigt und allerlei Kulturformen, in der Zugänglichkeit der verbentichten beitigen Schrift fur bie gange Gemeinde und in vielen weitern Stüden bürgerlicher geworben, mahrend hier früher ber priesterliche aristotratische Charatter vorwaltete. Darin zeigt sich eine ber enticheidenden focialen Folgen ber Reformation. - Der protostantische Kultus, ber Kirchenbau und was damit zusammenbangt, ift bis zum Übermaß bürgerlich, b. h. jchlicht, nüchtern, verständig, praktijd, aber auch ungemüthlich und poeficlos. Baug ebenjo zeichnete ich oben die neuere Bürgersitte. Der Brunt ber fatbelischen Kirdengebräuche läßt sich bald als aristofratisch, bald ats vollsthilmlich, bauerifch bezeichnen. Die Bauern fatholischer

Landstriche schmilden ihre Rirchen und Heiligenhäuschen in der Regel weit lebhafter als selbst die reichsten städtischen Gemeinden. Das ift eine gang natürliche Konjegneng ihrer bunten Rocke und ihrer riesenmäßigen Hochzeitsschmäuse. — Der protestantische Choral im schweren Gleichschritt, ernst, schmucklos, in den einsachsten Urformen der Melodie und Harmonie sich bewegend, dabei aber von der ganzen Gemeinde gesungen, ist bürgerlichen Gepräges. Die fatholischen Kirchengejänge find bagegen entweder vorwiegend kontrapunttijd = ariftofratijd, oder bei den allgemeinen Chorgejängen an das bewegliche Bottstied, an den sinnig gemüthlichen Bauerngesang auschtießend. Es ift eine merhvürdige sociale Thatsache, baß ber Protestantismus bas eigentlich neuere Bolfslied, bas Bauernlied, welches die Ginfalt religiösen Befühls oft jo ergeisend ausspricht, von feinem Kultus streng fern gehalten hat. - Dhue Luther's deutsche Bibel, ohne die durch diejes Bert festgestellte allgemeine beutsche Sprechart und Schreibart wäre ber mederne Universatismus des Bürgerthums gar nicht möglich gewesen. Denn feine oberfte Borausjegung ift, daß bie Scheidungen ber Stände gefrengt werden durch die große Querlinie, welche lediglich eine gebildete und eine ungebildete Gefellichaft abtheilt. Dieje "gebildete Besellschaft" ift aber im Begensatz zur gelehrten Welt nur möglich geworden burch Luther's Centralifirung ber beutschen Schriftsprache." Bir tonnen Richt's Borte nur unter einigen Berwahrungen gelten Richt ist in der Theologie zu gut bewandert, als daß ihm ber Unterschied zwijchen ber Sicherheit eines Mömischen Katholiten, dem der firchliche Gehorjam den Himmel aufthut, und dem Mingen eines evangelischen Christen, der das Ererbte nur besitt, wenn er's erwirbt, hatte entgeben fonnen; aber bas ichließt nicht aus, daß auch die evangelijdje Kirche, und grade sie, ein jestes Kapital von Gnadengütern hat. Richt ist ein zu erfahrener Wanderer und feiner Beobachter, als daß ihm nicht da und bort der polisthumlich bunte und belebte katholische Gottesbienst neben bem trochen rationalistischen Gottesbienst in einer protostantischen Kirche ber außer ber ungesalzenen Predigt nichts bot, wie Poefie neben

Proja hätte erscheinen muffen; aber Mationalismus und Evangelium find zweiertei Dinge, und die Respruation hat den Gottesdienst von der Kunft keineswegs entleert. Richt ist ein zu guter Kenner der Mufit, als daß ihm der ernfte Kirchenton der evangelischen Chorate, und der heitere Voltston fatholijder Prozeffionstieder nicht aufgefallen wäre; aber es würde nicht schwer halten, ihm evangelisches Bolfsteben zu zeigen, in welchem neben bem strengen Choral eine reiche Fülle geistlichen Boltstiedes bei Banderungen und Gesten erschallt. Endlich ift Riehl ein zu gründlicher Speialpolitifer, als daß er die Bebeutung ber allgemeinen Bildung, welche im Gegensatz gegen die Gelehrsamfeit von der Reformation ausgegangen, hätte unterschätzen fonnen: aber die sogenannte "gebildete Gesellschaft" bieser Tage ift gewiß Riemandem von zweifelhafterem Werthe, als eben bem Cocialpolititer, ber Kraft und Verstand überall im Boltsteben auffindet. Richt eine gebildete Besellschaft hat Luther, auch mit Bilje ber Sprache und bes Drucks, ju gründen gedacht, fondern eine Gemeinde, die bei aller Berichiebenheit ber Bilbung in ber Bibel, bem Ratechismus, bem Bollstied, in der Kirchlichteit, Häuslichteit, Bürgerlichteit ihr Gemeinfames hätte. Aber bas Urtheil, bag die Reformation bürgerlich gewesen, nehme ich bin als Bestätigung für die Behauptung. daß das evangelische Pfarrhaus bürgerlich sei.

Bei aller Bürgerlichteit haben boch die evangelischen Pfarrshäuser nicht setten eins mit dem Adel gemein: die durch Jahrshunderte sich sorterbende Familientradition, ein Familienbewußtsein, das in jedem Stande etwas Adliches hat, auch in dem des tleinen Bauern. Heinrich Stilling fragte seinen Großvater Eberhard, den Kohlenbrenner, als sie vom Dörslein Grund den Bergwald hinaufstiegen, nach seinen Ahnen. Bater Stilling lächelte und antwortete: "Wir stammen wohl schwertich von einem Fürsten her, das ist mir aber auch ganz einerlei. Deine Borsahren sind alle ehrbare, tromme Leute gewesen, es giebt wenig Fürsten, die das sagen tönnen. Laß dir das die größte Ehre in der Welt sein, daß dein Großvater, Urgroßvater und ihre Bäter alle Männer waren, die

zwar außer ihrem Hause nichts zu besehlen hatten, boch aber von allen Menichen geliebt und geehrt wurden." Gold ein ftolges Familienbewußtsein wie in diesem Köhler, wohnt auch in vielen Deutschen Bfarrfamitien: bis in die Tage ber Reformation hinauf tonnen fie ihren leiblichen und geiftlichen Stammbaum verfolgen, und der Ruhm der Bater, dem Baterlande viele gelehrte und gottselige Manner geschenkt zu haben, treibt das junge Geschlecht, die alten Bahnen weiter zu gehn. hier und ba, wie in Nordichleswig, ward bas Forterben bes Amts von bem Bater auf ben Sohn durch die Einrichtung begiinstigt, daß dort die Pfarrhäuser Eigenthum des Pfarrers find und sammt dem Inventar von dem Nachfolger fäuflich erworben werden milfien. Aber auch ba, we Diese wirthschaftlichen Gründe nicht mitwirften, war bas theologische Ramilienbewußtsein ftark genng, um die Biarrersföhne von Geschlecht gu Geschlecht in bes Baters Bahnen zu leiten. Datthias Claudins ift zwar nicht Pfarrer geworden, hat aber Theologie ftudirt, und ich glaube, die deutschen Pjarrer werden ihn gerne als ben Ihren gelten laffen, benn er ift in feiner Beife ein Brediger Jejn Christi geworden, ber unter ben gejegnetsten genannt werden mag. Diejer stammt aus einer Familie, in welcher Die Theologie und bas geiftliche Aut feit Ende bes jechszehnten Jahrhunderts bis ins achtzehnte und neunzehnte fortgeerbt. — Neben der Familie Claudius fei die Familie Boie aus Dithmaridien genannt, davon Einer, der Hauptpafter in Glensburg, dem Sainbund seinen Begründer, dem Bogischen Saus die treffliche Sausfrau und der Bogischen "Luife" das Urbild des Pfarrers von Gringu gegeben. — Welch ein Erbjegen wird uns offenbar, wenn wir hören, daß die Mutter eines ber größten nachresormatorischen Theologen, bes Bürtemberger Johann Albrecht Bengel, cine Urentelin bes Bürtemberger Reformators Johannes Breng gewesen. - Chriftian Seinrich Better, ber Brinber und langjährige Borfteber der Erziehungsanstalt in Benggen, ein Mann, der seine geistlichen Sohne in den Werten driftlicher Barmbergigfeit zu hunderten gabtt, stammte aus einem Weschtechte,

das aus der Schweiz nach Würtemberg ausgewandert war und von der Rejormation an in Pjarrem sich jortsetzte. Der älteste Ihne, von weldem bie Kunde geblieben, war Steinhauer, ber zweite ward Maurermeister und ging zur Kirche ber Resormation über. Run ward bes Maurers Sohn lutherischer Theologe, und in fiing Nachtommen fette fich ber geiftliche Bernf fort. Der neunte erst in der Ahnenreihe des Steinhauers ward Jurift; aber wie es öfter geschieht, wenn ein Blied in der Ahnenkette ben geistlichen Beruf verläßt, daß ein folgendes um jo eifriger wieder nach demfelben sucht, jo gab fich ber Cohn bes Juriften, ohne Fachtheologe zu fein, gang ber evangelischen Arbeit bin, und aus feinem Saufe find nicht nur geistliche Gohne ausgegangen, die leiblichen Kinder und Schwiegerfinder find auch Beifteserben geworden. "Mein Bater," jo erzählt Christian Seinrich Beller, "batte in seinem Sauje ein stilles hinteres Bimmer, in welchem an allen vier Banden Die in El gemalten Portrats aller feiner Borfahren, von bem Pjarrer Johannes Beller in Rothselben an bis zum Porträt seines Baters, ber als helser in Böblingen früh gesterben ift, hingen. Go bingen auch bie Bilber einiger Zellerinnen da. Gines Countags Abends ging ich in Diefes Zimmer, um allein und ungestört in Gellert's moralischen Borlesungen zu lesen. Ergriffen von einer Stelle darin blidte ich auf, und es war mir, alle diese Bitder meiner Borfahren lebten und schaueten mich väterlich ernst an, als wollten sie mir jagen: o halte bich wohl und mache und feine Schande! Werbe fromm und tugendhaft! Es war ein unbeschreibticher Lebenseindruck, ber mich zu einem innigen Bebet voll kindlich beiliger Borjätze und Beliibbe begeisterte." - Und nicht allein im Bürtemberger Lande blüben jolde Pfarrersgeichlechter mit adlichem Familienbewußtsein. Aus Bodheim bei Sildburghausen schreibt ein greifer Amtsbruder: "Ceit dem Detober 1766 haben wir drei Rühner (mein Großvater Johann Balthafar von 1766-1804, Konrad Friedrich, mein Bater, von 1798-1838, dann ich felbst von 1836 bis jest) in ununterbrochener Reihe bas Pfarramt hier in Bedheim

zwar außer ihrem Hanje nichts zu besehlen hatten, boch aber allen Menichen geliebt und geehrt wurden." Gold ein fie Familienbewußtsein wie in Diesem Köhler, wohnt auch in vi beutschen Pfarrjamitien: bis in die Tage ber Reformation bis tonnen fie ihren leiblichen und geiftlichen Ctammbaum verfo! und der Ruhm der Bäter, dem Baterlande viele gelehrte gottfelige Manner geschenkt zu haben, treibt bas junge Beich die alten Bahnen weiter zu gehn. Sier und ba, wie in 9. schleswig, ward bas Forterben bes Amts von bem Bater auf Cohn burch die Einrichtung begünftigt, bag bort die Pfarrb Gigenthum des Pjarrers find und fammt dem Inventar von Nachfolger fäuflich erworben werden müssen. Aber auch da diese wirthschaftlichen Gründe nicht mitwirkten, war bas theole Familienbewußtjein ftart genng, um bie Pfarrersföhne von Gef zu Geschsecht in bes Baters Bahnen zu leiten. Datt Claudins ift zwar nicht Pfarrer geworden, hat aber Th studirt, und ich glaube, die deutschen Pjarrer werden ihn als ben Ihren gelten laffen, benn er ift in seiner Wei Prediger Jeju Christi geworden, ber unter ben gesegnetsten g werben mag. Dieser stammt aus einer Familie, in weld Theologie und das geistliche Amt seit Ende des jechszehnten hunderts bis ins achtzehnte und neunzehnte fortgeerbt. der Familie Claudius sei die Familie Boie aus Dithn genannt, davon Einer, der Hauptpaster in Flensburg, bem bund jeinen Begründer, dem Bogischen Saus die treffliche frau und der Bogischen "Luise" das Urbild des Pfarre Brunau gegeben. - Belch ein Erbfegen wird uns offenba wir horen, daß die Mutter eines ber größten nachreforma Theologen, bes Würtemberger Johann Albrecht & eine Urenfelin des Würtemberger Reformators Johannes gewesen. - Christian Seinrich Beller, ber Grin. langiabrige Borfteber ber Erziehungsanstalt in Bengg Dtann, ber feine geiftlichen Gobne in ben Berten o Barmbergigkeit zu hunderten gahlt, stammte aus einem G

das aus der Schweig nach Wirtemberg ausgewandert war und von der Resermation an in Pfarrern sich sertsetzte. Der ätteste Uhne, von welchem die Kunde geblieben, war Steinhauer, der zweite ward Maurermeister und ging zur Kirche der Reformation über. Run ward des Maurers Sohn lutherijder Theologe, und in fünf Rachtommen feste fich ber geiftliche Beruf fort. Der neunte erst in der Abneureihe des Steinhauers ward Jurift; aber wie es öfter geschieht, wenn ein Glied in ber Ahnentette ben geiftlichen Beruf verläßt, daß ein folgendes um fo eifriger wieder nach demielben jucht, jo gab fich ber Cohn bes Juriften, ohne Fachtheologe zu fein, gang ber evangelischen Arbeit bin, und aus feinem Saufe find nicht nur geistliche Gohne ausgegangen, Die teiblichen Rinder und Schwiegerfinder find auch Beifteserben geworden. "Mein Bater," jo erzählt Chriftian Seinrich Beller, "batte in feinem Saufe ein stilles hinteres Zimmer, in welchem an allen vier Wänden die in Dt gematten Porträts aller feiner Borfahren, von dem Pfarrer Johannes Beller in Rothfelden an bis jum Porträt seines Baters, ber als helser in Böblingen früh gestorben ift, bingen. Go bingen auch die Bilber einiger Zellerinnen da. Eines Sonntags Abends ging ich in biefes Zimmer, um aflein und migeffort in Gellert's moralifden Borlefungen zu lefen. Ergriffen von einer Stelle barin blidte ich auf, und es war mir, alle diese Bilder meiner Borfahren lebten und ichaucten mich väterlich ernft an, als wollten sie mir jagen: o halte bich wohl und madje und feine Schande! Werbe fromm und tugendhaft! Es war ein unbeschreiblicher Lebenseindruck, der mich zu einem innigen Gebet voll findlich heiliger Borfate und Gelübde begeisterte." - Und nicht allein im Bürtemberger Lande blüben folde Pfarrersgeschlechter mit ablichen Familienbewußtsein. Aus Bedheim bei Sildburghausen ichreibt ein greifer Amtsbruder: "Geit dem October 1766 haben wir brei Richner (mein Großvater Johann Balthajar von 1766 - 1804, Konrad Friedrich, mein Bater, von 1798 - 1838, dann ich felbst von 1836 bis jest) in ummterbrochener Reihe bas Pfarramt bier in Bedbeim

mit ben gwei Gilialen Roth und Zeilfeld nach unfern Rraften und mit Singebung an unsern beitigen Bernf verwaltet. In bem abgeschloffenen Rreise ber burch Berbeirathung mit und brei Bedbeiner Kilhnern verwandten Familien gablen wir 20 Bfarrer feit bem Beitraum von etwa 110 Jahren. Jest freilich leben nur noch 4 von ihnen und ich weiß nur 3 Knaben, die vielleicht ben geist= lichen Beruf in der vielfach verzweigten Berwandtichaft forterbalten werden." - Bu Stechow bei Rathenow feierte am 8. Juli 1877 die Familie des Paftors Sülfen, die jeit 1777 in ununterbrochener Folge burch drei Geschlechter bas bortige Pfarramt inne hat, das hundertjährige Amtsjubilann als Familienfen. Chriftian Sülfen war Paftor zu Stechow fecheundfünfzig Jahre, von 1777 bis 1833; ber Cohn beffelben, Chriftian Sülfen von 1833 - 1858. und diejes Cohn Hermann Billfen feit 1858. Etwa filmizia Mitglieder der Familie, barunter neben Männern des Richterstandes, böbern Schulamis und fausmännischen Berufs nicht weniger als jechs Pfarrer, verjammelten fich in bem Pjarrdorje. Mit dem Batronat wetteiferte die Gemeinde, der Pfarrjamilie Dant und Chre zu erweisen. Und Dieje ftiftete fich zu dem Gebachtnis in ben Bergen ber Pfarrfinder ein außeres burch Darbietung heiligen Geräths. - Wie wundersam, wenn Großvater, Bater und Gohn bas Leben und die Bewegung in der Kirche lebendig und beweglich mit durchgemacht, spiegelt sich die Geschichte der Kirche in der Familiengeschichte! Und wie wundersam, wenn fernab von ber Offentlichteit burch Geschlechter hindurch bas Biarr= baus mit der Gemeinde verwächst! Ich suhr einst mit lieben Freunden und unsern Familien von der Insel Föhr während der Ebbe auf Leiterwagen über des Meeres Grund zu einer der Dilnen = Injeln hinüber, die wir von den Hinengrabern auf gobr oft aus dem Meere tauchen gesehen. Tief war der Eindruck der Einfamkeit, der beim Betreten der Jujel über uns tam. Serrlich war's, von der hoben Diine der Aluth, deren jenvellende Wogen wie weiße Roffe daberbrauften, nicht nur entgegenzuschauen, sondern and entaggenzueiten und in ihr erfrijdendes Bad fich zu tauchen.

Seltjam mutheten mis die stillen Bauernhäufer au. Es fehlte nicht Kirche und Pfarrhaus. Bir begrüßten den Pfarrer. Gein Baus glich gang ben andern Baufern ber Jufel. Die Bfarrfrau, von der Juset gebürtig, unterschied sich in der Tracht kaum von den Frauen des Bolfes. Der Bfarrer, ein fleiner, forperlich gedrückter und geistig wenigstens stiller Mann, erzählte uns, daß er mit Bater und Grofvater hundertundzwanzig Jahre in diefer Pjarrei des Amtes walte. Welche Stille, welche Einfamfeit! Er batte fich Mibe gegeben, den friefischen Sprachichat, der unter seinen Landsteuten noch ein lebendiger Besit ift, burch bie Schrift ju fichern. Er hatte fich eine Sammlung ber Dinge angelegt, welche das Meer je und je ihm auf die Düne warf. Und da er uns auf eine andre Beije nicht für jein Kabinett einzuheimien wußte, jo legte er uns einen weißen Bogen Papier bin, damit wir wenigstens unfre Ramen zurückließen. Was follt' ich bem Umtsbruder wünschen? Dag er die Woge bes firchlichen Lebens frischer um das Herz spüren möchte, oder daß er in der stillen Tranlichfeit seines Insellebens ungestört bliebe? Die Wejahr ift nicht gering, daß die einfame Kohle verglübe. Aber auch das Blid fann febr groß fein, unter Gottes feierlichem Simmel, auf der stillen Injel, umraujdt von dem ewigen Liede des Meeres. das Wort Gottes in der Menschen Leben, das überall ein bewegtes Meer ift, hineinzulegen, als birt und Bater der Gemeinde. -Bon den Dünen der Nordsee wenden wir uns zu den süddentschen Bergen. Im Bogelsberg blüht feit dem jediszehnten Jahrhundert das gahtreiche Pfarreregeschlecht der Bindewald. Ginzelne fliegen binab in die fruchtbare Betterau. Einer ift in der pietistischen Beit Dberhofprediger in Darmstadt geworben. Gin andrer fand nach allerlei Sahrten feine Anfiedelung in Barnewitz bei Brandenburg, ber Bater des Preufischen Webeimraths, ber in dem Ministerium Raumer's eine wirtjame Stellung einnahm. meiften find ihrer vielverrusenen, aber ichonen Gebirgsheimat, ben berrtichen Buchemväldern und würzigen Biefen, dem biedern Bott und dem echtbeutichen Bolfsthum tren geblieben. Einer von

ihnen, Friedrich Ludwig Bindewald, Bfarrer zu Engefrod, war dazu anserschen, dem merkwürdigsten Fremden, der je beutsche Art angezogen, Abalbert von Chamiffo, ein paar gemüthtiche Tage zu bereiten. Bu Anfang des Unglücksjahres 1806, in einer Beit, ba ber frangofische Ebelmann als Breugischer Lieutenant bort broben auf ber Sohe des Bogelsbergs im Quartier lag — braugen das triibste Wetter, invendig die triibste Stimmung - war es der "alte redliche Bindewald", der ihm innig wohl that. Bis vor wenig Jahren konnte, wer etwa im hohen Sommer durch irifdie Buchenwälder und blumenreiche Biefen auf die Bogelsberger Boben hinaufflieg, nabe dem Echloffe ber Freiherren von Riedejet gu Gijenbach in Frijdborn einen Riedefelichen Pfarrer bes alten Ramens Bindewald finden, und in ihm einen frischen Born Bogelsberger Sagen, Marchen und Lieber. Der theure Freund, den die Lejer diejes Buchs noch liebgewinnen werden als Schreiber eines Briefs aus dem Pfarrleben ber Bogelberger Ginfamfeit, ift zu den ewigen Bergen beinigerusen. - Eben jo alt und viel gablreicher als die Bindewald find in Beffen die Ecriba, ja ich möchte fast vermuthen, daß sie das pjarrerreichste Pjarrersgeschlecht in bentichen Landen feien. Gin Sproft beffetben, ber fich nachber durch treffliche archivalische Forschungen und ihre Beröffentlichung verdient gemacht, der nachmalige Pfarrer in Niederbeerbach im Odenwald, Eduard Scriba, hat ichon im Jahre 1824 eine "geneglogisch = biographische Aberficht ber Familie Scriba" gegeben. Der fraftige Stamm mit Aften und Zweigen fieht beutlich vor und. Der Ahnherr Konrad Schreiber war in Medebach in Westfalen anfäsig. Gein Gohn, der in Wittenberg ftubirt, Dt. Seinrich Schreiber, nachher Scriba, ward 1567 Pfarrer zu Goddelsheim, Amts Gijenberg, in der Graffchaft Walded, und von ihm an bis auf diesen Tag hat es der deutschen Kirche nie an einer größeren Angahl von Pfarrern gesehlt, welche ben Ramen Scriba trugen. Gin Zweig bes Weichlechts, bas in ben ersten Zeiten hanptjächtich in Walbeck und ber heffischen Berrschaft Itter blühte, ward ins Darmstädtische verpflangt und hat

überaus reiche Blüthen getrieben. Biele Chen waren finderreich, am reichsten bie bes Bjarrers Philipp Moriz Scriba gu Niederbeerbach, der 1799 ftarb. Ich hörte ichon in meiner Rind= heit viel von dem Pfarrhause zu Riederbeerbach, und wenn ich auf meinen Wanderungen von der Burg Frankenstein auf bas überaus lieblich gelegene Dorf im tiefen Thal nieberschaute, gebacht' ich auch der Sippe der Scriba. Und wer heute die Kirche des Doris bejucht und lägt fich die Steinbilder ber Frankensteiner Ritter zeigen, unter ihnen bes Georg Oswald, der den Lindwurm niedertritt, und die Sagen ergählen, welche zwijden Burg und Dorf weben, der wird neben den Dentmälern der Ritter auch gerne die Gräber der Pfarrer sehen und neben den Rittergeschichten and gerne heren, wie im Pfarrhaus zu Niederbeerbach zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Pfarrer Ecriba gehauft, Bater von zwanzig Rindern, und wie das kinderreichste Pfarrhaus zugleich das gastfreieste gewejen, und wie die Gafte, wenn fie in ungewöhntider Baht ins haus fielen, aus allen möglichen Wefägen getrunken und fich die wundersamsten Schlafftätten gesucht. Nicht lauter Pfarrer find aus dem Stamm entsproffen. Ein Zweig ward bauerlich, ein anderer ablich. Staatsmänner und Difiziere, Rauftente und Apothefer gingen aus der Familie hervor. Raturwiffen= ichaft war bei vielen eine beliebte Rebenbeschäftigung. Ich erinnere mich, wie ich als Ruabe mit einer Rohrdommel, die mein Bater geichoffen, zum Pfarrer Scriba nach Crumftadt im Riebe manderte, der sie aussweste, und welch einen Eindruck mir seine naturgeschichtliche Sammlung machte, seine "Storpionchen", wie sie ein Jude des Orts zu nennen pflegte. Pfarrer aber waren die meisten Abtommlinge bes Geschlechts — nicht weniger als vierzig hab' ich gezählt, die in der Genealogie von 1824 gedruckt find, und feit jenem Jahre haben die jungen Scriba nicht aufgehört bem Dienst der Rirche sich zu widmen. Der liebe Freund, ber mich über feine Familie gründlich unterrichtet hat, Ferdinand Ecriba, ein Rachfolger von Erasmus Alberus in Sprendlingen bei Frantsurt as Dt., stammt in ununterbrochener Reihe von

Pfarrern, als neunter von Conrad Edweiber von Medebach ab. Und famm hat die Familie den Pfarrhäusern weniger Pfarrfrauen geschenkt als Bjarrer, und wie tresstiche! Bundersame Märe tonnt' ich von ihnen jagen, wenn die noch lebenden mich nicht darüber ichelten würden. Gott jegne auch in Bufunft den alten Stamm mit feinen jungen Trieben gum Wohl unferer Rirde! -Meben ber Erinnerung an ein haus, eine andre an eine Stadt. In ber Wetteran liegt Die fleine Ctabt Lich, mit bechftens 2500 Seelen - auf jedes Hundert kommt mehr als Ein Pjarrer. Ich habe fie gegählt, die bentigen Tags leben, es find ihrer fechsundzwangig, Göhne aus ben zwei Pfarrhäufern, von Edutlebrern, Beamten, Bürgern. Der firchliche Ginn des fürstlichen Hauses Solme Sobenjelms Lich und ber tirdliche Sinn ber Stadt ben Gott unter ber Pflege ihrer eblen Patrone und trenen Birten bewahren moge - hat dieje wunderjame grucht zu Wege gebracht, die vielleicht in Dentschland einzig in ihrer Art ist. Ober welche Stadt will mit bem freundlichen Städtden an ber Wetter in Die Schranken treten zum Wettlauf?

Die Zeiten wechieln. In meiner Heffen-Darmstädtischen Heimat machten in den Jahren 1838—1868 nicht weniger als 520 Candidaten das examen pro ministerio. Darunter waren Zehne von Viarrern 173, von Beamten 100, von Lehrenn 97, von Bürgern und Banern 88, von Handwertern 30, von Kaufsteuten 19 von Arzten 6, von Avoldeten 5, von Diffizieren 2. We dangerlich ift also das gegenwärtige Glichkeit der dertigen Viarrer! Und wer rechtet dat der darpweiche Stand und vor Atlem das Bärgeliche der Arcte mit Demem verlergt! Das ist andere geweichen Grode der verlete Banern und der wohltenden Randwerfend als der verlete Banern und der wohltenden Randwerfend als der verlete Groden verlete und die Ciettesgewählte, i dere der konten verlete zu, ielbst aus Vierenden der Vierenden der

jo febr in ben Retigionsstunden als in ben anderen Stunden, nur im Borübergeben, nicht grade von den Direktoren, fondern von anderen Lehrern den Schillern die Theologie verleidet. "Gin jo better Ropf wie bu will. Theologe werden!" "Du bift so dumm, daß du nur Theologe werden fannst!" "Du bist jo dumm wie Das Baterunjer" - bis zu biefer Läfterung gebn bie ungefalzenen Wite Diefer flugen Leute, Die Allerlei gefernt haben, aber jenes Spriichtein nicht: maxima debetur pueris reverentia! - Worauf benten die Zeichen ber Zeit? Ift die Zeit im Anbruch, wo nicht blos aus dem bänerlichen Grunde, jondern auch aus der adlichen Spite der Bejellschaft die Beistestraft fich bervordrängt, eine lang gestundete Eduld, welche Die Bürgerlichteit bisber auf fich genommen, ju gabten? Dirjen wir auf eine neue Beistesausgiegung hoffen, welche die gange Kirchengemeinde ergreifen wird, und damit auf einen heiligen Wetteifer aller Stände, wer es bem andern in bem ieligiten Wert, Geelen zu retten und Gettes Reich zu bauen, gu= vorthun werde? Die Ernte ift groß und ber Arbeiter find wenig, wir bitten ben Serrn ber Ernte, bag er Arbeiter in seine Ernte fende.

## Zweiter Abschuitt.

# Pas deutsche enangelische Pfarrhaus in seiner geschichtlichen Entfaltung.

### 1. Das Pfarrhaus der Lutheriden Gläubigkeit.

Das Licht lenchtet, obne laut zu werden. Bom Brunnen ipricht man bann am meiften, wenn er zu rinnen aufbort. Bom hellen Schein und frischen Bern des Pfarrhauses, das wir so bech gerühmt, ift barum in ber Geschichte nicht jehr viel zu tesen. Selbft Buder wie Tholud's "Kirchliches Leben im fiebenzehnten Jahrhundert " und " Entberiche Lebenszeugen " bringen uns babon geringe Kunde. Was follte von dem gewöhnlichen Viarrbaus, wenn es auch das wehlthätigste Licht und der erquidendsie Brunnen für Die Gemeinde war, auf Die Nachwelt fommen? Ern dann, wenn gu dem Gewöhnlichen ein Angererdentliches bingutritt, wird uns auch vom Pfarrhaus und jeinen Bewehnern genauere Kunde, Die jegenbringend durch die Geschlechter läuft. Go iff's mit benjenigen ebangelischen Beifitiden, benen Die Babe erbaulider Edrift und geiftlichen Liedes eigen mar und Dieselbe in ichwerer Beit jum Erpft ber Gemeinde gebrauchten. Wir nennen aus bem Sahrbundert nach Luther Johann Matheinus, Balerius Berberger, Johann Beermann und Baulus Gerbaret - alle vier aus ehrbaren Bürgersfamilien frammend, in der frommen Bucht ber Lutherichen Kirche aufgewachien, in ichwerem Breug geübt, mit einer gottfeligen und liebesinnigen Sanslichteit gejegnet und endlich alle vier Barjenichtager, burd beren Gaiten ber beitige Gent auch als frommer Samiliengeift innig, warm und traulich webt.

Johann Mathefins (geb. 1501), eines Rathsherrn gu Rochlit bei Leipzig Cohn, Luther's Tifchgenoffe in Wittenberg, bann Luther's Biograph in ben Predigten, Die er auf seiner Rangel in Joachinisthal hielt, ift in seinem Sause Luther's treuer Jünger Wir haben von ihm anger andern Erbaumgeschriften eine Reihe geistlicher Lieber, Die durch ihren Sanston und Die gefunde Glaubensfraft, welche das gesammte Leben zu durchdringen jucht, wohl= thun. Bon dem Pfarrer in Joachimsthal ift ungertrennlich und darum ein leuchtendes Borbild für das Berhältnis des Lehrers, Rüfters, Kantors jum Beiftlichen, ber Schulmeifter Rifotaus Bermann, am meiften burch jein Weihnachtslied " Lobt Gott, ihr Chriften alte gleich", bas feste Kirchtichkeit und naive Kindlich= feit in jettener Weise verbindet, befannt. Es wird von ihm ge= fagt: "Er war des Mathefins guter alter Freund; wenn Berr Mathefins eine gute Predigt gethan hatte, jo ift der fromme Kanter geschwind da gewesen und hat ben Text mit den vor= nehmften Lehren in die Form eines Gefanges gebracht, und jo hat unfer herr Gott bem Mathefins Die Chre angethan, wie jenem Engel, der die Geburt Chrifti predigte, jo fam die Menge ber himmlijden Seerschaaren, die lobeten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe u. j. w., weil sich auf eine gute Predigt ein ichoner Gejang gehöret." Köftlich ift's zunächst, wie Pfarrer und Kantor in ihren Liedern der Stadt Bestes suchen. Man spiirt, daß Luther's Wort nicht blos ben Abel beutscher Nation, jondern auch bie bentschen Städte gesunden hat. Solch ein aufrichtiges, herzliches Interesse an der bürgerlichen Wohlsahrt der Gemeinde findet man in der Briefter und Mondie Lieder nicht. Wenn Mathefins in jeinem Lieb "für Stadt- und Bergregiment in Joachimsthal" betet, fo lobt Hermann, daß Alles wohl bestellt jei.

> Christich im Thal ist's Regiment Bestelt, niemand darf klagen, Auch hab wir rein das göttlich' Wort Als an ein Ort, Kein Mensch wird anders sagen.

Im Thal ift auch ein ehrbar Tracht Bei Mannen und bei Weiben: Biel Schmus und Hoffahrt man nicht acht, Kein übrigen Pracht Sieht man an schönen Jungfrauen.

Höchlich noch eins ich rithmen muß, Die Kinderzucht ich meine: Gots Wort Anaben und Jungfränkein Lebrt man gar fein, Das ziert ein ganz Gemeine.

Still und friedlich bei Tag und Nacht Sält man sich auf ber Gassen: Ob wir gleich fein Stadtmauer han, Liegt gar nichts bran, Sicher gehstu bein Straßen.

Herr Chrift, Stadt und Bergregiment In Fried und Lieb erhalte! Segens Bergwert und den Rathfinhl, Gemein', Kirch' und Schul, Das wünscht Hermann, der alte.

Es wiirde in der Stadt so gut nicht stehn, wenn nicht jedes Haus seine Lection lernte. Mathesius sand in Sibntle Richter eine fromme Hausstrau. Sie hatte sich als Jungfrau nur das erbeten, wenn sie ehelich werden sollte, daß er ihr doch einen Mann auslese, der sein Wort lieb und werth halte, weil sie dann gewiß sei, er werde sie um Gotteswillen auch lieb und werth halten. Mathesius stimmt in dem Hochzeitlied nach Sprüche 31 einen neuen Ton an, zu welchem der heldenhaste Luther seine Harse uoch nicht gestimmt hatte.

Wem Wott ein ehesich Weib beschert, Mit Tugend, Glaub und Zucht verehrt, Der hat den schönften Schatz auf Erd, Ein Weib ist aller Ehren werth.

Sie ist ihres Mannes Hilf und Freud, Die ihn erquidt in Lieb und Leit, Sie ist sein Seul und Chrentranz, Ohn Weib ist gar tein Freude gang. Ihr Mann hat Troft und Chr von ibr, Sie ift seins Herzens Wunsch und Zier, Seiner Augen Luft, Freundin und Hort, An fie verfnüpft mit Gottes Wort.

Bom Kantor aber haben wir eine ganze Reihe Lieder, "wie man eine Brant geistlich ansingen foll", in vollsthimtichem Ton, wie es nicht anders sein tann, und mit dem durchdringenden, ost wiederholten Klang: "in Züchten und in Chren, Gott woll ench segen und mehren."

Die Brant, die wölln wir fingen an in gichten und in ehren, sant ihrem lieben Bräutigam, in glichten und in ehren, isott wöll sie segen und mehren.

Sie beibe find in Wottes hand in glichten und in Chren, weil sie fich geben in ehlichen Stand in giichten und in ehren, Wott wöll sie segen und mehren.

Dit trenen eins das ander mein in guchten und in ebren, euer Herz und fin stint über ein in guchten und in ehren, Gott wöll euch segen und mebren.

So wölle wir nun von binnen gan in glichten und in ehren, und wöllen euch beide beifammen lan, in glichten und in ehren, Gott wöll euch segen und mehren.

Den allertiebsten Wetteiser zeigen der Pastor und der Kantor in der Luft, mit welcher sie sich der Kindlein annehmen. Wie sein klingt's doch, wenn Mathesius singt: "ein Wiegentied sitr gottselige Kindermaidlein und andere christlich Personen, so der lieben Kindelein warten, damit sie zu schweigen oder zu wiegen".

Run schlaf, mein liebes Kindelein Und thu bein englein zu, Denn Gott ber wil bein Bater sein. Drumb schlaf mit guter ruh.

Und nachdem dem Rindlein Alles vorgesungen worden ift, was der Bater zu seinem Heil gethan, heißt es weiter:

Drumb schlaf, du liebes Kinbelein, Preis Gott, ben vater bein. Wie Zacharias Henselein, So wirst du setig sein.

Drauf ein "Ainder Joseph, nicht in der Kirchen, sondern im Sanje zu fingen, der Christen Rinder mit zu schweigen oder einzuwiegen"-Der Schulmeister wendet sich schon mehr an die Schulkinder:

Hört, ihr liebsten Kinderlein, spricht das Herze Zesulein, seid züchtig und lernet sein betet sleißig im Namen mein, so wil ich stets bei euch sein, mit mein lieben Engelein euch allezeit behilten fein.

Werd ir zworgens gern ausstehn und sleißig zur Schule gehn und studieren mit ganzem sleiß das ir mir singt Lob und Preis, werd ir mein Wort gerne hören, so wil ich euch als beschern, was euer Herz nur wird begern.

Cein ganges Wefangbiichtein widmet er ben Rindern:

Db ich gleich wenig bring barvon und kinder arbeit giebt kinder lohn, so wirds doch alles machen gleich Christus mein Herr im himmelreich. Dem fagt allzeit Lob, ehr und Preis Riklas Hermann, der alte Greis.

Bas Luther in einem Brief an seinen Kurfürsten Johann von der Jugend in Sachsen rühmt, das war auch in der Bergstadt

Joachinsthal zu sehen. "Es wächst jetzt daher die zart Jugend von Knäblein und Maidlein, mit dem Katechismo und Schrift so- wehl zugericht, daß mirs in meinem Herzen sauft thut, daß ich sehen mag, wie setzt junge Knäblein und Maidlein mehr beten, gläuben und reden können von Giott, von Christo, denn verhin und noch alle Stift, Schulen und Klöster gekönnt haben und noch können. Es ist stirwahr solichs jung Bolt ein schön Paradies, dersgleichen auch in der Welt nicht ist."

In Balerius herberger (geb. 1562 gu Fraustadt) hat fich eine der besten Baben der mittelatterlichen Kirche, Die voltsthümliche Predigt des Bruders Berthold von Regensburg, evangelisch erneuert. Wie Bruber Berthold, jo predigt Balerius Berberger anjdanlid, jajtig, blühend, herzmäßig, mit reichem, ungejuchtem Webrauch von Gleichnis und Geschichte, nur bag ber Frangistaner viel mit den Heiligen zu thun hat, ber Lutheraner aber nur einen Ramen fennt und neunt, Jejus und immer wieder Jejus. Der Unabe war eines Kürschners Sohn, eines Mannes, ber in bem besten Birgerthum ber Zeit lebte und webte, "ein geseierter Rechter, Sanger und benticher Boet, ber oft auf ber bentichen Singeschule als ein hurtiger Sänger bas Kränzchen verdient hatte", and wohl verstand, seinem Anaben bie ersten Anfänge bes Latein mit Defliniren und Konjugiren beignbringen. Am Tage, ba er ibn zuerft in die Schule führte und ben Lehrern empfahl, ging er zuvor mit ihm in die Kirche und betete mit ihm in seinem We= stiiht auf den Anicen, daß der trene Gott bas Rind behüten und ein Gefäß feiner Barmbergigfeit und ein Wertzeng der Kirche aus ihm madjen wolle. Wenn ber Bater babeim bei ber Arbeit faß, jo fang er geistliche Lieber, und Wort und Beije bes Liebes " An Bafferfluffen Babylon" hat in jo früher Kindheit ichen ber Sohn dem Bater abgelauscht. Früh, mit neun Jahren, des Baters beraubt, ward er durch treuer Freunde Silfe bem Biele gugeführt, das der Bater fich jur den Cohn auserieben, er ward Geiftlicher, und von 1584 bis 1627 durfte er seiner Baterstadt als Lehrer, Diatenus und Baftor bienen — ein ganger Mann in Chrifto, von

gtiidlichfter Begabung, innigftem Glauben, trenestem Reife, ein Prediger, Seetsorger, Beter, der nur Eins im Bergen hatte, Gins auf ber Mangel predigte, Eins im Leben ber Bemeinde juchte. Was es fei, er hat's nus furg und treffend in seinem einzigen, aber vieltaufendmal gesungenen Liede "Balet will ich bir geben, du arge, faliche Belt," gejagt. "In meines Bergens Grunde bein Mam' und Rreng attein funfelt all Beit und Etunde, brauf fann ich frohlich join." Gegen die Romifchen Feinde war er, obwohl joust friedliebenden Gemüths, wenn es die Bertheidigung des herrn, des Evangelinms, der Gemeinde galt, ein unerichrodener, tiefgegründeter, ichtagfertiger Benge. Rein ergreis senderes Beispiel von der Trene eines evangelischen Sirten und von der Opjerbereitichaft einer evangelischen Gemeinde giebt es als den Ban der Nirde "zum Kripplein Chrifti", der aufgerichtet wart, als die Romijden die große evangelijde Lirde an fich geriffen - ein Ban durch die innigfte Gemeinschaft bes Birten und ber Berde zu Stande gebracht. In Theurung war er ein Bater feiner Pfarrfinder. 215 die Ben über wertaufend berfelben binraffte, ward er nicht mude im troftreichen Buipruch und in ber treuen Leichenbegleitung. Und der Lobn für feine furchtlofe Treue blieb nicht aus. Er fonnte rithmen : "In Diefer ichredlichen Best bewahrte mein Gerr Beins mich und mein ganges Baus, bag uns nicht das fleinste Unglicktem begegnete." Ein kind an Lieblichfeit des Glaubens, ein Prophet au Mart und Bom durchichütternder Gewalt, bat er fein Wert ins weite Baterland, auch in der Rathe: lifen und Calvinoten Baufer binomgetragen. Und fein eigenes hans - wie warm war es vom frommen Samdengeift, von Liebe der Chelente und der Rinder und Ettern ju einander durchbancht! Ceine Fran Anna Mudinger, eines Mathaberen Tochter, bat er nich von Gott erbeten. Und an berieben Stiele im Stilblein, we er fie fich erbeten, ward fie ibm bon bin Elbern jugelagt: eine bergerquidende Gebergerbbrung! Der Gebare Rarb feste feinen Diatenus ineigebig in ben Stand, bot er eine fatte the Bechreit recent female. Alle er feme beke M ther franke ween er emladen

follte, fagte fie: " Edweibe mir ben Beren Jefu oben au!" Er hat's gethan und durite auch in spatern Jahren in den Breis ausbrechen: "Herr, sei gelobet und gedanket für die trene Gesellin des Glanbens und des Lebens, des Gebets und der Sorgen, Anna Midingerin, die da eine Tochter der Gottesfurcht und Bescheidenbeit, ein lebendiges Grempel mabrer Demuth, ein Spiegel ber Taubeneinfalt, ein Baradies der häuslichen Glückseligfeit." Wie erust er sich um einen frommen Handstand bemühte, zeigt bas Bebet, das er beim Gefindewechsel in sein Tagebuch ichrieb: "Herr Bein, ber bu in allen Bergen berricheft, regiere und mit beinem heiligen Beift, daß diefer Wechsel unserm Hause gum Segen gereiche." Ihren erften Cohn nannten Die Ettern Zacharias, weil ber Hame bedeutet: " gebent an Gott." Der Rame bes zweiten, Balerianus, follte des Baters Balerius und der Mutter Anna Gedachtnis in sich schließen. Baterianns ward früh von seinem Seitand abgerusen, ein liebes, friihreises Gottestind. Das Tijdigebet pflegte ber Knabe mit ben Worten zu ichtießen: "Liebster Jeju, Licht ber Wett, unfer Leben, Troft und Beit, Lag uns werden weder tobt, noch der heißen Göll zu Theil." Dann daufte er den Eltern, indem er ihnen die Hande reichte und iprach: "gelobet fei Wott, ber Berr." Wenn er in tiefen Gedanken war, ichrieb er mit ben Bingern in die Erde. Gechs Jahre alt ward bas Kind todtfrank. "In feiner Angit," ergählt ber Bater, "tüßte er beide Sändlein ohn Unterlag, und redte fie gen himmel und sprach; o bu füßer Jein, hilf mir boch! D fomm boch, ich wäre gar gern hinauf! We haft du dich hin verborgen? Lag dich doch sehen! Hilf mir doch! Erlöse mich doch! Und gab ihm selbst die Untwort: 3a, filmahr, ich will erlosen! Rach seiner Angft fab er ein schones Engelden, und weisete, wo es jage. Als ich ihn jragte, ob er wollte Mandelfern oder Buder haben, iprach er: Rein, nur Jefus! Da die Mutter fragte: Liebes Sohnlein, willst du nicht bei mir bleiben? Da jprach er: Rein, zu meinem Herrn muß ich boch!" Der Bater jette dem Rinde in der Kirche neben bem Eingange in Die Gaeristei einen Stein mit ber Inschrift: "Balerianus Berberger.

ber ichon im 6. Jahre feines Alters zum bewundernswürdigen Schaufpiel Jejum befannt hatte, erwartet bier ben Tag ber Ertofung feit bem 28. September 1601." - Der attefte Cobn. Bacharias, wuchs bem Bater zu großer Frende in aller Gottesgelahrtheit und Gottfeligfeit beran, und ward früh, ohne des Baters Authun, aber zu jeinem schönsten Glud burch die Liebe, Die ber Rath ber Stadt zu bem Bater und Cohn hegte, jein Wehilfe im Unt. Und als dem Diakonus von feiner Sausfran, des Bürgermeistere Doutschländer Tochter, ein Cohn geboren murbe, ben fie nach dem Großvater Balerins nannten, da war ein Wetteifern zwischen diesem und bem Bater bes Kindes im Loben und Segnen. Sie verzeichneten jedes wichtige Ereignis seines jungen lebens unter frommen Bünschen: wie er entwöhnt wurde, zu laufen anfing, die Blattern befam, von einer Hausfreundin mit einem vergolbeten Bedjer beschenft und in die Schule gebracht ward, "Gerr Jeju, beine Bnabe erhalte ihn! Der Berr Jejus jei gelobet in Ewigfeit!" pflegten fie bann zu jagen. - Gute Frennde und treue Nachbarn sehlten dem warmherzigen Manne nicht, und welch ein Segen aus bem Pfarrhaus in Fraustadt in die Kirche bes Herrn ausging, bavon geben Briefe bes Dantes und Gaben ber Liebe, die aus der Rabe und Gerne ihm gutamen, beredtes Beug= nis. Ein Freund hat ihm auch auf fein bei Lebzeiten ausgesprochenes Berlangen die Leichenrede gehalten und ihn einen Mann genannt, "dem Jejus Liebe, Jejus Chrjurcht, Jejus Alles" gewefen. Der Mann, das Saus, das leben muthet uns an wie das Befte, was die in Luther's Berson, Haus und Leben vorbitelich gegebene Durchdringung des Deutschwolfsthümlichen und des Evangelischen zu Stande gebracht.

In Balerins Herberger's Haus lebte als Schüler des Gymnassinns in Franstadt Johann Herrmann, dem Sohne Jacharias ein trener Helfer bei seinen Schularbeiten, dem Bater ein fröhlicher Schreiber, so oft er ihn ries. Wundersam ist's, wie Bietes, was Herberger erlebt hat, in Hermann's Leben sich wieder-holt. Beide waren Kirschuerssischne, von frommen Eltern srich

zum Dienste der Rirche verlobt, durch Armuth in der gelehrten Laufbahn gefährdet, von Wohlthätern auf berfelben erhalten; beide hatten eine reiche Gabe ber Rede und des Bejanges, Berberger mehr ber Rebe, Heermann mehr bes Befangs, und find weit binaus in das Land und von Geschlecht zu Geschlecht Verkundiger des Zejusnamens gewesen; beide find durch eine ichwere Arenzes= idule hindurchgegangen, Theurung, Pest, Arieg, Feindschaft wider das Evangelium. Doch ist ein Unterschied. Während Berberger die Kriegsnoth nur über das Bolt hereinbrechen fah, ward über Heermann's eigenem Saupt die Mordwaffe geschwungen. römischen Widersacher brachen in Herberger's Kirche - Heermann mußte in ber eigenen Familie ihre Liige und ihren Mord fpiiren. Berberger ging gesunden Leibes burch die Schreden ber Best heermann jagte von fich, bag er in all feinem leben taum einen völlig gefunden Tag gehabt. Geboren am 11. October 1585 gu Raudten in Riederichleffen, bann zu Wohlan, Frauftabt, Breslau und Brieg auf gelehrten Schulen, ward er in ber letten Stadt um seiner lateinischen Gebichte willen schon als breiundzwanzigjähriger Jüngling öffentlich als Dichter mit bem Lorbeerfrang geschmifdt. Rachdem er in Strafburg ftubirt, ward er 1611 Baftor in Roben. Bis 1636 juhrte er das Amt oft unter unbeschreibtiden Leibesbeschwerden, dann nußte er's aufgeben. Er bezog 1638 zu Liffa ein Sauschen und predigte hinfort seinem Bolke von der Strankenstube aus durch jeine Schriften und Lieber. Die beutsche evangelische Kirche fingt viele seiner Lieder bis auf diesen Tag in den Rirchen: "Bergliebster Jeju, was haft bu verbrochen", "Frühmorgens, da die Coun' aufgeht", "D Jeju, Jeju, Gottes Cohn", "So mahr ich lebe, ipricht bein Gott", "Was willst du dich betrüben", "D Jeju Chrift, wahres Licht", "D Gott, bu frommer Bott", "Bion flagt mit Angft und Schmerzen". Bir fuchen in jeinen Liedern die Thur, um in fein Saus zu treten. Und fie wird und geoffnet. Rachdem ihm bas geiftliche Amt geworden, vermählte er fich, ein Gechsundzwanzigjähriger, mit bes Bürgermeisters und Hofrichters in Raudten, Feige, Tochter Dorothea

und lebte mit ihr, obwohl finderlos, im Sonnenistein des ichensten Gliicks. Aber nicht ganz sechs Jahre währte dies Gliick. Der Heingang der geliebten Haussrau hat dem Manne die tiefsten Schmerzen, der Gemeinde ein Lied gebracht, wie sie noch teins beiessen, das Lied des Wittwers, das seitdem den von dem Grabe der Frauen heimsehrenden Männern zu immer neuem Troste dient. Dem Lobe der Heinzegangenen, der Klage über den Berlust stimmt er die Leier. "Bei wem soll ich auf dieser Welt rechtschaffne Liebe sinden? Der meiste Theil nicht Glauben hält, die Tren' will gar verschwinden. Ich glaub' und red' es ohne Schen: die best' ist die getraute Treu', der muß ich jetzt entzratben." Dann erbebt er sich aus seiner Traner zur Anschauung der himmtlichen Wonne, welche der geliebten Heingegangenen zu Theil geworden, und tröstet sich der einstigen sröhlichen Rachsabrt.

Du kommit nicht wieder ver zu mir Ju dies berrübte Leben. Ich aber kommi binauf zu die, Da weid' ich mit die fichwoben In bockfier Freude, Wonn' und Luft, Die deine Seefe täglich fakt, Doauf ich mich berzinn fonne.

C une unt großer Family feit Well'n war einander femme. Da wied und damn ju finner Jeu Ter ber'er Ead under tremmen. Ud., weilde Kreude mirb damn fein, wähm ich dur, dur ab jede bemein! Ein Kreuden werd' umfampen!

The wall is force in Francisco for five and observable force for the five force force for five force f

Es ist nicht dichterische Ursprünglichteit, welche dieses und ähnliche Lieder auszeichnet, es ist das fromme Christengesicht unter der Heimfuchung Gottes, das hier seinen schlichten, tiesen Ausdernaffindet. Und darin liegt sür alte Zeit die erbanliche Krast dieses Liedes, denn am Sarg und Grab ist das einsachste Wort, wenn's nur aus Gottes Tiese und des Menschen Tiese kommt, das willkommenste. — Heermann hat sich zum zweiten Wal mit Anna Teichemann, einer verwaisten Kansmannstochter, verheirathet, und in "friedend tiebreicher Che" wurden ihm drei Sohne und eine Tochter ges boren. Als ihm ein Kind gestorben, wird er sür die evangelische Verneinde der Tröster bei Kindesleichen. Er läst das Kind seinen Abschied von den Eltern ausangen:

Gottlob, die Stund' ist kommen, Da ich werd' aufgenommen Ins schöne Paradeis. Ihr Ettern dürft nicht klagen, Wit Freuden sollt ihr sagen: Dem Höchsten sei Lob, Ehr' und Preis!

Und bas Lied foliegt feinen Abschied:

Abe, nun seid gesegnet, Was euch jehund begegnet, Ift andern auch geschehn. Biel' milisen's noch erfahren. Nun, Gott woll' euch bewahren! Dort wollen wir uns wiedersehn.

Aufs schmerzlichste hat er selbst exteben müssen, was er in dem Liede zum Trost beim frühen Heimgang der Kleinen ausgesprochen:

> Wie östers wird verführet, Manch Kind, an dem man spüret Rechtschaffne Frömmigkeit, Die Welt von Lift und Tücke Legt heimlich ihre Stricke Bei Tag und Nacht zu jeder Zeit.

Ein Sohn voll Hoffnung, fein atteftes und liebstes Kind, von frommem Gemith und ungemeiner Geiftesgabe, fein Samuel,

war auf bem Gymnasium zu Brestan. Da legte "Die Welt voll Lift und Tiide" burch die Sande ber Zejniten bem Jüngling ihre Stride: ber Gohn bes reichgesegneten evangetischen Bengen ward verführt, in die Resuitenschule zu treten und den tatholischen Glauben anzunehmen. Da regte fich in dem Bater, jobald er Krunde bekam, mit derselben Macht das paterliche Berg und das evangelische Gewissen. Er fandte dem Sohn eine "trenberzige Abmahnungsichrift" zu. "Sobald Gott meine Scele absorbert," beint es darin, "will ich vor Gottes Stuhl niederfallen und fie, die Berführer, innerhalb Jahresfrift vor fein Gericht fordern, und jolltest du dich nicht umsehren, dich zugleich mit: da sollt ihr Gott und mir antworten. In beinen Briefen haft bu bich allezeit unterschrieben: Des Herrn Baters gehorjamster Cohn bis in den Tod. Solltest du diese Busage brechen, wollte ich beine Faust vor dem Richterstuhl Gottes mitnehmen, sie allda ausweisen und um Rache bitten." Darunter: "Johann Heermann, ber betrübt ist bis in den Tod." Der Sohn ward von dem Wort getroffen, fehrte reumithig and Berg bes Baters und in den Schoff ber mütterlichen Kirche zurück, starb aber nach ein paar Jahren in der Blüthe seines Alters, man vermuthete an den Folgen jesuitischen Gifts. Der Bater, nach bem Beimgang verlangend, hat von Weib und Kind in einem innigen Lied Abschied genommen. "Er wird jein Mann an meiner Statt, bas joll dich freudig machen," jo tröftet er die Frau. "Fragt Niemand: Kinder, habt ihr Brot? Ein Gott wird für ench forgen," jo verheißt er ben Rindern. Im Februar 1617 ward er ausgespannt und eilte heim. Die Lieder, die in seinem Sauje gellungen, voll Leides und voll Lichtes, find auf uns gefommen, und wenn wir bedenten, daß bie gange mittelalterliche Kirche solden Troft an Gräbern nicht gesungen, wie wir von Heermann hören, so preisen wir Gott, daß er das evangelijche Pfarrhaus gebaut, ein Haus nicht ohne bas liebe Kreug, aber eben darum ein Saus, in welchem das Kreug = und Trostlied flingt, wie das Lied ber Rachtigall um jo tiefer, je tieser die Nacht ist.

Und nun Paulus Gerhardt! Wer von ihm rebet, ber tann's nicht laffen - er muß ihn mit Martin Luther vergleichen. Sein Gefang ift das Lutherlied aus bem Kirdjenton in ben Sans= ton ilberjett. Richt als ob Luther, der das Kinderlied auf Weih= nacht und der Kinder Gebet wider die Erbseinde der Christenheit gebichtet, ben Hauston nicht auch getroffen hatte, nicht als ob Gerhardt's Festlieder nicht werth wären, immer wieder in weiten Kirchenhallen aus den Bergen der dicht gedrängten Gemeinde zu ichallen; aber der Hauston ist boch ber Grundton dieser Lieber, warm und innig, frohlich in Transigfeit, belbenhaft in ber Anjechtung. Gervinns rühmt an ihnen, daß ber sie gesungen nirgends ben Pfarrer merten laffe. Gottlob, benn baburch find fie alle für die Gemeinde singbar. Gottlob aber auch dafür, bağ wir ein evangelisches Pfarrhaus haben, beffen Lieder die gange Gemeinde mitsingen tann. "Gerhardt bichtete während bem Kirchengeläute". pflegte Sippel's Mutter zu sagen. Das ist zu versteben. einfaltig fie Mingen, es ift in biefer Ginfalt Calbung. Weniger verständlich ist, was diese Pfarrsvan mit dem Urtheil meinte: "Ein gewiffer Drud, eine gewiffe Beftommenbeit, eine Engbrifftigfeit war ihm eigen." Bon außen freilich hat ber Druck nicht gefehlt. Bas für eine seltjame Lebensführung, bag ber trefflich begabte, innig fromme und firchlich gläubige Mann erft mit feche undvierzig Jahren ins Amt tam! Und wie ichwer bas Geschick, bag er aus bem Amt in Berlin, in welchem Gottes Segen ihn überschüttet, weichen und in ein anderes treten mußte, das ihm viel Dornen und Difteln brachte! Beiftliche Anfechtung, Sorge mus Brod, Schmerz der Tremming — all den Druck hat er erjahren. Aber Beklommenheit liegt barum nicht auf feinen Liedern und fie tlingen nicht nach Engbriffigkeit. Bielmehr ist eine Festlichkeit in ihnen, ber feine Sobe zu hoch ist, neben einem Sichbescheiden in der Stille, bas nur die mahrste Frommigkeit giebt. Wenn nur Gott ba ift und sein lieber Sohn und bes Beistes Zengnis, das ift genug. Da ist fein Sauersehen, wenn er leidet, betet er, wenn der Berr ihm Frende ichickt, fingt

er Pfatmen. Jebe Babe Gottes bunft ihm gut, Die mit Dantjagung genoffen wird. Darum welch ein Jueinander von Boltsthumlichkeit und Chriftlichkeit, Ratur und Gnade, von firchlichem Befenntnis und perfontichem Zengnis, von Gottesbienft in ber Gemeinde und Andacht im Saufe! Und bas Saus, das Christen= haus in deutschen Landen - wie viel verdankt es dem Bjarrhaus unfers Paulus Gerhardt! Epät erft führte er Anna Marie Bertholbt, Die Tochter eines Kammergerichtsadvotaten in Berlin, in fein Pfarrhaus nach Mittenwalde. Aber um fo wunderbarer erichien ihm Gottes freundliche Hand. Was taufendmal zuvor gesagt worden war, daß Gott, ber ben Chestand eingesett, in jedem neuen Fall das Weib dem Manne zuführt, daß die Chen im Himmel geschlossen werden, das hat nun Paulus Gerhardt in jeinem föstlichen Lied voll beiliger Glaubenseinfalt gesungen: "Boller Bunder, voller Kunft", und noch jeden Tag fingen's ihm nach die Chepaare in den Pfarrhäusern, die zur fitbernen oder goldenen Hodzeit fich ichicken, und bie Brautpaare, bie in ber erften Wonne des Gichgefundenhabens fteben. Es fingen Die Brautlente im feligen Stannen, bag Gott fie gusammengeführt:

> Die sich nach bem Angesicht Riemals hie bevor gefannt, Auch soust im geringsten nicht Mit Gedanken zugewandt, Derer Herzen, berer Hand Knüpst Gott in ein Liebesband.

Hier wächst ein geschickter Sohn, Dort ein' eble Tochter zu, Eines ist bes andern Kron', Eines ist bes andern Ruh', Eines ist bes andern Licht, Wissen's aber beibe nicht.

Bis so lang' es bem beliebt, Der die Welt im Schofe halt Und zur rechten Stunde giebt Jedemt, was ihm wohlgefällt: Da erscheint in Werk und That Der so tief verborgne Rath.

Es fingen die Chelente in der Anbeitung der Bunderliebe Gottes, die immer gut macht, was die Menschen boje machen:

Geht's nicht allzeit wie es foll, Ist doch diese Liebe still, Hält sich in dem Kreuze wohl, Denkt, es sei des herren Will', Und versichert sich mit Frend' Einer künftig bessern Zeit.

Unterbessen geht und sleußt Gottes reicher Segenbach, Speist die Leiber, tränkt den Geist, Stärkt des Hauses Grund und Dach, Und was klein, gering und bloß, Diacht er mächtig, viel und groß.

Endlich, wenn nun ganz vollbracht, Bas Gott hier in dieser Welt Frommen Kindern zugedacht, Ninnut er sie ins Himmelszelt, Und brückt sie mit großer Lust Selbst an seinen Mund und Brust.

Mit der Brant von dreinnddreißig Jahren zieht der Sänger, bald ein Küniziger, in's Pjarrhaus. "Wie schön ist's doch, Herr Jesu Christ, im Stande, da dein Segen ist, im Stande heil'ger Che", so klingt's in dem vielgeliedten Ton des geistlichen Brant-liedes, das Ph. Nicolai der Gemeinde gegeben. "Kein Burm, tein Sturm kann zerschlagen, kann zernagen, was Gott giebet, dem Paar, das in ihm sich liebet!" Und wenn er die Hausfran walten sieht, da wird Salomo's Franculob Klang seiner Harse. Hauston ist in den Lobliedern wie in den Trostliedern.

Du gabift, wie oft ein Chrifte wein' Und was fein Kummer fei — Kein Bahr' und Thränsein ift so Mein, Du hebft und legst es bei. Du sillst bes Lebens Mangel aus Mit bem, das ewig sieht. Und silhest uns in bes Himmels Haus, Benn uns die Erd' entgeht.

Sanston ift in ben Trofiliebern : "Befieht bu beine Wege", "Wieb bich zufrieden und sei ftille". Hauston auch in den Liedern, die Gottes icone Ratur preisen. Die lieben Kinder mocht' er hinausführen aus ben engen Stuben und der dumpfen Luft: "Weh aus mein Berg und fuche Frend' in diefer schönen Commerszeit", fo heißt die Aufforderung, und die Kinder gehen und fommen gurud und bringen Blumen aus ben Garten benticher Burger und Bauern, Rojen und Lilien, Margiffen und Tulipanen, Beilden und Aurifel, und wollen Son und Stroh aus der Krippe thun und ben fleinen Josus auf Blumen betten. "Nehmt weg bas Streh, nehmt weg das Hen, ich will mir Blumen holen, bag meines Beitands Lager sei auf Rojen und Bielen." Und wenn der Beiland eins ber Kinder bolt — jo ift's ber Beiland. Und es entipinnt fich ein Wechselgespräch zwiichen bem icheidenden Rind und den weinenden Eltern, das nicht beweglicher und tröftlicher fein kounte. Das Kind spricht:

Mein leizer Bater, weint ihr noch,
Nod ihr, die mich geboren?
Was grämt ihr ench? was macht ihr doch?
Ich din ja inwerteren.
U.c., follt't ihr johen, wie mir's geht
Und wie mich der fo boch erbodet.
Der feldst so hoch erboden,
Ich weig, ihr würdet anders thun
Und meiner Seele füses Rudin
Mit eurem Wande loden.

#### Und der Bater antwortet:

Du boi ewa: went und besteit went, Wer will tmr's anders jagen? Doch boit du nicht mit mein allein: Der Kerr von eneigen Tagen, Der hat bas meifie Recht an bir, Der fordert und erhebt von mir Dich, o mein Sohn, mein Wille, Mein Herz und Wunfchesfülle!

llub mit getröstetem Leid seizen die Eltern ihre Wallsahrt sort. Aus Abend und Morgen wird immer wieder ein neuer Tag. "Die goldne Sonne voll Frend' und Wonne" läßt durch die Fenster in's Pfarrhaus ihr "herzerquickendes, tiebliches Licht" icheinen und Muth kommt in die Seele. Und ist sie Abends hinabgesunken — "Fahr hin, ein' andre Sonne, mein Jesus, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint."

Bon der hausstran dieses Dichters haben wir wenig Unnde, denn die Aufzeichnungen, die sie in ihre hausbibel gemacht haben soll und die wir in verschiedenen Schristen abgedruckt finden, sind nirgends als urtundlich nachgewiesen und scheinen auf einer zeschielten Ersindung Wildenhahn's zu beruhen. Wir geben noch die Lebensregeln, die er seinem Sohne Johannes hinterlassen:

"Meinem einigen hinterlassenen Sohne überlasse ich von irdischen Bütern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen haben.

"Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Worts werden soll: dabei soll er nun bleiben und sich daran nicht tehren, daß er wenig gute Tage dabei haben möchte, denn da weiß der liebe Gott ichon Rath zu, und kann das änsertiche Triibsal mit innerlicher Herzenslust und Freudigkeit des Geistes- genugsam ersehen.

"Die heitige Theologiam studier in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten, und hilte dich ja vor Syntretisten, denn die suchen das Zeitliche und sünd weder Gott noch Menichen treu.

"In deinem gemeinen leben solge nicht boser Gesellschaft, sondern dem Willen und Befehl beines Gottes.

"Infonderheit:

- "1. Thue nichts Boses in der Hossimung, es werde heimtich bleiben, denn es wird nichts so flein gesponnen, es sommt an die Sonnen.
- "2. Außer beinem Amte und Berufe erzitrne bich nicht. Mertst du denn, daß dich der Jorn erhibet habe, so schweige strafstille, und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Webote und den christlichen Glauben bei dir ausgebetet hast.
- "3. Der steijchtichen simbtichen Litze schäue dich, und wenn du dermaleinst zu solchen Jahren kommst, daß du heirathen kannst, so heirathe mit Gott und gutem Rath frommer, getreuer und verständiger Leute.
- "4. Thue Lenten Gutes, ob sie dir es gleich nicht zu verselten haben, dem was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erden längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Schu geschenket hat, und da er dich in der heitigen Tause zu seinem Kinde und Erben auf = und angenommen hat.
- "5. Dem Geiz steuch als die Hölle: taß dir gentigen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erwerben hast, obs gleich nicht allzwiel ist. Beschert dir aber der tiede Gott ein Mehres, so ditte ihn, daß er dich vor dem leidigen Misbrauch des zeitlichen Guts bewahren wolle.

"Summa: bete fleißig, studire was Chrliches, tebe friedlich, diene redlich und bleib in deinem Gtanben und Bekenntnis beständig, so wirst du einmal auch sterben und von biefer Welt scheiden willig, fröhlich und seliglich! Amen."

### 2. Das evangelische Pfarrhaus im dreihigjährigen Kriege. Johannes Cervinus. Johann Valentin Andreä.

Der entsetztiche Krieg, der das Baterland drei Jahrzehnte hindurch verwisstete, war eine Probe von gewaltigem Ernst, ob das deutsche evangelische Pfarrbaus für das Boll etwas tauge, ob

der Pfarrer durch die Ebe weich, durch die Sorge für die Familie leig geworden, oder ob er bereit sei, mit seinem Bolt zu leiden, für seine Kirche zu tämpsen. Die Probe ward bestanden. Auch Buftav Frentag ftellt in feinen Bilbern aus der deutschen Bergangenheit, wo er auf den dreißigjährigen Rrieg zu reden fommt, dem evangelischen Bjarrhaus ein gntes Zeugnis ans. Er giebt uns Bilder von den unfäglichen Qualen, welche über bie Pfarrer und ihre Familien gekommen, Bitder auch von ber Robbeit des Ariegstebens, in welches die Geiftlichen mit hincingeriffen wurden; aber er fügt hingu, daß die Pfarrer fich felbst wader gehalten und dem Bott ein Salt gewesen. Dag in jener Zeit namenloser Triibjal, bes personlichen Leidens, bes Familienjammers, ber Bollsnoth und namentlich bes Webs, bas liber bie Kirche ichwer nich lagerte, das deutsch evangelische Trofilied, wie reines Gold im Fener bewährt, reich fich ergeß, ift befannt. Der Gejang lam aus schwerfter Erfahrung. Die Pfarrer waren in bem Ariegsimem, der liber die Gemeinden hereinbraufte, vor Allem bloggenellt. Im Pfarrhaus suchten die Bentelustigen vor Allem Geld und Gitt. "Bfaff gieb Geld", war ber Kaijerlichen gewöhnlicher Brug. Und die Schweden waren auch nicht ichiichtern. Prandschatzungen, welche ben Gemeinden aufgelegt wurden, belasteten die Herzen der Hirten am schwerften. Und unerschrocken traten dieje mit ihrer Filrsprache vor die Kriegsobersten. In Gilenburg will der schwedische Oberst Dörsting 30,000 Thaler erpressen. Port war Martin Rintart Pfarrer, ber nachher ben Frieden begriißte mit seinem Lobgefange "Nun banket alle Gott", bem wahrhaftigen deutschen: "Te Deum laudamus". Der treffliche Mann bittet um Erlaß. Der Kriegsmann ift unerbittlich. "Rommt, meine lieben Kirchfinder, jo ruft er ba seiner Gemeinde zu; baben wir bei den Menschen fein Wehor noch Bnade, so wollen wir mit Bott reben". Er läßt zur Betstunde läuten und singt mit jeinem Bott auf den Anicen: "Wenn wir in bodiften Rothen fein". Das hilft, nur 2000 Thaler muffen bezahlt werben. - Aber wie oft brach ber Gränel ber Berwiffung in Die heilige Stätte

herein! Der Geistliche am Attar wird geschmäht, die Agende mit dem Säbel zerschnitten, die Hostie vom Altar genommen, der Wein verschiltet oder gotteslästerlich getrunken. Bon den Magdesburger Geistlichen, die unter den sausenden Kugeln ihre Herde geweidet und die Sterbenden getröstet, ward der Eine nackend ansgezogen und mit seinem Beibe geichtagen, der Andre in jahrestange Hast geworsen, ein Dritter am Altar niedergehanen, ein Vierter stücktete sich mit 4000 Einwohnern in den Dom. Waren die Wohnungen verwisstet, so zogen die Geistlichen mit ihren berandten Lenten in die Waldesversieste, getrost, daß ihnen Gettes Wort Niemand randen konnte. Und leider waren es nicht immer nur die Feinde — die eigenen Gemeinden verursachten nach der Nehheit der Zeit dem tronessen Geistlichen ost tieses Herzeleid.

Raum bilrite es ein reicheres Bild von den Leiden des beutichen evangelischen Piarrhauses im breifigjährigen Eriege geben, als das uns Cervinus in der "Wetterfelder Chronif" entwirft. Loreng Cervinus (eigentlich Birich) war um 1579 in Grinberg in Oberheffen als ber Sobn eines "Burgers und Rathsverwandten" geboren. Geine theologischen Studien machte er auf ber Univerfität Marburg, we er zu ben friffen Bintelmanns und Menpers fich zu einem erwiten, feiten, frommen gutberaner ausbildete. Im Jahr 1604 ward er von dem Arciberrn von Robenftein in dem Soemealder Torje Grantiid Rrumbach, nabe ber fagenberühmten Burg Redenfton, anveftent. Theile Die Streitigterten unt Bapoten, in melde er ber eiter gemeth, theils bie Unnehmlichteiten, Die ibm bie Wabe feine Gimmermatere auf ber wenen Stelle bet, meben Beranteffung alteien fem. bag er iden im Jahre 1608 ben Dominad mit ber Beiteren vertaufdte und bon bem offizien Albeit Die vom Germa bannach bie Berefung nach Wetterfelt erwater. Mer eine balbe Stunde von Betteried, der renderie im State eindem erenemett, welche die Aberiane des Bereitenges bidest. In dies meiden bas Allighen Better in die friedliche Erbern fin erzieft, begt State and East to to to the Committee with the

unmittelbaren, jest standesherrlichen Familie, welche ber eigenen Herrichaft viele treffliche Regenten, bem Reiche tüchtige Männer für das heer, das Gericht und die Berwaltung gegeben hat. Lanbach war Georg Glabung erfter Pfarrer und Superintenbent. Diejer, wie ihn die Marburger Fafultät riihmte, "in ber beiligen Theologie und Philosophie, in ben Sauptsprachen tief gelehrte und überans fromme und getreue Mann", aus Gotha gebürtig, war von dem Intherijden Pfalzgrafen Ludwig VI. als Projeffor ber Ethit, der Beschichte und Poesie an die Universität Beidelberg bernien worden. Als nach dem Tode jeines Landesherrn, unter ber vormundichaftlichen Regierung Johann Cafimirs, bas Land wieder resormirt gemacht ward, und Weorg fladung als Anhänger der Concordienformel gegen dieje Renerung, die deformatio Casimiriana, eine Protestationsschrift ausgeben ließ, verlor er 1585 mit gleichgesinnten Kollegen sein Amt. Aber in bemielben Jahre noch gab ihm der Graf Johann Georg von Solms = Laubach bie Stelle des Diafonus in Yanbach, von welcher er nach fünf Jahren in die erfte Pjarrftelle aufrückte. Bon Yanbach ift Grunberg, ber Weburtsort Cervinus, nur anderthalb Stunden entfernt. Er mag bei gelegentlichem Bejuch in ber Baterstadt auch bei bem Superintendenten Fladung eingesehrt fein und Berg und Sand ber Tochter gewonnen haben. "Und zwar bin ich Johannes Cervinus Grunebergensis im Jahr 1603 ersmahls in bieje lobliche Herrichaft fommen, durch Gelegenheit ehrlichen Heuraths, mit des Ehr= würtigen und Sochgelerten Serrn M. Georgii Fladungi S. gewesenen Pastoris und Superintendentis zu Laubach ehelichen frommen Dochtern Dorotheen S. Da ich mich ben jo balb in Laubady und in den umbliegenden Kirchen concionando ererciret babe und in vieter ehrlichen Leute, hohes und niedrigen Standes, funtichaft kommen bin." Diese Rundschaft wird ihm bann 1608 die Berujung nach Wetterfeld eingetragen haben. Er mochte nun Gott loben, daß ihm das Los auf's Liebliche gefallen. Wetter= feld, ein Dorf von mäßiger Größe, hebt fich gar freundlich von den Wiesen an der Wetter die Anhöhe hinauf. Das Gelb ift jenchtbar. Der ichöne Buchwald windt von den Bergen. Das einzige Filial Rödges ift nur eine gute halbe Stunde von dem Haupterte entfernt. Wollte Cervinus den Bater besuchen, so war Grischerg in anderthald Stunden zu erreichen. Ein kurzer nachmittägiger Spaziergang führte nach Landach zum gelehrten Gespräch mit dem Schwiegervater, und im Pfarrhaus zu Wetterseld konnten die beiden elterlichen Familien leicht zusammentressen. Der Berstasse diese Buchs hat all die schönen Wege jener Landschaft durch blumige Wiesen, wehende Kornselder, ranschende Wälder so oft mit eigenen Fissen gemessen und hat im Pfarrhaus zu Wetterseld so manches brüberliche und schwesterliche Pfarrtränzchen genossen und von der "loblichen Herrschaft" in Landach is viel Lieb" und Gunft ersahren, daß ihm auch das Pfarrhaus des Johannes Cervinus Grunebergensis zu Ansang des 17. Jahrhunderts wie Friede und Behagen annunthet.

Aber Dies Saus ift feinem Pfarrberrn gu einer Stätte unfäglicher Leiden geworben. Zwei Kinder bat ibm feine fromme Derethee geboren. Der Cobn Laurenting wuchs auf, warb Metter ber lateinischen Schule in Laubach und fart 1635 an ber Poit. Das Techterlein Manes, am 10. Mai 1616 getauft, ftarb iden am 12. Mai. Um 14. Mai folgte dann die Mutter Dem Rinde nad. Bezeichnend für die etwas nüchterne Auffaffing ber Che, welche vielen tutberiften Gerftlichen jener Beit eigen war, ift Die raide Wiederverberrathung iden am 11. Geptember besielben Rabres, nach taum mer Monaton. Geine meite Frau mar muder eine Dorothee, get. Meinbard, aus feiner Baterftadt Gründerg. Gie gebar ibm gebn Rinder, bar Coline und feche Tochter, ben benen feine alter els 18 Jabre marb, weil feins die Pest ren 1635 überlebte. Die Mutter selbst marb am 22 Juni 1925 ben ber Bel berberefft Men emmal, wieder and course four vice of the extinction by performable or fich em 20 Orteber 1025 mt . Rathaulna ber Ebrb. Samig e den i begerenen Minteren bei bei bei benterlaffnen Bitter. Die benate ihm mit bier erfen obe eine Stieftechter zu, gebar ihm aber keine Kinder. So hat der Pfarrer von Wetterfeld die Weburt und den Tod von zwölf Kindern gesehen und ein gutes Theil seines Lebens kinderlos zudringen müssen. Wie viel Leid schließt diese Thatsache schon in sich! Aber der Leidenskelch enthielt mehr.

Che wir nach der "Betterfelder Chronit" uns vom Pfarrer Cervinus uns seine Erlebnisse erzählten lassen und am Faden dieser Erzähltung eine furze Wanderung durch die Schrecknisse des dreißigsährigen Krieges machen, gedenken wir noch einen Augenblick der alticklichen Verhältnisse, in denen er vorber gelebt.

Cervinus hat in der Braffchaft Colms = Laubach eine driftliche, genauer eine evangelisch = lutherische Obrigfeit vor= gefunden. Mit der größten Gewiffenhaftigfeit forgte bie Berrichaft iffr Kirche und Schule. Namentlich blühte eine höhere Schule in der fleinen Stadt laubach aufs erfreulichste und wohlthätigste. Wenn ber gegenwärtige Gerr ber Grafichaft mit Aufbringung großer Opjer ein Ghungfinn in Laubach errichtet hat, um seine Sohne nicht auf jerne Schulen senden zu milifen und um der lernbegierigen Jugend ber Bjarr-, Beamten- und Bürgerhäuser umber ohne große Rosten die Reise zur Universität zu verschaffen, so ist er in die Bege feiner Bater getreten. Bu Anfang bes 17. Jahrhunderts hatte bie Schule in Laubach einen folden Ruf, bag nicht allein die adlichen Familien des landes umber ihr die Sohne iibergaben, die Bellersheim, Löw, Riebejel u. A. jondern auch aus der Ferne die Schüler famen. Zweimal jährlich im Friihjahr und Berbst wurden öffentliche Priifungen veraustaltet, zu welchen die gräfliche Familie, Die Geiftlichkeit, Die Stadtrathe fich einstellten. Dieje amtlichen Theilnehmer an den Prijfungen ipendeten dann ein paar Baten oder Pfennige zu Prämien für bie ausgezeichneteften Schüler. Auch Stipenbien murben armen Studirenden für die Universität bewilligt. Boren wir, wie unser Chronift die gute driftliche Obrigkeit lobt: "Damals ift bas löbliche gravliche Haus in bechfter Glor gestanden, burch Gottes Zegen, den weit der Hodmoblgeborne Grave und Gerr Grav

Hansgeorg etc. wie auch bie Sodwohlgeb, Gravin und Fran Margaretha Gottes h. Wort recht grundlich verstanden, und mit driftlichem Evver über bemsetbigen gebatten, tirchen und ichnten mit trewen wohl qualificirten bienern ernstlich versehen, diesetben geliebet und vatterlich verjorget, gerne und gnediglich gehöret, denjelbigen in allem guten gnediglich bie Sand geboten, ihren Gravlichen findern allezeit Hochgelarte trewe praeceptores gehalten und mit gutem erempel vorgangen, bieselbigen auf bie vornemen Universiteten geschieft und sowohl zu Saus als auf ben Universiteten quite fundamenta in Religione und artibus liberalibus legen laffen, die liebe junge Berichaft in allen williglich gefolget und jo wohl in Gottes Furcht als in anderen, ihrem stand gemeß, Gravlichen herrischen tugenden fich täglich genbet und barinnen gewachsen, find Ihre Gnaden samt und sonderlich von allen Fürsten und Gravlichen beusern, auch jouft von jedermann hohes und niedren ftandes geliebet, gelobet, geehret und befordert worden, das fast feine woche hingangen, barinnen Ihre Gnaben nicht von fremten Berichaften waren freundlich besucht, das wohl werth were, das joldjes andern zu gutem erempel weitleuflig beschrieben werde.

"Den a(n)gestellten monattichen Convent (der Geistlichen), auch die Examina scholastica haben die Hochwohlgeborne gravliche junge Herrschaften personlich, fleisig, gnediglich besucht, gezihret, geehrt, selbsten argumenta proponirt, detlamiret und damit jedermann instigiret, das viele vom Adel auch vorneme leut aus dem benachbarten ihre finder zur schnel Laubach verschieft gleich als zu einer Academien, auch die bürgerschaft ihre kinder mit lust und srenden zur schule gehalten, darzu Ihre Gnaden allen gnedigen vorschub von dem ihren gethan, jerlich zween stipendiaten von armer leut kindern auf den Universiteten gehalten, deren jedem jerlich mit brod und kleidung aus dem scholas personget, und diesselbigen so weit bringen lassen, daß sie bei allen Universiteten vor den paedagogiis gestevet, in scholas publicas einn laude aufgenommen und nach kurzer zeit honores publicas asseguiren konnten.

Sonderlich aber wurde von jedermann die Musica zu Laubach bechgelobet."

Mit ber Dbrigkeit fteht die Beiftlichkeit in Gottes Wert und Inthers Lehr' einmüthig zusammen. Die gnädige Herrschaft mag der Unterweisung und der Tröstung, zu welcher bie Diener bes Evangeliums berufen sind, nicht entbehren. "Ihre Gnaben E(clia), berichtet Cervinus, hatten von benen, Die fich Die Reformirten nennen, oftmals schwere anjechtung in religionjachen, aber durch fleißige Betrachtung göttlichen Worts, burch bas liebe Webet und trewen Undericht vornehmer Theologen von Universiteten besonders herrn D. Aegydii Hunnii S. und herrn D. Johannis Winkelmanni S., welche ihre gn. auf ihrer futiden oftmahls zu fich geholet, vielmehr aber in Schreiben conjultiret haben, auch durch steifiges Bachen und Beten obgemelten Beren Fladungi S. find J. g. (Gottlob) allwege auf guter ban erhalten werben." Und nicht mit berühmten Theologen allein hat die gnädige Herrschaft verfehrt: fie hielt fich gewöhnlich an ihren verordneten Seckforger. Und wenn fie ihren Sit innerhalb bes Kirchspiels Wetterfeld aufichlug, so war sosort der Pfarrer des Rirchiviels der Seelsorger der Herrichaft. "Im Dec. 1609 ift die Best zu Laubach fommen, hat M. Philippi (Pistorius, des mit dem Grasen abwesenden Pfarrers) Sausframe Gelden (Gelasia) mit dreien Kindern hingenommen und ift die Durcht, und Hochgeborne Flirstin und Frame, Frame Anna, geborne Landgravin zu Seffen z. Grävin 311 Colms u. Herrn Graf Albrecht Otten Fram Gemahlin mit J. g. Graflichen Rindern und etlichen Spijgefindtlein auf Die Engelburg im Thiergarten gewichen, allda ich unwürtiger J. g. die h. Weibnachten, auf's Newjahr, und in festo Epiphanion mit dem h. Umpt underthanig aufgewartet, hat J. f. g. fich in herblider Demuth auf's allergnedigste gegen mich erzeiget, welches ich unwürtiger nicht genugiam riihmen fann." Im Nov. 1611 hat fid bieje Glucht ber Grafin vor ber Beft nach ber Engelsburg und des Bastors Trost mit Gottes Wort in beweglicherer Weise wiederhott. Diesmal erlag das hochwohlgeborne Fräulein Agnes.

Andern Tags, während ber Argt "bes lieben Grenleins Leichnam eröffnet, die causam mortis zu erfahren", hat die fürfiliche Mutter den Pfarrer fommen laffen -- und "hat den Troft gottliches Wortes gant guedig und andechtiglich angehoret und ein lang gottselig gesprech, mit vergiesing vieler Threnen mit mir gehalten." Rach zwei Jahren, Angust 1611 fommt die Best zum britten Mat nach Laubach. Und Cervinus bedient Die Sofbattung auf ber Engelburg und in Merlan bis in den Januar 1614 mit einer Countags = und Wochenpredigt und etliche Male auch mit ber beil. Kommunion. "Diefe Zeit, jo bezeugt er, habe ich bas gottfelige Berg der lieben frommen Gürftin recht fennen lernen. Wiewohl es mir janer worden, benn ich die Beit zu Wetterfeld und Rotaes zugleich mit Gottes Bulje alle Predigten gethan und feine verseumet." So bantbar ber Chronist Dies icone Vertrauensverhältnis zwischen der Herrschaft und der Geistlichkeit rühmt, se entruftet zeigt er fich gegen die Störung desjelben. Um 2. Marg 1610 fiel Graf Albrecht Otto vor Breitenbend im Jülichichen, wohin er mit bem Bjalggrafen von Neuburg gezogen war, von einem Stüd's Geschütz getroffen. Die Brüber ber Wittwe, Die Landquafen Ludwig und Philipp von Seffen famen, um berjelben, Die gesegneten Leibes war, die Tranertunde fänftiglich beizubringen. "Die beiden herrn pafteres Daus M. Fladungus und Daus M. Geierberg, welche J. f. g. als eine rechte Liebhaberin Gottliches Worts und des h. Ministerii jonsten alzeit quediglich gehoret, hatten sich auf Troft aus Gottes Bort gefast gemacht (wie es benn waren b. Maner foll troftes) wolten J. f. g. der Tage einen besuchen und tröften, weren auch ohne zweifel mit ihrem troft angenehm gewejen. Aber der secretarius Thomas Maul, der damals das factotum bei Hoij war, hat sie (weiß nicht aus was politischer Beisbeit) gar nicht wollen zulassen: muste also bas böchstbetriibte fürstliche Hert des rechten troftes Gottlichen Worts damals mangel leiden, welches die beiden frommen Manner hochlich betrübet, haben auch dem Maul nimmer wohl getrauet." Roch empfindlicher war die Aufrichtung einer Schrante zwischen ber Berrichaft und ber Beifilichkeit, wenn der Berdacht resonnirter Jutrigue nahe lag. "Auch hatte das liebe Ministerium bisher allwege bei Ihren gnaden liberum aditum — freien Zugang — gnedige Andients, schlennige Hiller der Berichaft Woor von Hensburgischer Herrichen, sich bei Hois ein verschnitzter Mann Eberhart Moor von Hensburgischer Herrichaft vertrieben, sich bei Hois einpracticirte, undersstund sich die liebe Herrschaft dahin zu bereden, solches sen wider J. g. respett, J. g. solten ihre prediger halten, wie die Herrn zu Isenburg, die hielten ihre prediger wie die andern bawern, musten alles durch die beampten vorbringen und durch die bescheid erwarten. . Ist aber nicht gut, wann hohe Obrigseiten nur mit frembden augen sehen und frembden Ohren hören sollen: da handeln solche gesellen vielmahl, das sich unschultige Leute hindern Ohren frawen, wie ich selbst ost ersahren. Exempla sunt odiosa: dech richtet der liebe Gott immer zu seiner Zeit. Wer nur gedult baben kann."

Folgen wir dem treuherzigen Mann, der mit der Herrichaft nicht wider seine Bauern, sondern sitr seine Bauern verkehren will, nunmehr auf sein Dorf. 1608 zog er dort ein. 1609 beginnt schon das Leid. Ein Theit des Psarrhauses sällt ein und erschlägt beinahe die liebe Hausstrau Dorothea. Der Graf Albertus Otto schenkt sosort zum Neudan alles nöthige Holz aus seinen Bäldern und thut "soust alle guedige besörderung". Um 10. August kann das neue Haus bezogen werden, am Tage des heitigen Laurentius. Den Einzug seiert die Hausstrau, indem sie ein Anäblein gebiert, der Hausvater, indem ers auf den Namen Laurentius taust. Dem "Britischolz" gab der Psarrer eine Inschrift, die auf deutsch ungefähr lautet:

Herr Chrift, weil Albert Otto dir geweiht den Bau, Bau' ihm ein ewig Haus auf selger Himmelsau. Und laß den Hausherrn, dem sein eigen Haus ward neu, Dein Haus und Wort und Recht, Herr Chrift, verwalten tren.')

<sup>1)</sup> CHRJSTE tibi tuus hane ALBERTUS condidit OTTO ALBERTO aeternym condito CHRJSTE Domum. Hac da CHRJSTE tua sit semper in acde fidelis Occonomus Verbi Institiacque tuac.

Ein treuer haushalter Bettes ift Cervinus in feinem neuen Pfarrhaus gewesen und in den schwersten Heimsuchungen hat er jeine Treue erprobt. Daß es boje Zeit war, darauf deutet er zuerft im Jahre 1621. Er Hagt über bas "tenflijche landesverderbliche Besen mit der Kipperei." Man machte überall schlechtes Geld, wodurch alles Geld tief in jeinem Werthe fiel. Gin neuer Mantel toftete ihn 100 Th. Das war feine Besoldung von einem gangen Jahr. Mit bem folgenben Jahre 1622 begannen bie Kriegsleiden burch immer neue Ginquartierung, Brandichatung, Berwiftung, Peinigung. Freund und Teind unterschieden fich faum in der Härte, mit der sie das Bolt bedrückten. Dazu war der gange Krieg mit folder Berreigung bes beutschen Reichs verfnüpft, jo wechselvoll wogte er hin und her, daß der Betrachtung über Die Beit die politische Überzengung jast fehlt. Der Krieg, von welcher Seite auch grade seine Roth kommen mochte, war burdaus grantich. Und faum ward sein Lauf mit einem andern Buniche begleitet, als daß er zu Ende gehn möchte. Cervinus icheint ein wohlhabender Mann gewesen zu sein. Hur so war co ibm möglich, daß er aus Wetterfeld fich nach Grünberg oder Laubach in ein eigenes Sans fliichten, den Gemeinden in schwerer Noth Geld leihen und jeine verwilftete Wirthidigit immer wieder berftellen fonnte. "Im Rovember 1623 ift ein Ritmeifter zu Freienichn - 11/2 Stunde von Wetterfeld - gelegen, bem bas Land contribuiren mujen, darzu ich 70 Thaler ber Gemeinde zu Wetterfeld und 106 Th. ber Gemeinde zu Rotges gelieben, bin zum Theil ubel bezahlet worden. . . Anno 1624 den 16. Aprilis hab ich meinen Sohn Verengen ins Gieser Paedagogium geführet. wurde underweges von den Soldaten beraubt, und als ich heim tam, war die atte pfarrichewren eingefallen und die liebe ernde vor der thur." Da gehts denn an ein schnelles Bauen, wozu die Fürstin das Holz schentt und der Pfarrer das Geld vorschieft. Im Rebruar 1625 wird er bei einer Rirdenvifftation von den Soldaten eines neuen Mantels beranbt. Im December 1627 rafft Die Best in Betterfeld vier Perfonen weg; im Tebruar 1629 gefdicht basfelbe in Redacs.

Mit dem Jahre 1634 mehrt sich die Trübjal. Graf Albrecht Otto II. war Schwedens Bundesgenosse und nußte von den anrückenden Spaniern und Kaiserlichen Böses erwarten. Er sloh nach Ziegenhain, der Festung, welche seinem Schwager Landsgrasen Wilhelm V. von Sessen-Kassel gehörte. Gervinus sloh auf Sessen-Darmstädtischen Grund und Voden nach seiner Vaterstadt Bründerg, weil der Darmstädter Landgraf kaiserlich war. Die Istanischen Bölker haben im Landachschen granfamlich gewilthet.

"Den 17. Oct. 1634 bin ich wieder von Grünberg nach Betterfell gezogen.

"Nach der Nertinger Schlacht hat das keiserlich volk allenthalben im Land ubel gehauset, Laubach dreymahl gepliendert, bin
ich den 25. Tag Octobris 1634 wieder nach Grünberg gestogen,
mit alle meinen pfarrfindern, haben daselbst den ganzen winter
über bleiben und grosen jamer ausgestanden, besonders mit dem
armen viehe, desen ich ostmahls 50 stück pserd und führ überm
Halse gehabt, auch manchmal 50 menschen Secten in meiner
tleinen Behausung, ohne Schas, Schwein und dergleichen, habe
daselbst in meinem Hause den armen Leuten gepredigt, und
getrostet, hab ost meiner und anderer armen leute aus den Solmischen dorsern uber 150 in der predigt gehabt, das sinden, Eren
(Hausgang) und garten sollgestanden, die communion gehalten,
linder getaust ist ein jamer zu sehen gewesen.

"Den 25. Oct. 1634 ward die Stadt Grünberg auch angerent, mit brant und plünderung betrewet, musten 1000 Thaler Brantschatzung geben, darzu ich auch 25 Thaler geben und noch keinen psennig wieder bekommen.

"Den 28. Januarii 1635 die Crabaten zu Wetterfell firchen und pfarrhaus geplindert.

"Den 12. Februarii 1635. Oberster Ungeschickt nach Lanbach kommen. Damahls hat sich ein gants Regiment keiserisch Bolt in Wettersell gesegt (weil noch viel durr gesutter und stro da gewesen) und ist lange Zeit da gebtieben, daß sich kein mensch der unsrigen alda hat dürsen sehen lassen, ohne die Schiller knaben,

die ich beordert bahin zu gehen und vor den heusern als arme Bettelkinder (wie sie den in Wahrheit waren) geistliche lieder zu singen, als gehorten sie nicht dahin, desen sie anch gewohnten und teglich hingingen und bei den Soldaten almosen holeten, kamen wieder und reseriereten uns, wie mit uns gehanset würde, war ein großer jamer zc.

"Den 18. Tag Febr. 1635 ist Benninghausen in's Land gekommen, hat in Hungen, Lanbacher und Grünberger ampt auch sehr übel gehauset. Gott erbarm es.

"Ich vermeint gnade bei denen im Pfarrhaus zu erlangen, schief ihnen eine Ohm bier, fleisch von einem schwein, und ein geback Brodt hin, welches sie selbst aus einem farren zu Grünberg abholeten, als ich aber nicht nachsolget, wurden mir alle laden, tisch, bente, betstuel, schräufe, backtrog, treppen und was nur abzureisen war, auch thuren und alles gestuel, auch getesele an der Manner buen in der Kirchen und umb die kautel abgerissen und verbrent, beneben vielen biichern und geschriebenen sachen, welche ich nicht gern verlohre, sind bis auf den 17. Martii 1635 continue sigen blieben.

"Underdesen sind viel der unserigen aus brast und kumer bin und wieder gestorben.

"Auf Palmarum war 22. Martit hab ich wieder an beiden Orten Wetterselden und Rotges geprediget, verhossent, das h. Osterssest da zu halten, aber wegen Tyrannei des ligistischen Volts nicht gekonnt, sondern die H. Ostern mit beiderlei Pfarrfindern in meinem Hause zu Gründerg halten musen.

"Den 8. Tag Maji ist bas Mansselbische Bott zu Laubach aufgezogen.

"Den 17. Maji 1635 ist der gute Herr M. Maximilianus Ritter, pastor und superintendens zu Laubach aus fimmer gestorben, und das heilige Amt bis aus diesen Tag nicht wieder bestellet worden, sondern von Herrn Joh. Bothio allein versehen worden, wird von der bürgerschaft hart betlaget.

"Den 30. Mail 1635. Ift ber Baro aus Calabria mit seinem Bold auch einmal aus Laubach gezogen und das Mausseldische Bold ausgebrochen.

"Im Anjang des Junii sind mir die Wetterseller einmal vom Halse gezogen, underdesen ist die Best allenthalben eingebrochen, auch mein arm Hauß begrissen, und ist im Junio mein hertliebes Eheweib Dorothea, mit 6 lieben tindern und Pitzen Margareten, welche auf sie gewartet in wenigen tagen in Gott selig entschlasen, ich auch dermasen frant gelegen, das man mich etlichmahl tod gesagt, din aber durch Gottes Gnade wieder ausschmen, vielleicht mehr Ungliss den geschehen, auszustehen und dem lieben Gott in seiner sirche langer zu dienen; der liebe Gott gibt mir solches in Gnaden zu ersennen, mich dantbar zu erzeigen und helse mir in gnaden hernach. Amen."

In's Kirchenbuch trägt Cervinus die Todesfälle mit diefen Borten ein.

- "12. Juni. Mein M. Johann Hirschen liebe Dochter Anna Maria zu Grünberg poste gestorben, baselbst ehrlich begraben.
- "22. Juni. Meine liebe Hausmutter Dorothea S. zu Grlinberg begraben.
  - "22. Dein jüngstes liebes Dochterlein Katharina.
- "22. Meine liebe Dochter Anna Elijabeth besgleichen begraben.
- "27. Mein lieber Sohn Maximilianus und Caspar auch daselbst peste gestorben und begraben, Gott verleihe ihnen allen eine froliche Auserstehung zum ewigen Leben und helse mir der ich damahls auch peste laborirt und durch Gotes Gnade wieder aussomen in gnaden zu seiner zeit zu ihnen. Amen.
- "27. Bigen Margaret, welche unfer gewartet, auch daselbsten begraben worden.
- "31. Juni mein liebes Dochterlein Eva daseibst begraben."

Cervinus fährt in seiner Chronit sort: "Damals ist die Pest so start gewesen, daß sie allenthalben über die Heiste der Leud hinneg genommen und einmal zu Grünberg 27 Leichen in einer procession getragen worden. Und daneben die hungersnoth so groß gewesen, das die mest forn 7 soppstillet gegotten.

"In diesem Monat Augusto sind zu Grünberg 384 personen begraben worden.

"Umb diese Zeit ist der lobliche monatliche Convent der pastorum et ludimoderatorum zu Laubach abgeschafft, dagegen den heilosen sieden ihre blasphemias zu üben erlandet worden, dech umb gelt, welches sie sonst bei keiner andern herschaft haben erlangen können, desen wolle sich Gott erbarmen."

Es wirde zu weit führen, wollten wir all die Plünderungen, Brandschahungen, Auswanderungen des geplagten Mannes aufzählen. In der späteren Zeit des schrecklichen Kriegs hat er nicht mehr in Gründerg, sondern in dem näher gelegenen Laubach seine Zuslucht genommen. Nech einige Züge. Aus dem Jahr 1614 berichtet er: "Den 11. Tag junij als Königsmark mit den Hessen und Weimarischen Bölsern den Beyern nachgeselget, ist mir zu Wettersell ein gantses geback Brot genommen worden, sehlet nicht viel das ich wehre um alles rind viehe kommen, wie den das mahl mein lieber Herr Schwager M. Jacob Zecker, Pfarrher zu Minster umb 2 gute Ochsen und 2 herliche siihe kam, wir aber stehen wieder nach Laubach, sint den 19. Jund wieder beim kommen.

"Weil man unn so start aus Münster in Westsahlen vom tang erwiinschten srieden geschwaßt, hatte ich auch starte hosnung, meine schwere Klag über so manigsaltiges elend sollte geendet sein: Aber, Gott erbarms, meine hossung bat mich weit betrogen: den indem wir zu Wetterselden uns ver den Underhessen wegen unsver Fraw Gravin nicht sürchteten. und zu wohl warteten, tahm den 18. Tag Oetobris ein bessisch Vartev von 35 Pserden, blieben übernacht bei uns und thaten ihnen die armen Lente

<sup>1)</sup> Sie war eine Schwester ber Landgraffen von Beifen Raffel.

alles gute, ber Lentnant, der fie führete, war dren mal bei mir, nam fich alles guten an, ichieben noch mit gutem Willen. Als aber die underheffische Urmee vor Butschbach zogen, tahmen fie mit einem gangen Schwarm, ichidten auf Simonis Inda (28. Oct.) ein Saufen boje Buben vorher, begerten jutter, welche ihnen die arme leut beneben brot willig gaben, ohne das sie ihnen in Benfern ihres gefallens zu manfen nicht gestatten wolten, als dieje abgeschaft wurden, siel der gante ichwarm ins berj und jonderlich in den pfarheif, handelten nicht wie ehrliche Soldaten, sondern ärger als nie fein feind gethan, ja wie die wittende wolfe und Teufel, haben mir armjeligen mehr als vor 100 Th., Herr Jacob Beckleren, Pfarberen zu Miinster jo gut als vor 100 Thaler ichaden gethan, haben alle Dafifdwein, und geduch, frucht, fleifch, hausrath und alles bei den armen leuten hingeraubet, der liebe firchenfelch und vergutdet plättein, der ichone teppich, welchen ich ielbst auf den Gottestisch gegeben, mein Mantel, welchs stiick under jo viet taujend andern Bolfern jo viet jahr her erhalten hatte muste and fort, wir haben es gestagt, wen wir gewolt, ift alles umbsoust gewesen. Die hohen officirer beim heffischen Bolf haben die ichnelt unfern beampten gegeben, die jolten und gewarnet und um salva quarti ben zeit wie andre angehalten haben, ift bie warbeit, die arme Leut aufzuschinden find fie gut, aber zu schiiten taugen sie nichts, Gett wolle sich unser erbarmen und ein besser Megiment beicheren. Der Tob jelbst ift besser den jo ein elendes Veben.

"Ad das Gott erbarm, ich armseliger Mann, hatte zwar gehoffet, ich hatte nun gung von triibsalen geschrieben und wolle die seder einmal hinlegen, aber es kann noch nicht sein."

Im Jahr 1615 ichtugen die kaisertichen und bairischen Bölker dicht bei Wetterseld ein großes Lager auf, 100,000 Pserd und so viel Menschen. "Den 25. Tag Mais sind wir aus Wetterselden gehen Laubach gezogen mit dem viehe, und theils mobilien, und bis auf Bartholomä: den 24. Tag Augusti in allergrosestem Etend darinnen gesessen, und underdesen, umb allen segen Gottes an viehen und allen sruchten was nur aus der Erde gewachsen,

durch die hellischen Harpins die beverische und keiserische Volker gebracht." Beim Abzug ging der treue Pfarrer in's lager und legte Fürsprache ein beim Landgrasen Georg, "wegen der armen Leut, obs nicht meglich sen, daß J. k. g. im Ausbruch den Brand verhindern, ob die arme Leut ein theit ihres hausraths und früchten wieder bekommen möchten." Nicht umsonst. "Den obwohl die auserste lager wiirden abgebrandt, blieb doch umb das Dors her so viel stehen und liegen, das sowohl Landach, Gründerg und alte Dorser umbher als wir zu Wettersel deses wohl genossen und mancher mehr bekommen, als er verlohren gehabt, ist mir aber, besonders von meinen Pfarrfindern wenig gedankt worden.

"Den als jederman wieder einzog und alle thüren im ganhen Pfarhoif hinweg wahren, auch ein groß stille am Zigel dach auf dem Pfarrhaus über den beiden stellen hinweg geschlagen gewesen und der regen beide bew durchweichete, bate ich die beite Bawmeister Conrad Deschen und Hans Emurad Hoismann, das sie mir doch das nötigste wolten helsen machen. Gaben sie die antwort: sie heten mir den Pfarhoif gantz gesiesert, ich mochte es wieder machen. Und ob ihnen gleich gebot von der Obrigkeit würde angelegt; hatte ihrer seiner einen singer angelegt oder ein psennig darzugegeben, wolte ich ben ihnen wohnen, hab ich's alles müsen selber von dem meinen wieder repariren. Und als ich darüber auf der Kantzel gestagt, haben sie mich altenthalben übel geschendet. Gott besehre sie oder helse mir in Enaden von ihnen. Das winsche ich von Herzen. Annen."

Selbst mit dem Friedensschliß war das Clend noch nicht zu Ende. "Nachdem den 21. Octobris 1648 zu Dsnabrüg und Minster in Westphalen der allgemeine durchgehende Tentsche srieden zwischen seisert. Majestet und beiden Kronen Frantreich und Schweden getrossen und publiciret worden; ist zwar jederman desen hochlich ersrewet worden, und haben dem lieben Gott (wie billich) davor herhich gedanket und auf besserung gehofset: hat sich aber nech nicht allerdings darzu schieden wollen. Den die Schwedische Bolter, welche auf die Friedens gelter (eine unauss

iprechtiche Summa, bergleichen in teiner Sisterien gedacht wird, weit die Welt gestanden) gewartet: haben sich in alle Lander ausgetheitt: Obrister Hans Caspar Bego ist mit seinem Regiment von januario 1649 bis in den Martium 1650 in den Wetterausschen Grasschaften gelegen, sein General Hamerstein zu Bornheim, er aber zu Liche Quartier gehabt, zu Landach ist ein Bust Kind, Michel Heirath, ein Holsteiner Capitein Lentenant ze. Ist zwar sicherheit im Telde und auf der Strasen gewesen, haben die ganze Zeit in unsern Hausen bleiben konnen (davor wir Gott billich zu dansen) haben aber sonst ein grausames gekostet.

"Zu Wetterselben haben 2 soldaten gelegen 14 mouat lang. Hans Jakob Friand ein Franzoß von Lamoth und Jost Burthart ein Voring haben monatlich getostet 10 Thaler Kostgelb 1 Th. Servis. Jeden Monat 5 achtel Haver. Thut 154 Reichsth. 70 achtel Haver. Vas achtel 3 Reppstiick thut 46 Th.  $2^{1}/_{2}$  Roppstiick und so viel Heus als die haben verasen konnen, ist ein überauß große Beschwerung gewesen.

"Auch hat der untwillige Capitein Leutenant den ganten sommer alle seine geut durch alle unire Wißgrunden geweidet und dieselbigen verderbet, welches wir auch wol sind gewahr worden, ist mit 30 Th. nicht zu bezahlen. Jun Friedensgeltern haben die armen Wetterselder zwen mahl 44 Reichsthaler geben nursen, Summa 88 Reichsth. Die Quittung, so mir Johannes Neus gezeiget vom Capitein Leutenant thun 148 Th. 2½, Koppstiff....

"Summa 285 Reichsth. ist noch nicht alles.

"Anjangs des Martil 1650 ist Pege, und Cap. Leutenant abgedanket, jeuer nach Haus gezogen, dieser hat sich den 18. Martij auch aus Laupach, wie seines gleichen, verlohren. L. D.

"Die Renter aber, deren 24 in dieser Grafschaft Lanbach blieben, haben einen andern Capiten bekommen, ligt dismahl zu Budingen, wir wetterselder haben unsern Frantsosen behalten. Wie lange die unn noch bleiben werden, das weiß der liebe Gott. Der welle in Gnaden ein Ende darans machen. Und uns gnediglich betehern und vor dergleichen elend behitten.

"Den wen wir from wehren, bedurften wir solcher ruthen nicht. Den die wahrheit zu befennen, das ein solcher wustting, der nicht ein Buchstab lesen oder schreiben kann, so lange Zeit, ohne Furcht Land und Leut nach alle seinem lust und mutwillen packet, ist nicht der geringse strasern gottes eins. Er hat das arme Stettein Landach allein über 3000 Thater gekostet. Have consignavi 20 Die Martii 1650.

"Den 23. Julij dieses 1650 jahres hat man endtich aufgehoret dem Franzosen sein monatgeld u. Haver zu geben, u. hat Oberster Hammerstein gantzlich abgedandt Laus Doo.

"Hier zwischen hat man allenthalben Friedens Danksagung gehalten."

Die Schreden bes breifigigiahrigen Krieges hat ber Pfarrer von Wetterfeld bis ans Ende und über baffelbe hinaus durchgetoftet. Bier und fünfzig Jahre bis zu feiner Berfetzung in ben wohlverdienten Ruhestand im 3. 1658 hat er sein Amt verwaltet, bavon volle fünfzig Jahre allein in Wetterfeld. Zweimal hat er die Bernfung in eine einträglichere Stelle ber gräflichen Residenz Laubach ausgeschlagen — aus Trene und Wachsamteit für die Gemeinde zu Wetterfeld. Alls er in die Gemeinde einzog, war Friede und Wohlftand, und eine Reihe von Jahren burfte er mit der Gemeinde dieses Blücks fich freuen. "Da näherte fich mit bem Jahre 1622, jagt Matthäi in seinen Erläuterungen zur Betterfelder Chronit, der in Böhmen entstandene Berieg den Grenzen ber Grafichaft Laubach und feit der Zeit ichwand ber Wohlstand und mit ihm die Bevölferung des Landes dabin. Jahr für Jahr - nur 1629 und 1632 find ausgenommen - erichreckten und plagten fortan fremde Solbaten bes Cervinus Gemeinden Wetterfeld und Röbges. Erft famen Raijerliche, Ligiften und Braunschweiger, bann die bojen friedländischen Soldaten, endlich die Schweden und bagu Darmstädter und Niederheffen, Weimaraner und ichlieftlich Franzosen. Achtzig bis neunzigmal riickte räuberisches Kriegsvolk im Laufe eines Zeitraums von 25 Jahren in Die Graffchaft und er-

idredte die Bewohner derjetben burch ben Einmarich in nachbar= liches Gebiet. Da mußte benn Cervinus erleben, bag Rachbarderfer (3. B. Billingen) gang verodeten und Jahre lang menschenleer dastanden, er mußte seben, wie die beimatlichen Fluren zertreten, bie Ernte geraubt wurde, wie bie Saufer bes Dorfs gerfielen, Die Acter zum großen Theil wiift lagen und ftatt bes Weigens Dornen und Difteln trugen, wie endlich feine Bfarrtinder aus Rummer und Frost bahin farben. In all bem Clend fand sich 1635 auch noch die schreckliche Pest ein . . . " Wie wilthende Welfe und Tenfel" hausten ichlieglich die in der zweiten Sälfte bes Krieges gang verwilderten Soldaten, jobald fie in ein wehrtojes Dorf fielen. Um ihren Mighandlungen und Erpreffungen zu entgeben, flüchteten fich daher von 1634 an Cervinus und seine Pfarrfinder vor ihnen binter die Mauern Laubachs oder Grünbergs. Achtzehnmal mußten fie innerhalb 13 Jahre ihr Dörschen verlassen, achtzehnmal tehrten fie wieder heim in die Ruinen desselben, in denen sie manchmal kaum etwas anders janden als von hungrigen hunden angefreffene Soldatenleichen. Richt weniger als 174 Wochen hat Cervinus in ber Zeit von 1634 bis Ende 1648 in Elend in Grünberg und Laubad zubringen milisen, zusammengepfercht mit Sunderten anderer ungliicklicher Landbewohner."

Was in diesem schrecklichsten aller bentschen Kriege der Pfarrer und das Pfarrhans bedeutete, das läßt die Wetterselder Chronik in den tebendigsten Farben erkennen: der Pfarrer ist ein Bild der treuesten Pstlichtersüllung zum Wohle der Gemeinde, das Pfarrhans ein Bild der festesten Gemeinschaft mit dem Bott in Lieb und Leid. Wie freudlos war das Dasein geworden! Friede und Wohlstand ist dahin. Das Verhältnis zu den Herrichaften, das so innig gewesen war, erscheint hier und da getrübt. Die ersquiekenden amtsbrijdertichen Insammenklinste hören auf. Die Gemeinde wird in der Härrer. Und wie viele Opfer er sitr sie bringt — sie dankt es ihm wenig. "Als die armen Leut zu Wettersell sich mit ihrem viehe zu Laubach kümmerlich aushielten und 41

Stiide Mindvieh ins Lager gu Wetterfell geben mußten, habe ich aus Condolents und fie zu troften, von freiem auch ein rind darzu gegeben, welches mir andre Pastores in der Herrschaft verwiesen, jollts nicht gethan haben." Das Schwerfte in all tem Schweren war die Art bes Krieges jelbst: ba ftanden nicht blog Bölfer gegen Bötter, Chriften gegen Chriften - nein, bentiche Stämme gegen bentiche Stämme, ebangelische Confession gegen ebangelische Con-Man litt unfäglich - aber bem Opfer fehlte bie erjeffien. hebende Aussicht, bas ftartende Biel. Das Leiden ichtog bie Bersudung in fich, einen dumpfen, stumpfen Fatalismus zu erzeugen. Mur der Christenglaube fonnte vor Dieser Versuchung bewahren. Diejer Chriftenglaube bot dem Berfaffer der Wetterfelder Chronik drei Lichtstrahlen im bunteln Thal, Die Erfenntuis, bag die Bucht= ruthe in Gottes Sand liegt, feine Kinder zur Buge zu bringen, Die Zuversicht, daß benen, die Gott lieben, alle Dinge gum Beften dienen, endlich die Treue im Beruf, die nicht auf Dank wartet, sondern in jeder Lage Gottes Willen thut.

Cervinus war ein Mann der Gegenwart. Er that, was er tonnte, das Clend des Kriegs zu lindern. Wie in Noth und Tod der Zeit der Glanbe zur Hoffnung besserr Zeiten wurden, zeigt uns das Lebensbild des Johann Balentin Andreä.

Wir wollen uns nunmehr sein Pfarrhaus ausehen, das nicht nur gelitten, sondern auch eine Zuslucht der Leidenden geworden, ein Pfarrhaus, aus dem uns zwar nicht das gemithliche häusliche Leben in besonders reichen Zügen entgegentritt, wohl aber das Arbeitsleben, die Energie des Pfarrers, aufzubauen, was der Krieg niedergerissen, den Pfarrern wieder heiligen Muth, den Hausvätern strommen Sinn, der ganzen Gemeinde den Geist ernster Zucht wieder einzuhauchen.

Man dars wohl behaupten, der bedeutendste evangelische Geistliche Dentschlands während des dreißigjährigen Krieges sei Johann Balentin Andreä (1586 — 1654) gewesen, — der Borläuser Spener's durch den Ernst, mit welchem er die Orthodoxie des Kopses in lebendigen Glauben des Herzens zu verwandeln trachtete,

der Borläuser Francke's durch die Fürjorge für die Kinder und Alten, für die Armen und Kranken, für bie Blüthe ber Schule und den Dienst der Kirche, der Borläufer Zingendorf's burch bie geistige Beweglichkeit, mit welcher er jein gündendes Wort in gebundener und ungebundener Rede in die Zeit warf, burch feinen Stil befangen, immer er felbst. Dbwohl Theologe, hat er mit Heißbunger geschichtliche, mathematische, geographische, dichterische Werte burchforicht. Dit ber angestrengtesten Thatigfeit bes Beiftes verbindet der lebendige Jüngling Lautenschlagen und Boltigiren, und ber Berfehr mit Tischtern, Uhrmadjern, Golbarbeitern beweift und ftartt feinen Ginn für die Wirtlichkeit bes alltäglichen Lebens. Der Lutherichen Kirche angebörig, eines berühmten Kämpen für Lutheriche Rechtgläubigkeit Enkel, ftebt er im Briefwechsel mit Amos Comenius, bem Bischof der Brüder in Mahren und Böhmen, bewundert er das Gemeindeleben im resormirten Gens, und wenn er das Bild der Christenheit so zeichnet, wie es vor seiner Seele steht, muthet es uns an, als ob die Liebe der Gläubigen in den ersten Jahrhunderten vor und trate. Mitten in einer Zeit theologischer Engigfeit ein Mann von weitestem Blid, mitten im Streit ber Meinungen ein warmes, an ben Chriften am liebsten Chriftun berausfühlendes Herz, mitten in der Roth des Kriegs ein Held rettender Liebe tritt er mit feinem Beift, leichtbeweglich in Schrift und Wort, der herrichenden Geschmadlofigfeit entgegen. J. B. Andrea war ber Gufel jenes Jacob Andrea, durch beffen Bemithen die Concordicusormel zu Stande gefommen, und der Sohn bes Johannes Andrea, Stadtpfarrers zu Berrenberg, nadiber Abts von Konigsberg. Seine Mutter, Maria Mofer, aus bem berühmten Geschlechte, bas Deutschland zwei driftliche Staatsmänner gegeben, war eine mächtige Frau, die und in ihrem Berhältnis gu Andrea vorkommt wie Ludwig Hofacters Mutter in ihrem Berhattnis zu ihrem Sohn. Unermidet an Fleiß, jo ichilbert fie Britueifen, einfach in ben Sitten, bejonders geschickt im Sammeln ber Kräuter und in Bereitung der Argueien, fest und ftreng im Glauben, cifrig im Gebet, lebte fie nach und von Gottes Worte, las alljähr-

lich die Bibel und monatlich ihr Pjalmbuch zu Eude, und war in ber erbantichen Litteratur ihrer Zeit sehr bewandert. In ihres Baters Haufe hatte fie ben Anfang gemacht mit ber Pflege ber Urmen, fie fuhr im eigenen Saufe fort, und als Wittwe war fie jo thätig für Andere, wie je zuvor. Groß, ichlauf und fraftig von Geftatt, fein von Antlit, im Sanfe Berr wie ein Dann und bienftbar wie eine Dago, mild und freigebig gegen Andre, felbst mit wenig und fast nichts zufrieden, forperlich troden und burch Arbeit abgehärtet, reintich, aber allem Schmucke abhold, lebte fie überall auffändig, überall Allen willtommen, forgte für das Ihrige, ertrug bas Fremde, ichatte bas Offentliche, ichabete Riemand, bewies bie Freude wohlzuthun gegen Jedermann. Die ftarte Frau gestattete fich, als ihr vielgeliebter, janftmuthiger Dtann geftorben war, nicht cher eine Thrane, als bis sie ihm die Angen zugedriickt, die Lippen geffist und ben Leichnam ins Sterbelinnen gefleibet. Dit ihren fieben Kindern gog fie dann nach Tübingen, ernährte fie durch Rostgänger, pflegte sie sorglich wie ein Arzt, unterrichtete sie grundtich wie ein Schulmeister und alles das in der Liebesgewalt der Mutter. Gin Freund fchlug ihr vor, zur Erleichterung ihrer Laft, einen ober ben andern ihrer Sohne ein Sandwert lernen zu laffen. Sie borte ben Rath ruhig au, als aber ber Rathgeber bas Zimmer verlaffen, zog fie ihren Schleier vom Saupte, warf ibn vor bie Sohne auf ben Tijch, brach - ein settenes Schauspiel - in Thränen and und sprach: "wenn ihr brav bleibt, jo will ich Alles und felbst biefen Schleier baran wenden, euch eurem Stande und ber Wiffenschaft zu erhalten, und der Wunich eures Baters joll nicht vergeblich gewesen sein." Als die Kinder berangewachsen und in der Welt zerftreut waren, ba trug ihr die Freundschaft mit ber gleichgesinnten Berzogin ben Duf ein, als Borfteberin ber Bojapothefe in Stuttgart sich niederzulaffen; sie verwaltete ihr Umt im Sinne ber Armen = und Krankenpflege und hieß bei allen Annden nur die "Mutter Andrea". In ihren alten Tagen, als der Bergog und die Herzogin beimgegangen waren, zog fie zu ihrem Sobne Johann Balentin Andrea nach Calw. Dort ward fie "die Mutter

der Stadt " und die geliebte Mutter des Pfarrhauses. Bis aus Ende und über das Ende hinaus durch ernste Mahunug an die Hinterbliebenen waren die Armen ihre Sorge. Geistliche trugen den Sarg, der Sohn ging hinter ihm her — nicht als der eine Todte begrub, sondern als der geistliche Sohn der Mutter, der ausging, in ihrer Nachsolge das Reich Gottes zu predigen, und nicht in Worten allein, sondern in der Krast.

Das Rene an dem Pfarrhaus, wie es Johann Balentin Andrea aufbaut, ericheint mir bies, bag es, wie Luther's Sans, eine Buflucht ber Bedürstigen, in besonderem Ginne gugleich bie Brunnenftube ift, von ber aus bie Brunnen in ber Gemeinde gefüllt werben. Man wiirde heute sagen: es sei sein Pfarrhaus eine Etatte und Schule innerer Miffion gewesen. In feinem erften Amte als Diakonus in Baihingen bringt er, ber viel umbergewandert war, fich erft innerlich zur Rube und wirtt schriftstellerisch. Mis ber Bierunddreißigjährige zum Defan in Calw ernannt ward, bewies er, daß es ihm nicht geniigte, in seiner respublica christianopolitana ein Idealbild bes Christenstaates aufgestellt zu haben, fendern bag er den gangen Ernft feiner Seele an die Arbeit für Die Herstellung der Christengemeinde zu setzen bereit war. Höchst bedeutsam ift bierbei, daß biejer lutherische Theologe von der fraftigen Berfaffung ber reformirten Lirche einen Stachel empfangen batte, der ihm nicht Rube ließ. "Alls ich in Genf war," jo er= gablt er, "bemerkte ich etwas Großes, woran die Erinnerung, ja vielmehr wonach bie Sehnsucht nur mit meinem Leben ersterben wird. Richt nur nämlich findet fich bier bas vollkommene Institut einer vollkommenen freien Republik, sondern als eine besondere Bierde und Mittel ber Disciplin eine Sittenzucht, nach welcher über die Sitten und jetbst die geringsten Überichreitungen ber Bürger wöchentlich Untersuchung angestellt wird, zuerst burch bie Biertelbinfpettoren, bann burch bie Genioren, endlich burch ben Magiftrat, je nachdem ber Frevel ber Sache ober bie Berhartung und Berftodung ber Schuldigen es erfordern. In Folge beffen find denn alle Atudpvorte, alles Bürjet - und Kartenspiel, Uppia-

teit, Übermuth, Bant, Bag, Betrng, Burug u. f. w., geschweige benn größere Bergehungen, die fast unerhört find, unterfagt. Welche herrliche Zierde für die driftliche Religion, jolche Sittenreinheit, von der wir mit allen Thränen beweinen müssen, daß sie uns fehlt und fast gang vernachlässigt wird, und daß nicht alle Gutgesinnten fide anstrengen, daß sie ins Leben gerusen werde! Dich, wofern mid bie Berfchiedenheit ber Religion nicht abge= hatten, hatte die fittliche Übereinstimmung bier auf ewig gefesselt, und mit allem Eifer habe ich von ba an getrachtet, bag etwas Abuliches auch unferer Rirde zu Theil würde. Richt geringer als bie öffentliche Bucht war auch die bäusliche meines Hausberrn Scarron, ausgezeichnet durch stetige Gebetsilbungen, Lettilre ber beiligen Schrift, Gottesfurcht in Worten und Thaten, Maghalten in Speife und Aleidung, daß ich eine größere Sittenreinheit felbst im väterlichen Saufe nicht geseben." Später, als er die Arbeit in Calm begonnen, ichreibt er: "Befonbers reigte mich ber Gebante an bie Rirden in Frantreid, vorzüglich bie Benfer. Dazu rief ich bann die Besseren hie und da auf. Da aber die Meisten bei guten Bünschen und bem Beifalle stehen blieben und von denselben Fesseln, die ich sühlte, zurückgehalten wurden, jo widmete ich mich gang der Sorge für meine eigene Kirche." Und er hat mit musterhafter Trene gesorgt. Buerft wurden mit Silfe wohlhabender Bürger zwei Kirchen hergestellt und mit Gemälden und Bilbhauerwert ausgeziert. Dann juchte er ben schönften Schmuck der Kirche zu schaffen, eine lebendige Gemeinde. Kirchenzucht ward genbt und die Jugenderziehung mit einer Sorgfalt, die auf Spener hindeutet, gepflegt. Er gewann sich die Berzen der Kinder burch Freundlichteit, auch wohl durch Geschenke, und den gewonnenen Bergen gab er durch Schrift und Bort eine fagliche Austegung ber Bibel und bes Ratechismus. In Gemeinschaft mit den wackeren Handelsherren des Städtchens gründete er in bem "Färbergeftift" ein Rapital zur besseren Kindererziehung, zur Unterstützung armer Studirender, gur Ermunterung ber Sandwerfer, gur Pflege ber

Mrmen, Rranten und Blobfinnigen. Als in Jolge der Kriegs= drangfale Scharen von Bettlern bas Land burchzogen und bie gewöhnlichen Ginrichtungen für die Urmenpflege nicht mehr aus= reichten, jammelte er Beitrage bei feinen Mitburgern und reichen Freunden in Mürnberg und Angsburg. Mit diesem Gelb versorgte er die Kranten, ließ zweimal täglich bie armen Linder im Kranten= haufe speisen, that fie in Schulen und brachte einige bavon bei Sandwerfern unter. Er selbst ging in Opserwilligkeit voran: von der Hinterlaffenschaft seiner Mutter behielt er nichts für sich, einen Theil überließ er seinen dürstigen Geschwistern, einen andern den mitten Stiftungen. And für die bedrängten Beiftlichen und Schullehrer suchte er Silfe zu ichaffen, und seine Glaubensbegeisterung war nicht jo fühl, daß er nicht Guftav Molph augejauchat und von ihm nebst der Erlösung aus äußerer Bedrängnis der Kirche auch die von der Buchtlofigkeit gehofft batte. Diese Buchtlofigkeit machte ihm auch, je länger ber Krieg währte, in ber Gemeinde mehr und mehr zu schaffen. Rach ber Nördlinger Schlacht fam zu biefem Areng auch Armuth und Seuche. Gin bagerifcher Geeresbaufen brannte Calw nieder. Andrea mit einer Schar von 200 Flücht= tingen irrte in Balbern und auf unwegfamen Bergen umber. Als er nach ber Stadt gurudfehrte, fand er auch fein Saus und alle feine Sabe vom Bener verzehrt. Rur eine fleine Rapelle ftand noch zum Gottesbienst. Andrea war der einzige Geistliche, der übrig geblieben. Übelgefinnte Gemeindevorftande famen aus Ruder. In einem Bierteljahre hatte er 430 Leichen, welche Die Senche hingerafft, zu begraben. Das war ein voller Becher bes Leibens. Es ift merhviirdig, wie Andrea dieje Beimjudung ansah und wie er fich barin hielt. Unter ben Gründen, warum Gott über Deutichland und die Kirche jo Schweres verhängt, neunt er auch "die Berirrungen und ichotaftischen Streitigkeiten ber Theologen, die felbft einen fo heiligen Mann wie Urnd ber Reberei anguflagen gewagt hatten." Die Trubfate lafteten jo ichwer auf ihm, daß er nichts fand, was ihn Die Fortsetzung des Lebens einem seligen Tobe hatte tonnen vorgiehen laffen, als den göttlichen Willen, dem wir Alle gehorfam jein muffen. In diesem Gehorjam war er, jeines Bermogens und feiner Freunde beraubt, um nichts trager im Gifer, burch bas Bertorene nicht niedergeschlagen, auch nicht gierig nach bem Erwerbe neuen Bohlstandes, nicht verzagt fiber fo viele verlorene Arbeit, noch voll Schmerz, in der Erinnerung der Menichen gleichsam vergeffen zu fein. Diese Beistesftarte icopfte er nicht aus ber Schule ber Stoifer und Bealisten, sondern aus ber Betrachtung, wie eitel alles Menichliche ift, und aus bem Blide auf bas volltommene Leben Christi, welden Unterricht ihm unjer Luther gewährte burch feinen herrlichen Kommentar über den Prediger Calomonis. Er ging riftig wieder an die Arbeit. Zum Besten seiner Gemeinde gab er eine Beidreibung der erlittenen Drangfale heraus. Er felbst ward durch die Liebe der Gemeinde und auswärtiger Freunde in den Stand gejett, fich wieder ein Wohnhaus zu bauen. - Bas er in Calm zur Ernenerung ber Kirche begonnen, führte er in größerem Maßstab seit 1638 als Hofprediger und Confiftorialrath in Stuttgart fort. Er betrat eine Bahn, die er nicht jelbst gesucht und die voll Dornen und Disteln war. Seine Rechtgläubigfeit war verdächtig, sein Fürst ein 24jähriger Lüftling, bie Beiftlichfeit ber Stadt angestedt von der allgemeinen Sittenlofigfeit, das Confistorium in läffigen Sänden, die Rathgeber des Fürsten bereit, seinen Liisten zu bienen. "D beutsche Tugend", ruft er aus, "o ihr Belden, Befenner und bu, Chriftoph, einst unfer Fürst, wie weit seid ihr von uns gewichen!" Die Kirche tag wiift: von 1046 Geiftlichen und Kandidaten waren nur noch 338 übrig, nach ber Mördlinger Schlacht fehlten vier Jahre lang bem Tübinger Stift die Mitglieder, Jung und Alt ftand in kläglicher Unwiffen-Andrea ließ im Laube follectiren, fammelte Boglinge für das Stift, gründete Projessuren, sorgte für die Erneuerung bes Symnafinmed in Stuttgart, für die Ginfünfte ber Beiftlichen, ordnete an, bag bie Bauern für bie Pfarrer obe gelegte Streden anbauen mußten. Das Schwerste und Wichtigste ließ er auch bier nicht, die Kirchengucht. Er sammelte altere Kirchengesetze, eine

Kirchenconventsordnung ward erlassen, die Diecesanspnoden erneuert, cs gingen Mandate gegen Conntagsentheiligung, Chebruch, Ungucht Bern hatte er die Sandhabung ber Bucht frei geu. f. w. aus. wählten, durch Frommigfeit und Gittenreinheit ausgezeichneten Männern übertragen, doch mußte er sich mit den Schultheißen und Bögten genigen laffen. Natürlich gab es Kämpfe. Die Familie eines vornehmen jungen Mannes wollte diesen, der im Begriffe, üch zu verheirathen, zwei Mädchen entehrt hatte, der Kirchenzucht entziehen. "Bu einem folden Grade ber Unverschämtheit stieg die politifche Lift und Bewalt," ichreibt Andrea, "baß fie ben nenen Sat aufftellten, ber Fürft fei Bifchof, in beffen Dacht es fiehe, wider Billen ber Beiftlichkeit einen Schuldigen logzusprechen." Aber das Confistorium drang, namentlich von Andrea getrieben, beim Filrften auf Beftrafung, Damit es nicht icheine, als sei bas neue Kirchengeset "nur gegen die Tauben, nicht gegen die Raben gerichtet".

Co wirkte Andrea im Amte. Auger demielben bewies er fich als ein Chrift, beffen Saus eine Art "Berberge ber Gerechtigleit " war. Nicht allein fehrten die Freunde bei ihm ein, die jeinen Umgang suchten, die Kinder verstorbener Freunde nahm er gu fich, vertriebene Prediger und Schulmanner, auch reifende Klinftler fanden bei ihm freundliche Anfnahme. Bu jolcher Baftfreundschaft reichte aber die färgliche Besoldung nicht aus, und es tamen ihm die Geschenke seiner Freunde und namentlich die Gunft des Herzogs August von Braunschweig, in der sich Andrea sehr wohl fliblte, zu Statten. Gein Leben war in den letten Jahren durch schwere förperliche Leiden sehr gedrückt. Er bedurfte des gangen Troftes, ben ber Blanbe gewährt, um fich aufrecht zu erhalten. "Mein ganges Leben," konnte er da ausrufen, "ift im vergeblichen Streben und nicht ohne Miggunft verfloffen; moge nach mir Giner mit gliicflicherem Erfolge auftreten! Biele waren mit mir, Arnd, Saubert, Schmid und mancher Andere; Christi Weist unterliegt indeß nicht." Gein gewaltiger Rachfolger, Spener, fing gerade damats au, in Strafburg unter Dannhauer Theologie

ju ftubiren. Aber auch Andrea's Beift wirtt nech fort. Wir geben zum Schluffe einige Zengniffe von ber Sobeit und Freiheit, von der Tiefe und Innigfeit Dieses Geistes, Zeugniffe, Die uns einen Schluß auf den Gent seines Pfarrhaufes verstatten. In ber "respublica christianopolitana" schildert er den driftlichen Presboter oder Pfarrer: " Nur ein mat und zwar am Sountag redet er zu dem Bolf und unterweist es in göttlichen Dingen; nie wird er gehört ohne innere Regung Des Gemüthes. Für Schande murde er es achten, Andere zu etwas zu ermahnen, worin er nicht mit ber That vorangegangen, so bag er, wenn er in ber Bersammlung ficht, auch ichweigend rebet. Seine gange Beit verwendet er auf heilige Betrachtungen und Übungen, vorzüglich aber auf die Forderung des driftlichen Lebens, und er jucht fein anderes Bergnügen als die himmlische Speise. Als er mich segnete, empfand ich in mir eine heilige Gluth, die mein ganges Gemuth durchströmte. D! die wahre Gottesgelahrtheit ist wirksamer als alle Predigten der Fleischlichgesinnten. Ich erröthete, als ich an den Chracis, an die Habsucht, an den Reid, an die Trunkenheit fo Mancher bachte, bie ben geiftlichen Stand ichanden. Man follte glanben, sie glaubten nicht, wovon sie Andere überreden wollen, ob fie gleich das Überreden gelernt haben. Mir mögen fie es nicht verdenken, daß dieser Beistliche mich entzückt hat, dieser Mann von feurigem Weist, von erstorbener Sinnlichkeit, ein Freund bes Simmels, ein Berächter ber Erbe, rafch zum Werke, fern von Gefdmätigkeit, trunfen in Gott, den Luften abhold, machend für feine Berde, schlasend für sich, der Erste an Berdienst, der Lette an Rubm." "Ein Bildslein von Augustinischer Tiefe und Sufonischer Bartheit " neunt Tholud feine Erstlingsschrift " Beschreibung eines mahren Chriften". Darin schilbert er bas Ergriffenwerden bes in ber Welt Umberirrenden von ber himmlischen Graft: "Da ftredt mir Christus seine Sand entgegen, ergreift die meinige, indem er mich gang mit göttlichem Than übergoffen, und nachdem er mich jo abgewaschen und mit himmlischem Manna überschüttet, erflärt er mich für den Seinigen, bem ich nun nicht ichlichtern, wie einft,

da ich in der Belt war, soudern mit findlichem Bertrauen zuruse: Rimm mich dir, Jeju, mein Kenig, und entreiß mich ber Belt. Sage, was du von mir willst, und gieb, daß ich tonne, besiehl, was bu willst, und gieb, daß ich gehorche; leg' auf, was bu willst, und gieb, daß ich trage; übe, wie du willst, und gieb, daß ich mich bewähre; gieb, was bu besiehlst, und begehre, was du willst, ich will nichts mehr jein, du aber damit Alles." Erhaben, jagt Tholud, wie der Brief Diognet's spricht er von dem Adel der wiederge= borenen Seele: "Unfer Rind fei ber Chrift, ber in ber Bett ein Fremdling, jeuer Sprößling bes menschlichen Clends, aber Die neue wiedergeborene Creatur der erbarmenden, zuvorfommenden Gnade, die Gegenwart buldend, nach ber Zufunft ftrebend, für die Erde nicht blos ein Fremdling, jondern ein Gestorbener, in feinem Stude fich nur anbegnemend, unter den Spöttern wie ein Ungeheuer, aber Gott eine Wonne, und durchaus ein Solcher, beffen Leben nicht hienieden, sondern jenseits gelebt wird, ber seine Freude nicht auswendig, sondern inwendig hat, der sein Wissen nicht auswendig, fondern inwendig weiß, beffen Berlangen burch nichts ausgefüllt wird, was in der Welt herrlich lautet, sondern allein gesättigt wird durch das, was Keinem außer ihm befannt."

Das Merswirdigste sast, was wir von Andrea besitzen, haben wir noch zu nennen: seine Pastoraltheologie in Bersen. Freilich nicht so sehr das Psarrhaus als der Psarrer, aber mittelbar doch auch das Psarrhaus tritt uns in diesem gesalzenen und gepsesserten Gedichte vor die Augen, das in seinen turzen, harten Reimzeilen an Hutten's deutsche Westschriften, in dem Ernst und der Tiese der Aussassische an Luther's Geist und Wort erinnert. Mit seinem wunderbaren Spürsium hat Herder das Gedicht, das 1619 in Straßburg gedruckt worden, wieder ausgesunden, und als eine Bastoraltheorie in Versen hat er es den Deutschen gepriesen. Dann hat den Geistslichen unserer Zeit löhe das Aleined wieder zugänglich gemacht, indem er es seinem "Evangelischen Geistlichen" vordrucken ließ. Die Geschichte und Lehre ist diese. Ein Kandidat der Theologie

wandert durch das Land. Zum geistlichen Stande hat er sich einst entschloffen, weit es ihm ein gut Geschäft dintte, um lange Brat- würste kurze Predigten zu halten.

Da red' ich, muß ein andrer schweigen, Da poch' ich, muß ein andrer leiden. Da geh' ich vor, ein andrer nach, Da schlaf' ich zu, ein andrer wach.

Drauf hat er auf hohen Schulen fo viel gelernt,

Bis ihm die Kunst ganz überging Und ihm der Witz zum Maul aushing, Auch ihm sein Röckein rauscht daher, Als ob er schon Decanus wär'!

Für jede Stelle, auch die höchste, sühlt er sich völlig Mann — der Mann ist da, nun nuß die Stelle gesunden werden. Sie darf nicht im rauhen Gebirg, sie muß im lustigen Beingau liegen. Er sieht sich im Lande um. Da begegnet er in einem Biesenthale einem alten Mann, mit weißem Haar und schönem Gesicht, der geht mit einem Rechen im Gras. Der Jüngling möcht' ihn wohl siür einen Bsarrer halten, aber er wundert sich, daß er den Rechen trägt und nicht etwa in einem Buche liest. Der Kandidat begrüßt ihn, und es entwickelt sich ein Gespräch. Der Alte erzählt dem Iingling, wie es zu seinen Zeiten auf hohen Schulen zugegangen, tommt aber zum Schluß, das Beste misse man mitten unter den Bauern lernen. Da der Jüngling das nicht sassen zu schaffen. Er klite bereit, ihm die Schuppen von den Augen zu schaffen. Er stündigt ihm an, was er als Pfarrer erleben werde.

Da werd't ihr sein Dorstarr, Pfarrnarr Und alles Rußes Ofenscharr.
Da müßt ihr glauben, wissen, thon, Leiden, lassen, fürchten und ho'n, Bas Niemand darf, tann, mag noch will, Und dieses alles in der Still.
Denn wer sich dieses will beschweren, Der mag sein Pfarr ein andern leeren.

In meisterhafter Riege wird nun ber Cag burchgeführt. Der Pfarrer gkaubt, bas Riemand glauben will.

Er glaubt an Gott, des Niemand acht, Ein jeder nach seine Göhen tracht. Er glaubt ein Himmel, der verschmächt, Ein jeder gern hie ewig zecht, Er glaubt ein Höll, die Niemand fleucht, Ein jeder die breit Straße zeucht. Er glaubt ein Tod, der alles scheidt, Ein jeder pocht auf lange Zeit. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Darnach so weiß ein Seelenhirt,
Des die Welt ungern inne wird.
Er weiß, daß großer Herren Pracht
Bei Gott auß äußerst wird veracht.
Er weiß, daß großer Hirten Schlaf
Dem Wolf liesert manch armes Schaf.
Er weiß, daß große Leuteschinder
Berslucht sind aus Kindestinder.
Er weiß, daß jedes salsche Herz
Sich selbst noch stärkt in ewig Schmerz.
Das weiß er, will's schon Niemand wissen,
Und wird sehr oft darob geschmissen.
Damit zeucht er den schweren Karren
Und wird gehalten sür ein Narren.

Drittens muß ein Bafter thun, bas Riemand thun will,

Er muß in die Pest und Lazareth, Da mancher weit vorsibergeht. Er muß in alle Pfühen treten, All Unsust pupen und ausjäten. Das muß er thun ohn seinen Dant, Bis er d'rob wird alt, krumm und krank. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Viertens muß der Pfarrer leiden, was den Thurm verdiente. Er leidt Berachtung Gottes Lehr, Dafür Wolluft wird trieben mehr. Er leidt Chbruch, Ungucht und Schand, Co nur geacht für Rarrentand. Er leidt große und fleine Dieb, Finanz und was ihm sonst nit lieb. Damit zeucht er ben schweren Karren Und wird gehalten für ein Rarren. Bum Sunften muß ein Briefter laffen, Das die Welt liebt obn' alle Magen: Er läßt bem Sof fein reiches Aleib Und bleibt ibm die Rameelhaut bescheidt. Er läft ber Schul ihr große Wit Und übt fich in ber Liebe Sit. Er läßt fein Saut, fein Fleisch und Bein, Damit er mog bei Chrifto fein. Das alles muß er willig laffen Und noch dazu sich selber haffen. Damit zeucht er ben schweren Rarren Und wird gehalten für ein Narren. — Bum Sechsten fürcht ein geistlich Mann, Das fonft bei andern leicht gethan. Er fürcht mit Schen bas End ber Welt, Dafür mancher fein hauptgut gahlt. Er fürcht ber Rirche boje Feind, Gewalt und Wit, die manches Freund. Er fürcht ber bofen Gefellichaft Schein, Dhn welche mander nit tann fein. Das ift fein Gorg, fein Furcht, fein Angft, Belde alls bie Belt verlacht vorlangft. Damit zeucht er ben schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren. — Rum Siebenten ein Clericus Bas Riemand will, wohl nehmen muß. Er nimmt wenig als Riemand glaubt, Denn ber thut wohl, ber Pfründen beraubt. Er nummt bas Schlechtst vom Bfleger fein, Die schlechtsten Früchte, ben fauerften Bein. Alfo muß er im Bettel reifen Und endlich laffen arme Waifen. Damit zeucht er ben schweren Karren Und wird gehalten für ein Rarren.

Der Kandidat ist von solder Rede erschittert. Was soll er ansangen, da er einmal den geistlichen Stand erwählt und es um denselben solch ein schweres Ding scheint? Da macht denn der Greis Muth:

Rein Stand auf Erd je werther mar. Mis ber burch (Bott berufen bar. Gein Wort und Willen gu verffinden Und daburd pflegen Gottes Kinden -Dem wird vertraut Gotte liebftes Unt Und Jefu Chrifti Fleisch und Blut, Als auch bes Geiftes Freudenöl, Damit bejeligt manche Geel. Den Stand laft ench fein Menfch erleiben, Bor bem all andre Stänt fich neigen. Ift min ber Stand fo hoch und werth, Go bat er billig fein Beschwerb. Re mehr Gefahr, je minter Gold, Gim Gottesfinde foll fein Golb. Sie folls fein g'arbeit, g'biit und gewacht; Dort wird's fein belobnt und boch geacht, Die folls fein mühfam und umverth, Dort wirds fein ruhfam und bochgeehrt.

Und nun ermahnt er den Jüngting, nicht nach der Stelle zu taufen, sondern Gottes und der Gemeinde Ruf zu erwarten, dann aber getrost in den Dienst zu treten, von welchem Christus sagt:

Weh euch, so man end zu viel lobt, Wehl euch, wenn die Welt bestig tobt. Weh euch, so ench der Dienst wird siss, Wohl euch, so ihr sindt viel Berdrieß. Weh euch, so ihr sindt viel Gefällt, Wehl euch, so sie euch Fallen stellt. Weh euch, so ihr nach Ehren stellt. Weh euch, so ihr nach Ehren stellt. Weh euch, so ihr im Niedern lebt. Weh euch, so ihr auf Titel schaut, Wehl euch, so euch wenigs vertraut. So könnt ihr Gottes Haushalter sein, Der Welt ein Dorn, ein Ruth und Vein.

Danit kommt er aufs Pfarrhaus zu reden und auf das Haustrenz und die Haussitte. Und sie konnen zu ternen, lädt er ihn ein, mit ihm in seinem Hause einzukehren, sie wollen ihr Süpplein mit einander essen, und die alte Mutter werde dem jungen Trops auch noch umsenst ihren Text lesen. Und der Jüngling ging fröhlich mit und dankbar sier die empfangene Lehre.

Ich wollt nit, daß ich wälsche Land Dafilr hätt gesehen allesammt. Denn ein beutsch Herz, so man das sindt. Ist werther als viel fremdes Gsind. Run wünsch ich, daß all mein Gefellen Ihn auch abtrennen lan die Schellen Und geben sich in Christi Orden, Der nie keine Fronunen siiß ist worden, Hiemit folg ich meim Alten nach. Wer Besseres weiß, der besser die Sach.

In der That, besser hat wohl Niemand vom geistlichen Umt geredet. Am Ansang des dreißigjährigen Krieges zuerst in die bentsche Kirche gerusen, ist dies Wort wie eine Losung sitr den Beistlichen in schweren Zeiten. Ob's damals viel gelesen worden ist, ich weiß es nicht — das aber weiß ich, daß es heute, da auch schwere Zeit ist, kein lesenswertheres Wort giebt.

## 3. Das pietislische Pfarrhaus. Spener. Agmann.

Der Bietismus, einerseits eine frästige Wiederausnahme des Werkes Luther's, hat andrerseits Luther's Art nicht so voll an sich getragen. Es war ganz ein Eingehen in die großen resormatorischen Gedanken, die Luther in der Kirche wieder erweckt, wenn der Pietismus das Persönliche, Lebendige, Sittliche im Christenthum start betonte, wenn er keinen Wahnglauben wollte, sondern einen Herzensglauben, nicht Namenchristen, sondern nene Ereaturen in Christo, wenn er den unauslöstlichen Zusammenhang zwischen Glauben und Werken, zwischen Betenntnis und That herverhob und aus dem Priesterthum aller Glänbigen die Verantwertlichkeit auch der

Laien für die Förderung des Reiches Gottes folgerte. Das warme Erbarmen mit bem Bolt, bas freundliche Sichhinabneigen zu ben Rindern mit Lied und Spruch, das hat der Pietismus mit Luther gemein, in dem vollen Erjassen dessen, was wir heute innere und äußere Miffion nennen, ist er sogar über ben Resormator hinaus= geidritten. Aber Luther's Gigenart, jene wunderbare Berfnipfung bes Ernstes, ber nach bem Reiche Gottes vor Allem trachtet, mit ber Frende, die aus der hand Bottes fich alle Creatur als eine gute Gabe zu ungetrübtem Genuß geben läßt, hatten bie Führer bes Pictismus nicht. Die Künfte, benen Luther ein jo hohes Lob gespendet, fanden im Bietismus fast nur in Gestalt bes geistlichen liedes Anersennung. Die Wejelligfeit ward zur Stunde der Erbanning im engeren Sinne bes Wortes. Der Ton, ber im Berfebr mit ben Kindern angeschlagen ward, batte weniger Luther's Lust an biesen Gaben Gottes, Die mitten in ber argen Welt etwas Paradiefisches an fich tragen, als die strenge Absicht, sie aus ber argen Belt früh gang herauszuholen. Und was endlich die Auffaffung der Che, die Geftalt des Familienlebens betrifft, fo bestrebt fich ber Pietismus zunächst, die Che gang in ben Dienst bes Reiches Gottes zu stellen, wenn auch nur jo, dag die Frau dem Manne freie Beit für biejen Dienst ichafft, ohne völlige Anerkennung bessen, was sie an sich und durch sich selbst für das Reich Gottes Später allerdings wirft der Bietismus erneuernd auf bas chetiche Verhättnis. Indem er das perfönliche Verhättnis ber glänbigen Geele jum Beren ftart betont, forbert er bas Berhalt= nis gläubiger Seelen zu einander. Indem er die "fchone Seele" herausbildet, stärtt er die wechselseitige individuelle Angiehung ber idonen Secten. Go wird auch für ben Chebund Dieje individuelle Anziehung höher geschäht, und wo sie vorhanden ist, müssen die gesellschaftlichen Schranken jallen. Die Macht ber Berbindung im herrn wird jo ftart, bag nicht allein ber Bafter Beterfen aus dem Norden Deutschlands die Jüngerin Spener's, bas hoffräulein von Mertau, als Chefran heimführt, jondern bag nachher Bräfinnen Sandwerfern die Sand am Altar reichen. Und was

jür die "schöne Seele" der Pietismus gethan, wir wissen's an dem Bilde der Susanne von Klettenberg, die diesen Namen vor allen trägt. Denn selbst die Weise, mit welcher diese "schöne Seele" den jugendlichen Most des Geethe'schen Genins gewähren ließ, in der Höffnung, daß der Gährung die Klärung solgen werde, die Fähigkeit, aus eine sremde Individualität mit Jartheit einzugehen, stammt aus der Herausbildung der Individualität, welche das Herzenschristenthum des Pietismus, das Werthlegen aus persönliche Ersahrung gesördert hat. Wir werden dem pietistischen Einsluß aus Herausbildung der frommen Individualität durch die Briidergemeinden hindurch, und in erneuter Gestalt noch dei Schteiermacher begegnen. Hier versinchen wir von dem pietissischen Pfarrhaus in seinem alten, echten Stil eine Ansichauung zu geben.

Der größte und gejegnetste Gottesgelehrte, ben Deutschland nach Luther gehabt, von Gott berusen, Luther's Werk unter ben Deutschen fortzusetzen und namentlich bie von Luther laut verfündete, aber von der Lutherschen Orthodoxie vielvergeffene Berbindung zwischen reiner Lebre und reinem Leben wieder berzustellen, Philipp Jacob Spener, der chroffinge Erzvater Des gesunden Pietismus, war doch von Luther außerordentlich verichieden. In Luther eine ichopferische Begabung, Die wie ber frische Wasserstrahl aus dem Gelsen springend weithin bas Land erfrischte, in Spener eine erhaltende Kraft, Die still und fleißig jum Beil ber Gemeinde fich geltend machte. Beldenhaft und findlich zugleich, mit einer fühnen Freiheit des Geistes, die in ben bochften und heiligsten Dingen bes gudenben Bibes, ber ichalf= haften Laune fich nicht entichlagen fann, bat Luther seine mächtigen Wiedanken in bie Welt gerufen: bas "theologische Bebenten", Die gewissenhafte Erwägung, Die rubige Darlegung ift Spener's Urt. Luther's Säuslichkeit würde auch auf bas Weltfind einen Banber geübt haben: von einem frehlichen Stannen würde es erfaßt worden fein, daß ber Mann bes Gebets, ber Ansechtung, bes Rampies wider Teujel, Welt und Gleisch zugleich ein is trenbergiger und

findlich frober Mann fei, sein Gemith weltoffen in Gottieligfeit, jein Mund reich an Spruch und Lieb und luftigem Schwant. Spener's Banshaltung bagegen in ihrer strengen Ordnung bes Webets und ber Arbeit, in der gleichmäßigen Singabe an Die Pflicht, in ber Durchfalzung bes gangen Lebens mit bem Calze der Heiligung, für die Gleichgefunten überaus erbaulich, wäre wohl für die Draußenstehenden ehrwürdig, aber kaum anziehend gewesen. Wie viel wiffen wir von Luther's hanstichem Leben, wie wenig Büge aus Spener's Berfehr mit Weib und Kind find und erhalten! Bon ber Zeit au, ba ber einundreißigjährige junge Gottesgelehrte bereits als Senior ber Lutherijden Geiftlichkeit nach Frantfurt am Main berufen ward, bis zu seiner Beimfahrt in Berlin - wie war body fein Leben ber nächsten Gemeinde und der großen Kirche, ben Bedürfniffen ber Pfarrfinder und ber Ge= meinschaft der Gläubigen in gang Deutschland und über ben Grenzen gewidmet! Mehr noch als in Johann Balentin Andrea's Sanje schen wir im Spenerichen bas Ginlaufen ber Bünfche weither aus ber Kirche, bas Ausströmen bes Raths weithin in Die Stirche. Er hätte wohl jagen können, zum Seirathen hab' er feine Beit, - aber er hat geheirathet, und die Che bringt feinem Leben warme Gille, ohne bag fie jein großes Wirken irgend beeinträchtigt hätte.

Seltsam waren die Heirathsgedanken Spener's im jugend-Lichen Mannesalter. Chelos zu bleiben, das scheint dem gut Autherischen Theologen nicht in den Sinn gekommen zu sein. Aber er hielt sich sitr zu ernst, um einer jungen Frau so freundlich zu begegnen, als sie es wiinschen und erwarten durste. Da dacht' er sich aus, er wolle eine Wittwe heirathen und zwar eine solche, die einen recht störrischen Mann gehabt. Sine so Schwergeprisste hesst' er zur Noth zufrieden stellen zu können. Es mechte aber nicht leicht sein, gerade das zu sinden, was er in seinen eigenen Gedanten sich ausgedacht. Da ließ er sich von Gott die Frau identen, Su sanna Erhardt, die Tochter eines ehemaligen Preizehnders in Strasburg. Und er hat Gott sier biese Gabe nicht genug banten tonnen. Eine innige, fromme, gesegnete Hänslichteit baute fich auf. Die Schwiegermutter, Die mit ins Baus gog, erhöhte bas Btild, benn fie war eine treffliche Frau von inniger Frommigfeit und liebte Spener wie ihren eigenen Sohn. Mur zwei Jahre blieben die Cheleute im heimatlichen Strafburg. 1666 ward Spener nach Frankfurt a/Dt., 1686 nach Dresben, 1691 nach Bertin bernfen, wo er seinen Seingang erwartete 1705. An allen diefen Orten war er zugleich ber treue Arbeiter in dem nächstbesohlenen Amte und ber Träger einer großen tirchlichen Bewegung. Gein ganges hauswesen ruhte auf ber Abung bes Spruchs: Bete und arbeite. Bas er für ein Beter gewesen - man tann es nur mit tiefer Beschämung hören. Richts Bichtiges unternahm er, ohne ben Ramen Gottes angurusen. Sobatd er sich bes Morgens vom Lager erhoben und noch che er licht angeziindet, that er, was er, wie er sich ausdrickte, auch ohne Licht vollbringen fonnte: er betete für fich allein. Dann versammelte er alle seine Hausgenoffen zur Morgenandacht und in die Fürbitte ichlog er namentlich bie Obrigfeit des Landes und viele beutsche Gurften und Städte ein. Auch bas Mittags = und Abendeffen heiligte er burch bas Gebet. Manchmal las er vorher ein Kapitel aus ber Bibel vor und stimmte vorher ein geistliches Lied an. Den Tag schloß Die Abendanbacht. Die Gebetsilbung Spener's ging aber weit über diefen hausgottesbienft binaus. Wie viel hat der Mann in seiner Studirftube gebetet! Die Menge berer, die er in jein Gebet einzuschließen gehabt, war fo groß geworden, daß er sie nicht alle Tage namentlich vor Gott führen tonnte. Er theilte fie barum nach Ländern und Provinzen ein und that der Reihe nach Fiirbitte für fie, er richtete fich auch nach dem Bedürfnis berjelben, ob er öfter oder jeltener für fie betete. Für seine besten Freunde betete er dreimal täglich, wer aber auch nur einmal ihm unter die Angen gefommen und ihm irgendwie bedeutsam geworben war, den vergaß er nicht wieder, beffen gebachte er vor Gott. - Der Tag batte eine feste Dronung. Er stand regelmäßig um 51/2, Sonntags um 4 Uhr auf. Dem

Edlaj mußte er allemal mit Bewalt sich entreißen, benn er hatte einen febr gejunden Echtaf, träumte felten, und nur zwei = ober dreimal, wie er felbst jagte, hat er einen Theil der Racht fchlaf= los zugebracht, und zwar aus Gorge für die Rirche. Den gangen Bermittag arbeitete er ununterbrochen, und nur in ben bringenoften Gällen ließ er fich fibren. Um 12 Uhr ag er zu Mittag; wenn er dann fich durch einen furgen Schlummer auf feinem Stuhl gestärft, widmete er bie erfte Balfte bes Radmittags wieder ber stillen Arbeit, die zweite den Menfchen, die ihn besuchen und iprechen wollten. Bei Diejen Besprechungen pflegte er, wie zu unfrer Zeit Tholud, zu stehen oder zu gehen, nur daß er nicht im dreien wandelte. Es ist wunderlich zu jagen, bag er ben Garten, den er hinter feinem Saufe in Berlin bejag, mahrend feines dortigen Lebens nur zwei = ober dreimal auf einige Minuten besucht hat. Er hatte feine Zeit bagu. Abende ag er um 8 Uhr, Montags, Mittwochs und Connabonds, um Beit zu ersparen, allein auf seinem Zimmer. Wenn er am Sonntag Nachmittag Die Landfirchen feiner Bropfiei besuchte, nahm er ein Buch mit, Damit er unterwegs die Zeit nicht verlore. Auch auf weiteren Meisen las er fast immer. Wie hatte er sonft die Beit zu ben amtlichen und ichriftstellerischen Arbeiten und zu dem Briefwechsel finden tommen, welcher lettere zu einer folden Sohe angewachsen war — und gang im Interesse der Kirche —, daß ihm die Regierung Portogreiheit verstattete. In Rahrung und Kleidung hielt er fich gang einfach. Wenn er, was felten und ungern gejdah, eine Eintadung annahm, bewahrte er jeine gewöhnliche Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank. Zebermann war er jum Dienste bereit, lieber ließ er sich, arglos und gutmitbig, täuschen, als bag er Jemanden in ber Hoffnung, Die er auf ihn gejest, bätte täuschen mögen. Und dabei begriff er nicht, wenn ibm Jemand banfen wollte, mas bie Leute Gutes an ihm fanden. Ben Allem, was burch ihn geschehen war, schrieb er nur die Bebler fich felbft zu. Unter Thränen fonnte er auf der Rangel die Gemeinde bitten, daß fie ihn an feine Fehler erinnern möchte.

Er war ein Mensch von settener förperlicher wie geistlicher Gesundbeit, im frühen Lebensalter in voller Thätigfeit, beimgeholt vor ber Abnahme ber Rraft, ein Beiliger ber evangelischen Rivche, wie fie teinen vollsommneren hat. Wenn wir Luther's Leben anjehen, wie er libersprudelt bei Tijde und im Garten mit Weib und Kind und den Freunden, oder wenn wir gar unfre eignen Gewohnheiten, unfre gesetligen Bedürfnisse und unfre Ausstlige in Die Natur zum Maßstab nehmen, jo mag uns Spener's haus nüchtern und eintonig erscheinen. Aber gesegnet, dreimal gesegnet dies Saus! Elf Rinder wurden ihm geichenkt, jechs Sohne und fünf Töchter. Filmi starben vor ihm, zwei derselben waren schon erwachsen, der eine Professor in Salle, der andere Kandidat in Livland. Reiner hat ihm Rummer gemacht burch seine Filhrung; die ihn überlebten, gaben seinem Ramen auch unter den Rachtommen Ehre. Seiner Frau aber giebt er dies Chrenzeugnis: "Für folde Beirath habe ich Bottes Bite jo viel herzlichen Dank ju fagen, als er mir eine folde Chegattin bescheret, Die mich treulich liebte, mit Freundlichkeit begegnet und neben christlichem Gemüth und andern Tugenden mit genugfamem Berftande ber Haushaltung begabet, auch dazu wohl gezogen gewesen, also daß ich nicht nöthig hatte, mich ber Saushaltungsforgen im Geringfien augunehmen, sondern durfte joldie gesammte Last sammt ber Kinderzucht, darin sie auch an Borsichtigkeit und Ernst nichts mangeln ließ, auf sie und in diesem lettern zugleich auf die Praeceptores aufommen laffen, jo mir wohl eine der vornehmsten Erleichterungen meines Lebens und Amts, babei mir bie fonft gewöhnliche Aufficht der Hanshaltung eine allzu ichwere Last würde gewesen sein, worden ift. So gierte fie auch mein Amt mit einem folden ein= gezogenen Wandel, daß dasselbe von ihr keinen Rachtheil batte."

Ber kann die Pfarrhäuser zählen, die ihr geistliches Leben der Einwirkung Spener's verdanken? Sins von vielen, das Haus des Pfarrers Christian Gottfried Uhmann, sei den Lesern als ein Musterbild des pietistischen Pfarrhauses vor die Augen gestellt. Es war zu Ansang des vergangenen Jahrhunderts,

als Spener auf der bohe feiner Wirkfamteit stand, da ließ fich in Berlin ein Sandwerfsmann, Johann Friedrich Agmann, nieder. Er fammte aus einer Familie in Mahren, Die fchon vor ber Reformation zu den Mährischen Brüdern gehörte und in ben Berfolgungen ber Bäpstlichen nach Pregburg in Ungarn übergesiedelt war. In Ungarn ward er, wegen Mangels an evangelischen Schulen, von den Jesuiten erzogen, auch mahrend ber Schulgeit dem papstlichen Glauben zugeneigt, aber durch die Treue ber Mutter, die Gott in einem Traumgesicht gewarnt, bei der evangelischen Wahrheit erhalten. Nachbem er jahrelang in Regens= burg bei einem Dheim gewohnt, führte ihn Gott nach Berlin und unter Spener's Kangel. "Da gingen ihm feine Augen auf," erzählt ber Cohn, "daß er nun lernete einsehen, wie viel ihm an feinem Christenthum noch fehle, und er wurde burch folche erlangte Erkenntnis jogleich in eine buffertige Beklimmernis um feine Seele versett. Der Geift Gottes wirtte in ihm die gottliche Trauriafeit und Reue: es ward ihm leid, daß er fo viele Jahre lang Gott ben Rücken gefehrt und seine große Unade in Chrifto nicht geschmedet noch ersahren, sondern vielmehr solche verachtet und dagegen die verderblichen Lufte feines Fleifches und Blutes erwählt, gesucht, genoffen und badurch Gott hoch beleidiget und jeinen gerechten Born über fich gehäuset hatte." Reben Spener war es Johann Lyfins, Baftor an ber Hospitalfirche zu St. Georg bor dem Königsthor in Berlin, dem er viel für fein neues Leben verdankte. Im Lejen des Worts und im Gebet war er unermiid= tich. Reben der heiligen Schrift war ihm Joh. Arnot's "wahres Chriftenthum" nebst dem "Paradiesgärtlein" vor allen menschlichen Büchern thener. Er ließ sich das Buch in schwarzen Kordnan mit Klappe einbinden, auswendig war sein Rame 3. F. A. zu lejen, imvendig waren die häufigen Spuren feiner Bugthränen gu jeben. Altere Männer, Die längft im gottseligen Leben ftanden, ein Weigbader in der Dorotheenstadt, Abraham Andrea, und ein Ungar, Ramens Soffmann, halfen dem jungern Bruder in feinem geiftlichen Borschreiten. Bo er ging und fland, jubte er den

Beiland neben fich. Weil er ber Toufunft Freund war, vergnigte er sich in der Einsamteit mit bem Gesang geistlicher Lieber. Mandmal fang er, was er felbst gebichtet, lieber nech bie Lieber, die andere zuvor gesungen. Wenn er bas vielgeliebte Lied von Philipp Nicolai: "Bie ichon leucht uns ber Morgenstern" bis jum letten Berje gebracht, da war ihm bas Singen nicht genng: "Wie bin ich boch jo berglich froh, bag mein Schat ift bas A und D, der Anfang und das Ende: Er wird mich noch zu seinem Preis aufnehmen in sein Paradeis, bag flopf' ich in die Sande", ba flopite er voll Herzensjubel in die Hände. Gang an Gottes Wort geheftet und ohne Berlangen nach außerordentlichen Er= weisungen der Rabe Gottes fount' er doch eines Tags einer Er= icheinung nicht wehren. In der Commerzeit an einem Conntagmorgen friih ging ber gottselige Jüngling zum Thor hingus, um in der Stille mit seinem Gott ungehinderte Zwiesprache halten gu fonnen. "Er tam in den kleinen Wald bei ber Stadt, ben man ben Thiergarten nennt, und ba er in ber stillen Ginfamkeit war, fnicete er im Schatten unter einen Baum auf ber Erbe nieber, demuthigte fich also vor Gott und betete zu ihm ernstlich, daß er fein Herz zu seinem göttlichen Wohlgefallen neigen und aus ihm einen treuen Anecht in jeinem Dienst machen möchte u. f. w. 213 er nun fein Berg vor Gott ausgeschüttet hatte und von seinem Gebet wieder auferstanden mar, fiehet er einen Jüngling mit einem freundlichen Gesicht hinter ihm stehen. Dein Bater, bem um ber unvermutheten Gegenwart willen eine Rothe ins Angesicht ftieg, gehet vor sich hin, in der Meinung, daß jener vor ihm vorübergeben foll, ba es aber in einer kleineren Beile nicht geschiebet, jo tehrt er wieder um und findet Niemand." Diefes Batere und jeiner Mutter Anna Pfannenftiel Sohn war Chriftian Gottfried Ugmann, geboren am 14. August 1714. Er hat und felbst fein Leben beschrieben: es ist bas Leben eines echten Pietisten. Das ist bas Gigenthiimtiche baran, daß der fromme Anabe, Jüngling, Mann auf die gnädige Führung Gottes mertt und immer neue Beweise der besondern göttlichen Gürsorge entdeckt, und daß andrerseits der

gnädige Gott auf jeines Kindes Gebet und Lobpreifung merkt und nicht aufhört, ihn zu führen und zu jequen. Traumgesichte und himmelserscheinungen, hänstiche Erlebniffe und Stürme im Boltsleben, wunderbare Errettungen und auffällige Gerichte, in allen aber Gottes Segen in leiblichen und geiftlichen Bütern, bas ift der Inhalt bes Lebens, das uns Agmann mit großer Genauigkeit beschreibt: ein Gewebe menschlichen Thuns, bessen Schmud die Goldfäden göttlicher Führung find. Der Traum, den die Dautter eine Stunde por ber Weburt ihres Kindes traumt, beutet barauf bin, daß ber Cobn eines folichten Burgers einmal die Laufbahn eines Gelehrten einschlagen werbe. In ber Et. Mitolai = Rirde getauft, ward er von den Eltern jorgfältigst in der Taufgnade Mit dem siebenten Jahre beginnen die jpurbareren Büge ber Gnade und Beichen ber Erweckung. Un einem Countagabend halt er's beim Spiele ber Kinder nicht aus und eilt gu feinem Bater, um ihn von göttlichen und geiftlichen Dingen reden zu hören. Im Gunnafinm zum Grauen Kloster fommt er durch die Mitschüler in große sittliche Gefahr, die er durch immer briinftigeres Gebet überwindet. Wieder an einem Sonntagabend redet sein Bater lange mit ihm von bem Beil in Christo, dann fnicet er mit dem zwölfjährigen Anaben nieder - und "ber Stoß zur ewigen Bewegung" ward aufs neue und merklicher gespiert. Im vierzehnten Jahre, ba er Abends im Bette lag, feine Ettern in der Rabe am Tifch fagen und ihre Abendbetrachtung bielten, erichienen ihm feine beiden verstorbenen Briider, und er redete mit ihnen offenen Auges und ohne Schlaf. Er ipurte babei eine jolde Erquidung, daß er heftig weinte, als fie Abschied nahmen. "Nehmt mich boch mit," jo rief er ihnen nach. Der ältere antwortete: "bu mußt noch warten," und noch heftiger ward fein Beinen. Der Briider Leibesgestalt war durchsichtig und viel beller als die Sonne, und dech konnten die Angen, ohne geblendet zu werden, sich barauf heften. Der Eindruck war mächtig. Dennoch gewann bald darauf die Berführung Macht über den Knaben. Da, im fünfzehnten Jahr, ward er tonfirmirt, von welcher Beit

an er eine noch fräftigere Einwirfung ber Gnade, in immer neuen Bügen, preisen barj. Bahrend er in den Predigten bes Paftors Fuhrmann an ber Friedrichs = Hospitalfirche und in ben Betftunden des Paftors Agmann an der Gertruden = Sospitalfirche fich ftartt, wird ihm die Schulgesellschaft so ärgerlich, bag er wiinscht, er möchte nur erst in Halle auf der Universität sein, um dort sich ungeftorter seinem Gott ergeben zu tonnen. Die Unterftützungen für das Studium fliegen ihm in so merkvürdiger Beije zu, daß er Bottes Fürsorge nicht genug preisen fann. Auch dort erfährt er balb, bag ber Umgang mit ben Studenten, auch ben beffer gesinnten, seiner völligen Singabe hinderlich jei. Er bricht ihn ab, er wird durch Basior Juhrmann, seinen alten Freund, der mittlerweile nach Halle berusen worden war, berathen: "ein neuer Rampf ging in meinem Bergen an, ber jehr ernstlich wurde und nicht aufhörete, bis ich zum Durchbruch fam und der Glaube in mir zur rechten Kraft und zum Giege gelangte, alfo bag ich mit göttlichem Frieden und Freude im Bergen erfüllet war, auch bergestalt mich geandert besand, daß ich mit vieler Freudigkeit Allem, was nur Welt und irdijd beißt, absagen fonnte und nun in der Welt gar nichts mehr verlangte, als nur recht in Chrifto erfunden an werden, annal ich fraftig überzeugt war, daß ich die Rothdurft des Leiblichen in allen Stiiden gewiß von ihm zu erwarten habe". Seine Freunde verwunderten fich ber Beränderung, alte Schulgesellen tamen von Jena herilber, bas Wunder zu schauen: man warnte vor Ubertreibung, man fpottete. Bergeblich. Wollten die alten Freunde nicht mit ihm gehn - in France's Baijenhause hatte er bereits neue gefunden, die mit ihm eines Ginnes waren. Immer weiter! jo schrieb er mit großen Buchstaben über feine Stubenthur. Er gog, nachbem er ichen immer fehr vor= fichtig in ber Bahl ber Bohnung und ber Stubengesellichaft geweien, gang ins Baijenhaus. Dort hatte er ichon Die toftlichften Erquidungen genoffen. Die lette Chriftnacht hatte er gang bort maebracht, im Gespräch und Gebet mit den nachmaligen Missionaren in Tranfebar, Biedebrod und Robthoff. Hach einer neuen fraftigen

Erwedung auf's Pfingfijest war ihm zum ersten Mal vergönnt, in einer Abendbetstunde vor dem Gefinde des Baijenhauses seinen Mund zur Predigt des Worts aufzuthun, und er hat ihn nicht wieder geschlossen, bis der Herr ihn schleg. In der nächsten Christnacht stieg er, bereits ein Benosse des Baisenhauses, mit einigen gottseligen Studiosis auf ben Altan bes jegenannten langen Saufes; fie jangen bajelbit bas Weihnachtslied: "Jejus ift tommen, Grund ewiger Freude", welches fürzlich ber hofprediger Allendorf in Köthen gedichtet hatte. Er reifte selbst zuweilen nach Köthen hinüber, wo neben Allendorf ber Lehrer ber Pringen, Yehr, ber Berfaffer bes Liedes "Dein Seiland nimmt bie Gunber an", wirfte, wo die "Röthner Lieder" von einem Kreis erweckter Christen gesungen wurden. In Salle nahm er an den collegiis biblieis und anderer geistlichen Übung Theil. Das Kreuz trat ihm in der Bestatt der Krantheit nabe. Bur Erholung unternahm er nach zweijährigem Studium eine Reife nach Berlin in ber Landfutsche, Die überaus eigenthümlich verlief. Um den auftößigen Liedern und Befprächen eines Forstmeisters und einer Demoijelle zu entstieben, geht er zu fuß, in der hoffnung, die Rutiche, Die fich in Berbst 24 Stunden aufhalten follte, wieder einzuholen. Er trifft ein und findet einen Freund, ber von bort weiter mit ihm reisen wollte. Aber die Bosheit der Reisegefährten war Schuld, daß die Autsche schon weggesahren war. Gie gehn ju duß. Agmann fintt vor Mübigfeit nieder. Da fommt ein vierspänniger Leiterwagen, ber nimmt sie mit und bringt sie vor der Antiche an den nächsten Aufenthaltsort. Gie führen mit bem Auhrmann und einer Bänerin auf bem Bagen gottfelige Gefpräche. Die Kinder im Wirthshaus lehren fie Bibelipriiche. Um andern Morgen jette fich unfer Freund wieder in die Landfutiche. Der Ferstmeister und die Demoiselle waren still und surchtsam geworden und schliefen lieber, als bag fie fündliche Reben und Lieber gesagt und gesungen hätten. Einmal als der Forstmeifter erwachte, sah er in Agmann's Sanden A. S. France's Traftatlein "Der fichere Blanbensweg" - er lieft es. Die Demoiselle will es auch tejen,

der Forstmeister giebt es ihr mit den Worten: "Das Budhlein ift gut, wenn Gie aber nach beffen Inhalt wollen thun, jo muffen Sie gang anders werden." Run hatte Asmann einen Eingang und ermahnte fie gur Buffe und Bekehrung. Und als er ein geistliches Lied austimmte, jangen, die zuvor gespottet, andächtig mit. In Berlin predigte er zum ersten Male. Er fehrte nach Salle guriid, vollendete feine Studien, war Schul = und Pfarrgehilfe in Farustedt, Erzieher in Greisenhagen bei Pommern und ward mit 28 Jahren Baftor zu Döltzig zwischen Soldin und Riiftrin in ber Neumark. Bie er zur Che schreitet, barüber wollen wir ihn selbst horen. Er hatte mahrend jeines Aufenthalts in Greifenhagen cine Predigerwittwe und ihre Tochter in Bartenberg fennen gelernt und zur letteren, um ihres und ber gangen Freundschaft gottfeligen Sinnes willen, Butrauen gefaßt. Aber ob es Gottes Bille fei, daß fie feine Fran werbe, barum war ihm bange. Er erzählt:

"Indeffen überlegte ich foldes bei mir jelbst, daß ich eine dergleichen Gattin nothwendig haben müßte, welche biejenigen Gigenschaften hatte, die in ihrer Berjon zusammen angetroffen würden: Die nämlich jelbst mit ihrer Freundschaft und Angehörigen mit mir Gines Sinnes und ber Welt Weind fein wolle; Die in der Landwirthschaft geboren und dabei erzogen wäre; welche auch Rieiß und Tuchtigfeit zu erkennen gabe, ein bergleichen Sauswesen insflinftig gebührend abzunvarten. Ich war aber babei noch stets furchtsam, daß mich etwa mein Herz betrügen möchte; darum rang ich im Gebet mit Gott und bat ihn mit vielem Aleben, feinen beiligen Willen mir zu offenbaren. Dft fetete ich bie Feber an, zu ichreiben und um sie anzuhalten, legte sie aber allemal wieder nieder und begab mich ftatt beffen aufs neue ins Gebet. Wenn ich nun bei mir beschloß, gänglich bavon abzulaffen, jo hatte ich Unruhe in meinem Herzen; dahingegen ich Ruhe verfpfirte, sobald ich mich darein ergab und jolches bewertstelligen wollte. Ich traute meinem Bergen nicht, jondern ließ eine geraume Beit vergeben, unterdeffen ich im Gebet und Gleben anhielt, bis ich zulett wagte,

im Ramen des Herrn bagu gu ichreiten." Die Berlobung fam denn zu Stande mit der neunzehnjährigen Tochter bes weiland Baftors Gröffenius zu Wartenberg, Beate Cophie, und Die Beirath folgte am 16. September 1743. Es war für Ugmann eine besondere Erquickung, als er nun borte, daß seine Frau die Nichte jenes Herrn Ruccius in Berlin fei, ber ihm mit besonderer Trene ju ben Stipendien verholjen. Er tann's nicht laffen, bei Gelegenheit seiner Berehelichung zu heiliger Borficht eindringlich zu vermahnen. "Die Gottessurcht einer Predigerfran ift fehr thener und werth zu ichagen: allein es fann eine jolche Berfon gottes= fürchtig und von Bergen gläubig fein, und doch nicht die nothwendige Tugend der Häustichkeit bofigen, weil fie etwa in der Jugend nicht genugfame Gelegenheit gehabt hat, bazu angeführt ju werden, da es ihr hernachmals viele Schwierigkeit erwecket, ihrer Pflicht mit Geschicklichkeit sich zu unterziehen; entweder weil sie dazu bei sich einige augewöhnte Trägheit empfindet, oder alle bie bazu gehörigen Wiffenschaften nicht gleich begreifen tann, wie man in einem folden Sauswesen alle nöthigen Stücke in Acht nehmen muffe; ober fie hat auch eine gar zu große Reigung, Ge= sellschaft zu haben und bergleichen mehr: welches alles Dinge find, die bei ber mahren Gottseligfeit bestehen tonnen, also nämlich, daß fie vor Gett eine Zeit lang geduldet werden, bis eine folche Perjon nach und nach dieselben immer mehr lernet überwinden. Es thut aber einem Lehrer beides an seiner eignen Seele und auch an feiner Gemeinde einen Schaben, ber gewiß fehr zu beklagen ift; und es ift gar unmöglich, daß er seinem Amte kann ein Benfige thun, wenn er, wie ber Geift Gottes spricht, zu Tische bienen soll, b. i. neben der göttlichen Regierung seines Saufes, die ihm oblieget, jich auch zugleich um bie Rleinigkeiten ber Wirthschaft beftimmern, und auftatt bag er auf feinen Knieen liegen, fein Gebet vor Gott bringen, auch in die Biicher hineinsehen foll, bag er in der Er= kenntnis Gottes machjen und fein heiliges Wort immer gründlicher aus den Grundsprachen zur besto wahrern, eignen Uberzeugung verstehen, vortragen und seinen bedürftigen Buhörern nach ihren

besondern Umftänden bei aller Gelegenheit zuzueignen ternen moge, in die Schennen und Ställe hineinzusehen hat. Der Schaden tann nicht gelengnet werden: denn es ist offenbar und jehr traurig. -D möchten alle angehenden Lehrer Gott ernstlich barum anrufen. daß er ihnen eine solche Chegattin beschere, welche sonderlich die Babe ber Säuslichfeit befitet! Wie manches Elend im Leiblichen und Geiftlichen würde aufhören und in lauter Kraft und Cegen verwandelt werden! Darum danke ich Gott, daß er aus Gnaden mein ichwaches Gebet in biefem Stude nicht verschmähet hat und mir eine folde Frau gegeben, die fich mit allem Ernft bestrebt, meine wahre Gehitfin zu fein. Db fie woht in meinem Amt mir nicht tann tragen belfen, jo tann fie boch meine hausliche Wirthichaft führen, bag fich, wie ber Beift Gottes rebet, mein Berg auf fie verlaffen fann. Die gettlichen Worte hiervon Proverb. 31, 11 fanten gar nadidriidlich und wird dadurch ein jolches Sichvertaffen ausgedriickt, wobei man von aller Gemüthsunruhe freibleibt. Denn eine folde Gemitheruhe und Bertrauen muß ein Lehrer haben, wenn er fein Amit in Segen filhren foll."

Bier Jahre war er mit seiner frommen Sausfrau verbunden, da erzeigte ihr Gott große Barmbergigfeit. "Gie hatte fich bis hiehin mit einem gesetzlichen Buftande beholfen; nun aber lernte he Christum und bas Baterberg Gottes in ihm erkennen und ward von ihm mit einem großen Mage ber himmlischen Frende überschüttet. Es geschah am 23. April, nachdem fie breimal fieben Jahre ihres Alters zurüfgelegt hatte. Alle folde Bnabe ging burch ftarte Brufungen." Und Agmann ift fest überzeugt, bag gu einem Christenhaus, und gang beienders zu einem Pfarrhaus bas Kreuz gehört. Die Pfarrersteute wurden mit demfelben in allerlei Geftalt gefegnet: Krantheit und Lindersterben, Gener und Baffers: noth, nachdem das Pjarrhaus abgebrannt war, ein mühjeliges Sichbehelfen im Rüfterhaus, wo bie fran eines Rindes genas. Edwierigfeit, Die Patrone einig zu maden für ben Pfarrbau. Todesgesahr burch ruchtoje Menschen, Kriegenoth und Plünderung und Alucht. In alledem aber ward Gettes Bunderhand gur

Rettung erfannt. Und was das Röftlichfte ift, - ce geschaben Wunder und Zeichen an erweckten Seelen. Der König von Preugen hatte bie Erbammasstunden im gangen Lande verboten. Aber Agmann hielt es nicht für eine Widerjetzlichkeit, wenn er Conntags nach ber Predigt die angefaßten Geelen, Die bes mann= liden und die des weibtiden Geschlechts gesondert, in sein hans temmen ließ, mit ihnen zu reden und fie zur Aussprache zu bringen und die gange Unterredung unter bas Gebet gu ftellen. Eo ward fein Pfarrhaus, wie es Spener und France gezeigt, was es fein foll, eine Ergangung ber Kirche. Der Segen ließ fich fpilren, fast fein Saus war, in welchem nicht etliche mit Gebet und Thränen ihr Beil suchten. Auch das eigne Sans blieb in Gottes Guade. Zwar ftarb das erfte Schulein, und bas Tochterlein, bas ihnen nachher geschenkt ward, tam frith in mancherlei Todesgefahr, aber bas Kind ward baburch friih von ber Welt abgezogen und durfte die Gnabenwirfungen bes heiligen Weistes reichlich erfahren. Gie brachte ihr Leben nur auf 5 Jahr 10 Monate. Schon in Diesem garten Kindesatter war sie eine große Beterin. Gie betete für fich um die Arone bes Lebens, fie ichloß die Eltern und alle Bausgenoffen in ihr Gebet ein. Gie that es allein, fie lud ihre Gespielin ein, es mit ihr zu thun, und wenn fie fich vergeffen, eitte fie weg, um zu beten, und fam bann mit fröhlichem Angesicht zurück. Co war auch Gottes Wort ihre Frende. Gin hitziges Fieber tam über fie. Gie fah es wie einen Todesboten an. Gie hörte beutlich, bag ihr Jemand mit ihrem Ramen Beate gerufen, ba boch bie neben ihr fitsenden Eltern nichts gehört. Bon den Eltern nahm fie Abichied. Als die Mutter nach 8 Tagen meinte, fie werde biesmal wieder genesen, sprach fie: "Rein, Mama, ber liebe Gott wird mich gu ud nehmen." Und aufs bostimmtefte bezeichnete fie ihre Sterbefunde: um zwei Uhr. Es dauerte noch 13 Tage, aber an ber Etunde hielt fie fest. "Run ift es nicht mehr lange," sprach sie, "so werde ich dahin kommen, wo Frende die Fülle, wo liebliche Etille, wo Wolluft und Jandzen, wo Herrlichkeit wohnt." Jumer

redete sie von Jesu. Als ihr die Sprache ichen ausing zu vergeben, ward sie berselben noch auf einige Minuten wieder mächtig und rief mit heller Stimme dem Heiland einen Liedervers zu wie eine Gelübde. Wie von ihrer Hochzeit iprach sie von ihrem Tode mit der Mutter. Ihre letten Worte waren: Jesu, komm, komm! und abermal nach einer Weile: Komm, Jesu! und mit gesalteten, ausgehobenen Känden ging sie hinilber. Die Eltern aber stimmten das Lied an: "Hallelujah! Lob, Preis und Ehr sei unserm Gott sie mehr und mehr für alle seine Werke!"

Bon Dölkig ward Agmann nach Gark, von da nach Hagen in Borpommern berufen, und beide Male ward ihm durch einen Traum die Berufung angegeigt. In Gart batte er mitten in ber Briegsnoth die Freude einer großen Erwedung jeiner Gemeinde, nicht allein daß über die Kinder der Beift bes Gebets mit Macht tam: einmal las er unter ber Predigt den 85. Pfalm vor, und das machte einen jotden Gindruck, daß die gange Giemeinde von mehr als taufend Personen, auch die adlichen und gräflichen Standespersonen, allesammt auf die Kniee niederfielen und ihre Günden mit ungähligen Thränen öffentlich beweinten. In Sagen erfüllt fich eine Berheißung, Die bem finderlosen Bater in den Tagen der Krantheit durch eine dreimalige Stimme geworden war: bu follst noch einen Sohn haben. Seine Frau gebar ihm, fechszehn Sahre nach ber Geburt ihres letten Kindes, einen Cohn. Diejem jeinem Cohn zu Liebe hat ber Bater jein Leben beidrieben und ber Beidreibung allertei niiglide Ermahnung hingugefligt. Er ermabut ibn, ein getreuer Knecht Jeju Christi gu werden und weder auf der Welt Beifall noch auf ben Un= glauben ber Gelehrten zu merken. Über das Studium ber Theologie giebt er ihm genaue Unterweifung. "Er soll mit einem fleinen Amt, worin ihn Gottes Beisbeit jogen mochte, zufrieden fein und vor großen Amtern flieben, damit er in der Stille das Reich Gottes bauen und beste ungehinderter ftudiren und nach Gelegen: heit seinem Rächsten bienen tonne. Weil auch in bem Mömischen Reich gegen ben Mittag beide im Geiftlichen und Leiblichen triibsetige Zeiten überhand nehmen dürsten, so geht mein väterlicher Rath dahin, daß er sich nach unserm, seiner Ettern, Absterben die mitternächtlichen Gegenden zu seinem Ausenthalt erwähle, wosethst die göttliche Wahrheit und deren Liebhaber mehr Raum sinden möchten."

Im Jahre 1779 ist Afmann in Hagen heimgernsen worden. Seine Wittwe hat sich noch einmal mit dem Paster Dreper in Beggerow verheirathet. Sein Sohn hat das theologische Studium wegen schwacher Brust ausgeben milssen und ist Landwirth geworden. Ernst Moris Arndt hat ihn als einen Nachbar seines Baters gekannt: er war Domänenpächter in Langenhaushagen im Fürstensthum Nitgen. Er hatte nur Töchter, und der Mannesstamm des strommen Geschlechts ist ausgestorben.

## 4. Das Vfarrhaus der frommen Auffilärung. Johann Joachim Spalbing.

Während im pietistischen Pfarrhaus noch heftig um ben Durchbruch ber Seele burch ben Rampi ber Buge gur Erquidung der Binade gebetet ward, erhob sich ichon in nächster Rähe bas aufgeklärte Pfarrhaus, von welchem die ruhige, verständige Belehrung ausging, wie der Menich tugendhaft und glückielig werben tonne. Wie man in ber Natur die grilne Caat ihre Spitsen neugierig aus bem Schnee emporstrecken und an bem Baum voll jungen Safts noch bie brannen Blätter bes alten Jahres fieht, io läuft in der Geschichte das Rene, das werden will, neben dem Alten ber, das im Sterben begriffen ift. In bemielben Bommern. wo Unmann in der Weise der Halleschen Schule seine Gemeinde ju weden suchte, schrieb in berselben Zeit Spalbing gegen bie hallesche Schule seine "Gebanken über ben Werth ber Gefühle im Christenthum" nieder, und in diejetbe Bropftei von Et. Rifolai in Berlin, in welcher Spener, ber Patriardy bes Bietismus, sein Birten beichtoffen, zog jechszig Jahre ipater eben jener Patriarch ber frommen Auftfarung ein: Johann Joachim Spalding.

Wir haben alle Urfache, wenn wir biejes Mannes gebenten, von frommer Auftlärung zu fprechen. Geine Beife ift freilich nicht die der vollen evangelischen Frommigfeit. Mit der Yntherschen Orthoboxie ober bem Spenerichen Pietismus verglichen ober gar im Bergleich mit Luther und Spener felbst und mit ben beiligen Männern der heiligen Schrift: wie abgeschwächt und vorsichtig, wie gluthlos und geistlos erscheint jeine Berklindigung! Ein Chrift, dem bei dem Preis Chrifti um die Chre des Baters bange ift! Ein Prediger, ber vor dem Answallen des Gefühls warnt, als ob das Gefühl von der überschwänglichen Liebe Gottes nicht aufwallen müßte! Magvoll in der Renerung, aber doch geneigt, den Ton unfers unvergleichtichen Kirchenlieds auf das Mag der glaubensmatten Zeit herabzustimmen! Gleichwohl ift es ihm und feinen Benoffen gang und gar um die Religion, um das Chriften= thum zu thun. Gie find bei ihrem Streben für Auftlärung bes Bolfs ber Überzengung, daß fie die Kirche retten, bas Chriften= thum reinigen, die Religion als die Cache binftellen, welche ben Menschen zum Menschen macht, sie nehmen es mit dem ersten Artifel im Gebet und Gottvertrauen gar eruft, und wenn fie in die Tiefe des zweiten und dritten nicht eindringen aus lauter Schen vor ber Myftit, fo wollen fie boch im Geifte aufgetfarten Blaubens bem herrn Jefu in feinen Fußtapfen nachfolgen. Wer bon unsern Zeitgenoffen, der die Augen für die Erscheinungen des firchlichen lebens aufgethan, hätte nicht auch beute neben ben Männern ber frivolen Auftlärung die frommen Aufgetlärten tennen gelernt und fromme rationalistische Pfarrhäuser, wenn auch unter Bichoffe's und Witschel's Silfe, body mit Andacht und Webet und mit jener Menschenliebe, die aus bem Pjarrhaus die Sitse in die Gemeinde hinausträgt? Rein edlerer Bertreter ber frommen Auftlärung als Spalding mit feinem Saufe. Dag er, fein ganges Leben arbeitend, boch ohne heftige Kämpfe bleibt und in breifachem Chestande jein Batriardenleben auf sechsundachtzig Jahre bringt, darin scheint sich wie in einem Urbitd eben jene Glückseligkeit, welche die aufgetlärte Bredigt ber Tugend verhieß, bargustellen.

Spalding ift am 1. Rovember 1714 zu Tribbjees in bem bamatigen ichwedischen Bommern als Cohn eines Pfarrhauses ge-"Dbaleich die erfte Einpflanzung der Gottesfurcht und des Christenthums bei mir nicht von allem Anechtischen frei war," jagt er selbst, "jo brudten fich boch bie Empfindungen von Gott und dem Gewissen schon frühe sehr start in mein Berg, und ihnen habe ich es nächst ber beistehenden und bewahrenden Gnade bes Beren zu banten, bag feine herrschende Ruchtofigfeit bei mir hat ffatt haben fonnen." Auf der Universität zu Rostod ward er von jehr unbefriedigenden Lehrern gelehrt, Die Bietiften und Unio= nisten verachten, und hatte von solcher Lehre die Frucht, daß ihm "der Socinianische Lehrbeariff nicht unwahrscheinlich bunkte". Plach= bem er als Haustehrer, als Gefretar, burch zeitweiliges Wohnen in Universitätsstädten wie Greismald und Salle, durch den Um= gang mit gelehrten Männern und fleißiges Lejen fich ernfilich auszubilden getrachtet, fehrte er an bas Krankenbett seines Baters Er ward dreiunddreißig Jahre alt. "Das waren mir traurige, aber auch fehr nützliche Stunden," jo erzählt er. "Die Welt zeigte fich mir bier von nichts weniger als reizenden Seiten, desto mehr war ich zum Ernst genöthiget, und der stärkte meine Seele. Die Nächte, welche ich ba so häufig mit Wachen bei bem Krankenbette meines Baters zubrachte, wurden mir bie beguemfte Beit, das meinen Berlinischen Freunden gegebene Wort zu erfüllen und meine Gedanken über die Bestimmung des Menschen aufzujegen." Das kleine Buch ward gedruckt und oftmals wieder aufgelegt und begründete zuerft ben Ruf Spalbing's als eines Mannes, der es aufrichtig mit der Religion meine, gleich weit von Freigeisterei und Anechtessinn entfernt. Er jelbst netheilt mit einer Bescheiben= beit, die doch nicht ohne Gelbitschätzung ift: "Der Beijall, den diejer Auffat erhalten, ift ein Beweis, wie viel Gewalt eine gewife Ginfalt und Wahrheit ber Gefinnungen und bes Ausbrucks noch immer auf die Gemüther der Menschen hat. Denn ohne preifet wiirden Hugablige eben jo gut ichreiben und eben fo viel and nech mehr Yob verdienen tonnen, wenn fie nicht, mit Aufopserung dieser ihnen vielleicht zu geringen Eigenschaften, getünstell und scharffinnig sein wollten."

Im Frühling 1749 ward er Pajtor zu Laffahn. Er brauchte eine Behilfin. Wie er fie gewann, bas ift noch die alte Weise: er jucht, Borichläge werden gemacht und verworfen, als er endlich Die rechte gesunden, ift's ihm eine Bestätigung, daß fein Freund Willich auf benjelben Gebanken gefommen, wie er, und ber Berr Graf von Bohlen hat die Gewogenheit, die Bewerbung zu übernehmen. Es war bie sechszehnjährige Tochter des Pastors Gebhardi an der Marienfirche zu Stralfund. Er hatte fie als Rind gefannt, und nun er sie nach einigen Jahren wiedersah - " sie war ein Kind vor wenig Tagen, sie ift es nicht mehr, mahrlich nein!" Der Siebenunddreißigjährige erwählt fie fich und ift gliidlich. "Dier fing fich gleichsam bei mir ein gang neues Leben an. Das Gliid der Liebe war mir bisher fremd, und es ward mir bei dem vortrefflichen Grunde des Herzens, welchen ich bald an meiner Wilhelmine entbeckte, unichätzbar. Sie hatte freilich ihre Fehler. Ihre Empfindungen wurden bisweilen mit einer Seftigkeit aufgebracht, darilber fie nicht immer sosort Meister werden fonnte. Allein das starte Gefühl von Aufrichtigteit, von Großmuth, von Menschenliebe, mit einem so feinen Bite und einem so richtigen und jo überaus wohlangebaueten Berftande verknipft, bas überwog bei weitem jene Ungemächlichkeit, welche ihr Temperament in ihrem Umgange mit fich führte, und sie war viel zu redlich in der Erkenntnis ihrer jelbst und in bem Bestreben nach ihrer Besserung, daß sie nicht gerne die ernstlichsten Kämpfe gegen diesen innerlichen Feind sollte übernommen haben." In Diesen wenigen Worten tritt uns bas Angesicht einer neuen Zeit entgegen. Roch ift ber vorsichtige, chrbare Stil bem pietistischen nahe verwandt, aber nen ift, was er jagt: hatte man noch eben Alles ber Unade Gottes zugeschrieben, jo fommt jest bas menichliche Streben zur Geltung. Und vom "Glück der Liebe" pflegte man weder in der orthodoren noch in ber pietistischen Zeit zu reben. Und gar neues Leben diesem Liebesgliid zu verdanten, wenn auch nicht jo, wie es Dante in jeiner

vita nuova that, vom Wirbel bis gur Behe von bem Strahl, ber von Beatrice ausging, durchgudt, sondern mit einem vorsichtigen "gleichsam" gemilbert - es war body in alledem von ber Friihlingsluft ber neuen, ber genialischen, ber bichterischen, ber bas ebel Menschliche zur Geltung bringenden Beit etwas zu spilren. Es begann bann bas leben bes Bfarrhaufes in bem annuthigen, friedlichen, idullischen Stil, ber fortan als ber eigentliche Stil bes crangelijden Pfarrhauses galt: häusliches Glüd burch die Liebe des Chepaares und die Geburt und bas Heranwachsen der Rinder, der Pfarrer die besten Stunden des Tags mit der Gemeinde und mit seiner geistigen Fortbildung beschäftigt, die Bfarrerin eine treue Pflegerin des Saufes, die bem Gemahl in ber Studirftube Rube gonnt, Abends die Frende behaglichen Busammenfitens im Garten oder eines ruhigen Bangs burch die Alur nach bem Baffer, mit Berwandten und Freunden jo viel Berkehr als möglich, und wenn fich Menfchen boberer gesellschaftlicher Stellung und geiftiger Richtung in der Rachbarichaft finden, eine wechselseitige Anziehung, Die dem adlichen Saus Anregung, bem Pjarrhaus die Ermunterung giebt, nicht zu verbauern. Der sechszigiährige Bropst von Berlin, ber fein Leben beschreibt, fühlt sich fast zu ehrbar und ftattlich, von ben Gußigfeiten dieses ersten Lebens im Pfarrhaus zu reben. Und auch in Berlin hat er's jo behaglich bei aller Arbeit, daß ihm ber Ion nicht tommt: "D wie liegt so weit, was mein einst war!" Gleichwohl redet er von dem Liebesgliich seiner Jugend noch im Alter, weil es undankbar gegen Gott ware, zu schweigen. "Unsere tleinen Kinder, unjere vereinigten Lefungen, unfer Gartchen mit feiner annuthigen Ausficht wurden uns bei einem ungerstreuenden, aber besto zuversichtlicheren, freundschaftlichen Umgang zu einer fast ununterbrochenen Duelle von ruhigem Bergnügen. Dergleichen unbedentende Umftände, vor deren Erwähnung der Simmel doch ja eine jede formliche Biographie behitten wolle, ichreibe ich mir tarum hier nicht ungern auf, weil es allemal eine meiner erfreulichsten Empfindungen ist, mich an jedes Gute, welches ich in meinem Leben genoffen babe, es mag klein ober groß beißen, zu

erinnern, und die Freude dieser Erinnerung durch das dantbare Andenken an den wohlthätigen ersten Urheber desselben zu erhöhen und zu verdoppeln. Zu der Unterhaltung und sebhasteren Übung dieser glückseligen Gemüthsversassung war mir vornehmlich auch meine theure Gattin behilflich, deren natürlich heitere und eben so fromme Seele sich nie stärker erheiterte, als wenn sich unsere Herzen in dem Genusse aller solcher Annehmlichkeiten und Bersüssungen des Lebens gemeinschaftlich zu dem erhoben, der sie uns gab."

Bon Lassahn ward Spalbing nach Barth bernsen als Pastor und Präpositus der dortigen Synode. Mandjerlei Vortheil bot die Stelle, und es sehlte dem Glück, das Gott gab, auch das Salz der Trübsal nicht: der siebenjährige Krieg hatte begonnen und auch jene Gegend beschwert, im Lause von drei Wochen verloren die Eltern ein Söhnchen und ein Töchterchen. Und im Jahre 1762 starb die Psarrfrau, erst achtundzwanzig Jahre alt, im Wochenbette. "Wozu könnte jeht die Wiederreneuerung und Beschreibung des Schwerzes helsen, der da meine Seele zerriß? Empsindungen dieser Art müssen nothwendig mit zu unserer hiesigen Erzichung gehören: sonst könnte der gütigste Bater der Menschen sie nicht über uns verhängen. Also Unterwersung unter solchen vielfältigen Wechsel von Freude und Leid wird wohl immer die weiseste und beruhigendste Gemüthsversassung bleiben."

Ein Pfarrhaus ohne Mutter mit vier kleinen Kindern—
ein Haus voll Wehmuth! Da kommt neues Leben in dasselbe auf
eine Weise, die bezeugt, mit welch gutem Klang Spalding's Name
schon durchs deutsche Land geklungen war, vom Baltischen Meer
bis zu den Schweizer Seen! Es war doch eine seltziame Erscheinung und sie brachte in die Stille Pommerns nicht wenig Aufregung, als eines Tags drei edle Schweizer Jünglinge an die
Psorte des Psarrhauses klopsten und gastlich eingelassen wurden.
Es war im Frühling 1763. Das Jahr vorher hatte Johann
Caspar Lavater in Zürich jenen Landvogt als "Ivrannen,
Dösewicht, Heuchler, Ummenschen" entlarvt und den Ersolg für des
Bolts Wohlfahrt gehabt, daß der ungerechte Haushalter abgesetzt

ward, während ber muthige Jüngling voll Hauchs altschweizerischer greiheit mit einem "bochobrigfeitlichen Berweis" davon fam. Er war durch diese That, von welcher Goethe urtheilte, fie gelte hundert Bildjer, zwar ein öffentlicher Charafter geworben, aber noch ohne Etellung im Baterlande ging er auf Reifen, begleitet von Beinrich Füßli und Felix Seß. An manches berühmten Mannes Thur hatten fie geflopft, aber fie hatten fein Gentige, bis fie unter bem Dache bes Bommerichen Pfarrhauses angetommen waren. bedeutsam bamals biefer Besuch ben Beitgenoffen erichien, bas beweist ein schöner Aupserftich, ber Die Schweizerstunglinge uns bei Spalding vorführt. Berichiebenere Raturen konnt' ce kaum geben als Spalding und Lavater. Der Jüngling voll Sturm und Drang aus jeurigem Gleift bas tilhne Wort schlenbernd, vom Wort rafch zur That ftiirzend, ber Mann bas Mag jelbst. Lavater im vollen Chriftusglauben stehend, ein begeisterter Verkündiger ber Berrlichkeit bes Gingebornen, Spalbing fast nur ben Bater preisend, als ob ihn nicht ber Sohn uns geoffenbart hatte. Der künftige Physica= nomifer ichon jest mit einer reichen Aber ebelfter Schwärmerei begabt, Spalding, der Verfasser jenes Buches "über ben Werth ber Gefühle im Chriftenthum", welches ausbrücklich gegen "die unflische Befehrungsmethode der chemaligen Halleichen Schule, das Treiben auf Bugtampf, auf finnlich empfundene Befehrungsgnade gerichtet war." Aber je verschiedener der Mann und der Jüngling geartet waren, besto erquidlicher ist's, wie jeder den andern rühmt, jeder von dem Zusammensein begtückt ist. Lavater, auch soust elastisch genng, um mit entgegengesetzten Naturen auf gutem Fuß zu bleiben, ideint an Spalding's Tijch, unter dem milben Sauch bes würdigen Prapositus, den Athem der eigenen Ratur angehalten zu haben. Denn Spalding rühmt an ihm nicht blos die Reinigkeit der Scele, Lebhaftigfeit und Thätigseit des moralischen Wefühls, offenherzige Ergieftung ber innersten Empfindungen, heitere Sanftmuth und Annehmtichkeit im Umgange, furz ein edles, einnehmendes Christenthum, wie er nie zuvor fennen gelernt, nein, er fügt hingu: "Und ties gange warme Leben jeines Herzens frand bennoch zu jener

Beit jo völlig unter ber Regierung einer aufgellärten, überlegenden und ruhigen Bernunft, daß auch nicht die fleinfte Spur von einem Sange gur Schwärmerei barin zu finden war." Reben Lavater war Füßli ein Mann von faum geringerer Ursprünglichfeit: eines Malers Colm, zwar Theologe, aber nachber gang in die Kunft übergegangen. Hef, ohne enthusiastische Site, war eben dadurch Spatding besonders lieb. Bie gefund mahrend des Zusammen= lebens im Pfarrhause Arbeit und Unterhaltung wechselte, beweift die Thatsache, daß Füßti in Diesen Tagen die Briefe ber Ladn Montagne übersette, Lavater Briefe an den damals noch überorthodoren Barth verfaßte. In ber That ein ichoner Segen bes evangelischen Pjarrhauses: Dies trauliche Sichherandrängen ber Bünglinge an ben erfahrnen Dann, Diefe Gemeinschaft, Diefer Hustaufch des Lebens, nicht hinter Mostermauern, sondern in der Studirftube, und wenn der Reierabend fommt, frohliches Spiel mit der Kinderichar. Auch heute giebt's für Universität und Seminar feine beffere Ergangung als ber Umgang bes ftrebjamen Jünglings mit dem erprobten Manne im Pfarrhause. Füßli mar nach feche Monaten wieder abgereift. Lavater und Seg blieben neun Monate. Spalbing begleitete fie bis Berlin, wohin er einen Ruf als Propst an St. Nifolai empjangen hatte und wo er fich Bersonen und Dinge einmal ansehen wollte.

Er zog im Jahre 1764 nach Berlin über. Borher hatte er sich, um seinen vier Kindern eine neue Mutter zu geben, zum zweiten Male verheirathet, mit Maria Dorothea von Sodensstern. Schon damals war es nicht leicht, in Berlin sich einzuswurzeln und warm zu werden. Man wunderte sich, daß der Pastor eines kleinen pommerschen Städtchens an eine der stattlichsten Stellen der Kirche Deutschlands berusen worden war. Manche der Juhörer glandten zu merken, daß es mit der Lehre des neuen Propstes nicht ganz richtig bestellt sei. Und als die Kirche sich bennoch süllte, schrieben sie es dem "weltlichen Wortgepränge" zu, daß die Lente gerne kamen. Die vielen Gastereien, zu denen er geladen wurde und namentlich im Ansang gehen zu müssen glandte,

waren ihm lästig. Dazu war er in größerer Gesellschaft vornehmen Lenten gegenüber blobe. Wenn Giner recht lant fprach, was oft genug vorfam, jo ward er fill. "Indem ich ihnen in einer vorauslaufenden dunteln Borftellung immer zu viel Berftand gutrante, jo verlor ich darüber den meinigen, und wenn ich auch hinterher bei ihren Reden, die sie mit großer Zuversichtlichkeit und eben fo großem Beifall vorgebracht hatten, ziemlich bentlich fand, baß ich das Alles wohl eben jo gut hatte jagen tonnen; fo war boch bieje furge Stärfung bes Gelbstvertrauens ichon bei ber nächst wieder fommenden Gelegenheit durch den Gindruck von fremdem Glaug und Geräusch eben jo völlig vernichtet, als wenn sie nie dageweien ware." Man begreift, wie der stille, bescheidene Mann im ersten Balbjahr feines Bertiner Aufenthalts Beinweh nach Bommern empfand und mandymal ernstlich darüber nachdachte, wie ber Propst von Berlin wieder Brapositus in Barth werden fonne. Indest die Zuversicht tam. Er wuchs in die Amter und in die Wirffamkeit hinein. Im Berein mit Dietrich, Teller, Bufching arbeitete er für Rirche und Schule im Ginne der Auftlarung, ber am besten burch ein Buch "iber bie Autbarteit des Bredigtamts" bezeichnet wird. Co weit war es gefommen, daß ein Mann wie Spalding bas Dasein der Beistlichen erft rechtsertigen mußte, daß er ihnen nicht blos den Amtsninbus nahm, jondern auch die Buverficht, die aus ber Botichaft fam, bag er fie bochftens als Vehrer ber Religion, Tugend und Glückjeligkeit, jonst als Borbilder in der Landwirth: ichaft u. f. w. getten ließ, und bag er ihr Dafein burch ben Rugen rechtfertigte, den fie dem Staat als "Depositärs ber öffentlichen Moral" brachten. "Barum," rief Serder aus, " macht man fie nicht am Ende gar zu geheimen Finang : und Polizeibedienten, zu Bau- und Wafferräthen?" und zeigte ben Predigern ihre Urbitder in Patriarden und Prieftern, in Propheten und Aposteln.

Und die Propsiei von St. Nitolai — wie gestaltete sie sich? Spalding's zweite Frau war dem Trübsinn versallen. Sie starb 1771 nach zehnjähriger Ehe, nicht ohne ihren Gemaht gebeten zu haben, sich noch einmal zu verheirathen, und zwar mit ihrer ver-

trauten und vielgeliebten Freundin Maria Chartotte Lieber= In der That führte ber einundsechszigfährige Mann die damals sedenndzwanzigjährige Jungfrau im August 1775 beim, gu einer langen Che. Denn noch war in Spalding Die Braft, achtundzwanzia Jahre zu leben, und baß diese Straft erhalten blieb, das verdantt der Greis, wie er oftmals bezengt, nächst Gott der treuen Pflege seiner britten Fran. Bon wie innigem Gefühl ber Sedziger noch war, beweift ein Bergenserguß aus seinem Brantstand. Er pflegte im Sommer in Charlottenburg zu wohnen. Dort ichreibt er am 26. Zuni Morgens zwischen sing und sechs Uhr: "Ich fomme eben iht von einem Spaziergange gurud, ben ich vielleicht in meinem Leben nicht schöner gehabt habe. Er viel Liebliches und Milbes in ber gangen Ratur! Ich ging langfam neben dem Baffer bis gegen die Zelte bin. Mich bunkte, ich fabe die wohlthätige, erfreuende Gottheit in jedem Anblid, auf welchen ich meine Angen umberwarf, fühlte fie in jedem annuthigen Sauche der Luft, des Grases und Laubes. Ich setzte mich endlich, in Freude verloren, auf eine beschattete Bant, wo die geschmudte Welt ausgebreitet und offen vor mir lag. D Freundin Gettes und meine, warum jagen Gie nicht neben mir?" Der linde Anhand eines ichonen Rachsommers liegt in Diesen Worten. Die Freundin Gottes, welche die seine ward, madte ihm die Sanslichteit lieblich. Und ichon baute fich eine andere neben ihm auf. 3m Jahre 1770 war er mit bem Sofprediger Sad nach Magdeburg gereift. Brunnenfur und Besichtigung bes Padagoginms in Klofter Bergen hatten den Anlag gegeben. Der Abt Jernfalem war von Braunidweig, der Projeffor Semler von Halle herübergefommen, das Publifum redete von einem Plan zur Umfturzung bes bisherigen Lehrbegriffs und Kirchenspstems, ber bort verabredet worden fei; Spalding erinnerte sich zeittebens nur eines harmtofen, aber höchst erfreulichen Zusammenseins mit gleichgesinnten Männern. Die Meije trug noch eine andere Frucht; ber Cohn Cad's, damals Prediger in Magdeburg, bielt um Spalbing's Techter aus erfter Che an und erhielt ihre Sand. 1777 ward er als Sosprediger

nach Berlin bernjen. Das Familiengliid Spalding's ward dadurch bereichert. Jumer mehr gestaltete er fich jum Bild bes Patriardjen. Er war ausehnlichen Buchjes und burch die Rraft seiner Rerven immer aufgerichteter Bestalt. "Bochgebildet, ein Mann von menschenfreundlichem Angehn", Diefer Bers Mopftod's ichien bem Gohn auf den Bater febr amvendbar. Go stattlich er war, fo fern von fünst= licher Feierlichkeit. Auf der Kanzel iprach er natürlich und fast vertraulich, und doch ernft und würdevoll. Ceine Religiosität war innia, obwohl ohne tiefere Briindung in dem, ohne welchen Niemand jum Bater fommt. Die ftrenge Sittlichkeit, gu ber er mahnte, libte er jelbst. Es hat Jemand von ihm gesagt: wenn das Wort "Geiftlicher" noch nicht bagewesen wäre, jo hätt' es für ibn erfunden werden miiffen. Wie warm er ben Odem Gottes in der Natur fühlte, haben wir selber mitgefühlt. "Ginfam, oder in der Gesellschaft ber Seinigen, Die Landluft athmen," jagt sein Sohn, "einen Spaziergang burch Kornfelder und Wiesen machen, bas war seine Freude, bis nach bem sechsundachtzigften Jahre feine Biffe ben Dienst versagten, und er nur noch ben Gip im Freien genießen tounte. Er zog sich zurück in sein haus sast zwanzig Jahre por jeinem Ende, und doch hatte er auch vorher fast nur in biefem gelebt. Für uns waren es bittere Leiden, wenn wir er= juhren, daß ein Abend von ihm in einer Gesellschaft außer dem hause wirde zugebracht werben, und bagegen ward jeder Abend ein Beift, da wir auf rubiges Beifammenfein mit den Eltern rechnen durften, und weit mehr wurden uns der Gest = als der Leidenstage. bier bildete, lehrte und erfreute er bie Geinigen meift burch gemeinschaftliche Lesungen, und oft nachher burch lange noch jortge= ichtes Bejprad, mit ber hinreigenoften Freundlichkeit und Bergeffenheit alles Abstandes der Jahre." Im höchsten Alter, als Bertefen und Buhören ihm beschwerlich wurde, griff er zum Spiel, das er ein halbes Jahrhundert nicht genöbt hatte, und lernte noch Bhift. Dann ließ er auch bies und ging lieber früher zu Bett. Er hat fein Leben jetbst beschrieben, einsach, niichtern, als ob er jedes Edmundes, jeder Gefühlserregung fich ichaute. Ergreifend

ist es, wie er in den letten Jahren nur immer nech am 1. Nev., seinem Geburtstag, ein Blatt hingufügt. 1791 schreibt er: "Alfo bis zu einem folden Alter bin ich getommen! Und dabei zu einem jolden Bustande im Alter!" Und nun bricht er in dantbare Bewinderung der Wege aus, Die Gott mit ihm gegangen! Gin Babr nach bem andern wiederholt fich biefe bantbare Bewunderung, bis er 1803 nur ned biftiren tann: "Hente beschlieft sein neunundachtzigstes lebensjahr und tritt in sein neunzigstes als ein ohn= mächtiger, aber für mgählige Wohlthaten Gottes bantbarer Greis 3. J. Spalding." In bem Dant gegen Gett ift bie Dantbarteit für die Freude, die ihm die Familie gewährt, der fanteste Rlang. "Ich bin mir wie Giner, der Frende träumet, und ein Wunder in meinen Augen. Beinahe Alles, was nur die Phantafie in meinen Umständen hätte münichen tonnen, aber so wenig mit gegründeter Wahricheinlichteit hatte erwarten fonnen, ift mir geworden. Co alt und boch noch bei jo vielem Genusse bes Lebens in meinem Alter. Ein in jo großem Mage schmerzenloser Besundheitszustand, da mir meine früheren Jahre das Gegentheil brobeten; Rube von Arbeiten bei mehr als nothbürftigem Auskommen; der seelerheiternde Umgang ber ebelften, liebreichsten Freundin (ungeachtet ber fo großen Ungleichheit unferer Jahre), dieser Freundin, ber ich, nächst Gott, auch dieje frohe Berlängerung meines Lebens zu banten habe; ber vergnilgende Anblid meiner neben mir mit Ehren versorgten, geliebten Kinder; die mir noch immer bewiesene Werthichabung und Fremdschaft so mander würdigen Menschen; was fonnte ich, ohne Die verkehrteste Ungenfigsamfeit, mir weiter ausbenken, was mir an meinem Glüde fehlen jollte? - Hier empfinde ich von Reuem die große Wahrheit, die mir ichon ungählige selige Stunden in meinem Leben gemacht hat: Es ist ein fostlich Ding, bem Seren danken, und lobsingen beinen Ramen, o Höchster!"

Der treffliche Sohn des Patriarchen, der Professor 18. L. Spalding, Schleiermacher's Freund, stigt der Lebensbeschreibung des Baters einen Rachrus an die Wittwe bei, die den Gemahl nur wenige Wochen überlebte. "Zum Denten und zu geistigen

Beichäftigungen aufgelegt von Kindheit an, ward ichen burch bes Baters (eines Arztes) Beifpiel ihre Aufmertjamfeit mit Borliebe auf Renntnis ber Ratur getentt. Die Spuren menblicher Weisbeit zu entbeden, war noch etwas mehr für sie als Freude, es war Die Rahrung ihres geistigen Lebens, ihr unabläffiger Gottesdienft. Durch die beständige, für Andere rege Geichäftigkeit verlor fie mit jedem Jahre ihrer Berbeirathung mehr die Beit für bieje Lieblings= forschungen. Mit Seiterfeit that sie verzichten auf Alles, wovon Die Pflicht fie abrief, und brachte ein velles, frobes Berg zu bem, was diejelbe Pflicht ihr auflegte. Dem Bedürfenden auszuhelfen, dem Glücklichen Genuß zu geben, das erschien ihr nicht einmal unter dem Gesichtspunft der Pflicht; es war ihr vorzüglichster, fast ihr einziger Genuß. Schnell und tief burchschaute fie die Men= iden, auch vermittelft eines glücklichen physiognomischen Blides. Sie war ein Drakel ihrer Freunde und Freundinnen. Bu lieben, ben Werth bes Liebens und bes Geliebtwerbens zu empfinden, verstand, möchte man sagen, nur sie, wenigstens wird, wer sie genau fannte, ihres Gleichen darin schwertich gesunden haben. Darum war he jo freimithig, mit unnadjabmticher Bartbeit, gegen ihre Freunde, die fie veredeln wollte; barum jo unbesiegbar ichonend in ihrem Urtheil fiber die Gietabelten. Ber fann die Biedervereini= gung folder Chegatten und Freunde, als hier schnell nach einander ftarben, benten, ohne gleichsam einen Blick zu thun in die höhere Ordnung ber Dinge? "Fortunati ambo," oder vielmehr: "Gelig find die Todten, die in dem Herrn sterben von unn an, sie ruben bon ihrer Arbeit, ihre Werfe folgen ihnen nach."

Es hat Einer gespottet: der Eiser um des Herrn Haus scheine die Männer dieses Schlags nicht verzehrt zu haben, sie sein mitten in ihrem Ruin alt geworden. Aber wenn's dem Herrn gefällt, einen Jünger so lange leben zu lassen, daß man an sein Sterben nicht denkt, wie er mit Johannes that, was geht's dich an? Lieblicher deutet Schleiermacher das lange Leben des ehrwiirdigen Mannes, der doch eine gar andere Frömmigkeit als er selbst darstellte. Wer in den Reden über "die Religion"

Echteiermacher bartegen bort, bag bie Religion nicht ein Wiffen oder Handeln, fondern Gefühl jei, wer Spalding's Warnung vor ben Wefühlen an ber Metigion und seine gange Art, religiöse Dinge gu behandeln, tennt, ber bat ben Ginbrud, bag Schleiermacher gerade die Spaldingidie Theologie befämpfe. Und boch hatte ber Ernenerer der Theologie für den Mann der frommen Auftlärung Sinn und Berg. Wie ein Patriarch erschien er auch ihm, bem bie Unsterblichkeit schon bei Lebzeiten in Kindern und Kindeskindern blüht: "Wenn man jo ben Greis, auch in der trüberen Zeit des Lebens betrachtet, in bem Ereije von Geliebten, ben er um fich gebildet hatte: jo muß man fich gesteben, Dies ist das sittlichste Bild bes hoben Alters und bes natürlichsten Sterbens. Wenn Gatten und Kinder dem Sinfälligen, dem Die eigenen äußern Organe versagen, Die ihrigen bereitwillig leiben; wenn fie burch aneignende Anschauung in Stand gesetzt find, auch die Klarbeit und Lebendigfeit bes Gebankens zu ergangen, welche bas eigene innere Organ nicht mehr auszuprägen vermag: jo find in ber That die Rrafte des Greifes nicht verringert, sondern nur verlegt in diejenigen, die er ietbit vorber gebilbet bat, und Diejes fan ohne den Rerper in ihnen, und durch fie Leben ift ichen ber Bergenuß Diefer Geite ber Unferblichkeit. Biebt nich bann ber Geift auch immer mehr zurud aus bem Beiondern und Sinnlichen in bas Magemeine und die 3been: io toiet nich das Band des Junern und Augern von felbit, und ber Tod ift nichts Anderes, als ein faft felbfitbatiges Sinausidmingen aus ber einer folden Erbebung nicht mehr angemeffenen Berfonlichkeit."

Ge ift ein Segen Gettes, daß die Auftlärung, wenn sie nun dech einmal mit dem blassen Batte des emientig gesäßten ersten Artisels sommen sollte, so ode Berereter hatte, die an ihrem Theile den Glauben ibermintern ballen für den Fribling, der im Reiche Gottes immer wieder andricht.

## 5. Das Pfarrhaus in der Litteratur der filassischen Beit.

Im Untericiede von der mittelalterlichen Blüthe univer Nationallitteratur, welche auf bem Boben einer einheitlichen, volls: thiimlichen, firchlichen Unschauung gedieh, auch ba wo sie die bunteften Farben ber Weltlichfeit entfaltete, fennzeichnet fich Die neuere Litteraturbliithe durch ihre Unfirchlichkeit. Das achtzehnte Jahrhundert brängte nach der löfung des Einzelnen von den Banden ber hergebrachten Ordnungen und glaubte in biefem Drang auf der Bahn zu gehen, welche die Rejormation eröffnet. Aber während Martin Luther bas Gewiffen von menschlicher Sabuna befreite, um es durch das göttliche Wort zu binden, von der Angst der Schuld, indem er es zur Rindschaft Gottes in Chrifto führte, drang die Rühnheit Leffing's weiter vor: auch dem Worte Gottes gegenüber sollte die Bernunft sich nicht in den Gehorsam des Glaubens begeben, und lieber wollt' er zeitlebens nach der Bahr= heit ringen, ob er fie auch nie erreichte, als fie wie einen fertigen Befit fich ichenken laffen. Wie man bie Schrift barauf anfab, wie viel Moral fie lehre, jo ben Geiftlichen auf feine "Rugbarteit" für Berbreitung von Renntuiffen und für Bügelung ber Leibenschaften. Das Pfarrhaus ward ein Schulhaus, in welchem Wirthichaftlichteit gelernt werden kounte, in den Augen dichterijcher Geifter eine Stätte. in welcher mit allem Behagen bes Daseins suge Gewohnheit weiter gespounen wurde. Dennoch, wie wenig uns ber tieffinnige und Idwertesscharse Lessing und der leichtplaubernde und sinnliche Wieland, der alle Wirtlichfeit dichterijch burchbringende Goethe und der über die Wirklichfeit auffliegende Schiller den Gindruck unachen, daß fie mit der Kirche noch eine lebendige Filhlung ge= habt: jo leicht wie heute war man boch bamals bem Schatten ber Rirdje nicht entronnen, und so wohlseil wie heute war die Berachtung bes geiftlichen Standes nicht. Biele bewahrten aus ber Jugenderziehung einen Schatz firchticher Erinnerungen, benn fie waren Kinder von Bjarrhäusern. Andre sprachen von der Kirche und vom Pjarrhaus, chue drinnen zu steben, als von einem überaus

wichtigen Ctemente der Boltsgesittung. Und unter denen, die einen Ramen in der Litteratur hatten, waren etliche selbst Pfarrherren. Es ist ein greßer Unterschied zwischen heute und damals: die gelesensten Schriftsteller univer Tage, die Guttow und Hepse, gesalten sich darinnen, die Psarrer in verabscheungswürdiger Gestalt in ihre Blicher einzusühren, während in Romanen und Joullen der vergangenen Litteraturperiode der Gesistliche als Vertreter des Besten, was dem Bolte noth thut, erscheint.

Die Beobachtung hat etwas Überrafchendes, daß Die Drei bedeutendsten humoristen der Hajfischen Litteratur Pjarrerssohne geweien, Sippel, Lichtenberg, Jean Baul. Man tann jagen: wäre ihnen nicht von Natur die Ader des Humors verlieben gewesen, sie hatten diesethe auch im Pjarrhaus nicht empfangen. Man barf aber hinzufügen: in feinem andern Saufe wird die humoristische Aber im frischeren Flusse erhalten als im Pfarrhaus. Ein rechtes Pfarrhaus und rechter Sumor - ich weiß nicht, ob fie jemals fich geflohen haben. Der humor, jagen uns die Afthetifer, ift ein seltsames Rebeneinander und Ineinander von Realismus und Idealismus, ihm dilutt das Große ffein, wenn es bem Kern bes Menschen nicht eine Kraft ber Ewigfeit nabe bringt, bas Rleine groß, wenn an ihm bie Geele neue Schwungfraft findet. "Der Humor," fagt ein Philosoph, "ift die Seele, in jo fern fie in ihrer endlichen Qual fich felbst als ideale freie Macht auschant und barftellt." Leichter nennt ihn ein Dichter ben Ruft, ben Schmerz und Freude fich geben. Und wenn Frau von Stoël für ibn ben Ramen findet: la tristesse dans la gaite, jo fällt und ber Andromache Lächeln mit Thränen im Blid ein: ber humor ift bas Ange eines herzensmenichen, bas bald über bie ichtechte Wirklichkeit weint, bald wieder aus der Idealwelt ein Lächeln über die Wirflichteit scheinen läßt, ein Lächeln, bas erhaben ware, wenn es nicht jo viel Erbarmen in sich ichtosse. Steht es aber so mit dem humor - wo sollt' er besser gedeihen als im Pjarrhaus, wo Größtes und Kleinftes fo nachbartich zusammen wohnen, wo der gange Jammer ber Menscheit ber ewigen Gottes:

frast begegnet, wo das leben seine Birze, das Amt seine Goichistlichteit empfängt in der Herzensstimmung, die bald mit den Weinenden weinen, bald mit den Fröhlichen sich jreuen kann, die weint, als weinte sie nicht, und sich sreut, als svente sie sich nicht?

Mit einer Bärme, Die bem Bergen innig wehlthut, giebt uns Theodor Gottlieb von Sippel, geboren 1741 gu Gerbauen, bas Bith bes etterlichen Saufes in Oftpreugen. Den vollen Humor läßt er sprudeln, wenn er in den "Lebensläusen nach aufsteigender Linie" ben Bater und die Mutter schilbert, des Baters Webeimthun mit seinen Ahnen, die abliden Weschlechtes waren, und der Mutter Rühmen von dem levitischen Geschlecht, aus dem fie stammte, bes Baters Aufreihen von Lehren der Beisheit und ber Mutter maufhörliches Gingen und Sagen ber geistlichen Lieder unfrer Kirche. Es war ein pietiftisches Pfarrhaus. "Mein Bater war, wenn ich so sagen soll, geboren, von der andern Welt zu reben. Seine Seele, man fühlte ce, war im Buche bes Lebens eingeschrieben und einer Beredelung burch ben Tob so gewiß, bag, wenn er daven sprach, man glauben umfte: er würde verkläret. Drei Biertheil war er bort und mir ein Biertheil hier. Gott idente mir, wenn mein Stündlein vorhanden ift, die Empfindungen, Die damals in meiner Seele herverschoffen, als er mir den himmel zeigte. Dir fielen die Worte aufs Berg: In meines Baters Saus find viele Bohnungen - mein Bater war ein Bind, um mit einem Kinde zu reden, und ich fand an mir erfüllet, was von den Aindern geschrieben stehet: ihrer ift das Reich Gottes . . Ich fann es nicht schicklicher anbringen, daß meine Mutter bei aller Gelegenheit feierlich war. Es ward im Paftorat mit nichts anders als mit Weihrand gerändjert: Alles was meine Mutter vornahm, ward bejungen. Dieses ist ber eigentliche Ausdruck. Die Ratur hatte fie mit einer fehr melodischen Stimme ausgestattet. Gie fing, jobalb ihr etwas zu Bergen ging, einen Bers eines befannten geistlichen Liebes in befannter Melodie aus freier Fauft zu singen an, ben Alles, was zu ihrem Departement gehörte, mit anzustimmen verbunden war. Gie fang mit Rind

und Mind. Es war daber natürlich, daß Jedes, jo bei ihr in Diensten war, Probe fingen mußte, weit anger dem Sausdienst auch eine Art von Rüsterstelle burch jedes hausmädchen vergeben wurde. — Die fingende driftliche Hansgemeinde war noch an ben Worten: "und was mich frankt, bas wende burch beinen Arm und Braft" - und rasch fing meine Mutter an, als wenn sie festen Auf faffen und eccupiren wollte: "von Paul Berbard" . . . Nach dem Luther, fagte fie, muß ich gestehen, feinen beffern Liederdichter als Gerharden zu tennen. Er und Rift und Dach find ein Rleeblatt, das ausenwählte Müstzeng Luther aber Die Wurzel. Gerhard dichtete mahrend dem Kirdjengelaute, fonnte man fagen. Ein gewiffer Drud, eine gewiffe Bettommenheit, eine Engbriffigfeit war ihm eigen. Er war ein Baft auf Erben, und überall in seinen bundertundzwanzig Liedern — ich wünschte wohl, es wären einhundertundsieben zig wegen ber jieben - ift Sommenwende gefäet. Diese Blume brebet sich beständig nach ber Sonne, und Gerhard nach ber feligen Ewigkeit."

Co ergabtt Sippel in feinem Roman, ber aber gang und gar, wenn auch in verhiillender Form, von eigenen Erlebniffen durchstochten ift. In der Beschreibung seines Lebens, Die er hinterlaffen, vervollstäudigt er das Bild des etterlichen Saufes. Die pietistische Richtung des Baters war wohl Ursache, daß er ben Sehn nicht forgfältig zu leiblichen Übungen anleitete, seine tüchtige Gelehrsamkeit, daß er den Beist des Kindes zu stark auftrengte. Un Ubungen der Gottseligkeit aber war fein Mangel. "Es ward in unferm Hause alle Abend gemeinschaftlich gebetet. Rachdem suvor ein furges Lied gesungen war, betete mein Bater, wie es bieß, aus dem Bergen, dann wurden noch einige Gebete allgemein gejagt, und zum Beichtuß wieder gejungen. - In der Regel war ich, jo lange ich mich in meines Baters Lehre befand, verpflichtet, die Predigten durchaus nachzuschreiben, und zwar lateinisch, und bann war es üblich, daß ich fie bes Countags Abends ihm entweder lateinisch oder deutsch wörtlich hielt. Ich sprach beständig mit ihm lateinisch: das Briechische übersetzte ich nach damaliger

Weise ins Lateinische, ohne daß ich hiervon Rachtheile bemerkt batte." Die Mutter, von Natur wißig und leichten Sinnes, ward bei der driftlichen Richtung ihres Gemiths burch ihre natür= lide Arbeit oft in große Gewiffensnoth gebracht. "Ihr Leichtfun brach, wenn ich jo jagen barf, nie in Handlungen aus; aber ich glanbe, daß fie auch ichen manches witige Bort traurig gebüßt habe, wenn es dann bonnerte ober fie zur Kommunion geben wollte. - Gott, wie habe ich zuweilen ihre Seele ringen feben, Dinge nicht erfüllt zu haben, die fein Mensch erfüllen fann. Wie hat fie gebetet, gewacht, gerungen, sich jelbst gefrenzigt! Ihr liebevolles Berg verging in biejem Clende, weil es fürchtete, fich noch nicht genng webe gethan zu haben . . . Epäterbin nahm ich mir oft bie Freiheit zu jagen: "Liebe Mitter, laffen Gie boch ab von Ihrer Angstlichteit! Wahrlich, Gie find nicht blos in Gottes Sanben, fondern in seinem Urm und Schoft!" - Sie bütete fich zu Diefer Beit, mir ihre Seelenleiden merten zu laffen; allein ich glanbe gewiß, daß fie im Stillen zu fampfen nie aufgehört bat, bis fie überwunden hatte. Überwunden! D! bu mir unvergefliche, theure Mutter, Die bu mid unter beinem Bergen getragen und blos barum nicht an beiner Bruft gejängt haft, weil es die Argte widerriethen und weit alle meine mir vorhergegangenen Briider darum als Kinder hinftarben - genieße unter ben Bollendeten bes herrn deinen Lohn! Du warft bier ichen vollendet! Gin edles, gutes, würdiges Weib! Du warft es ichon bier, und du wirft es bort ohne die marternde gurcht und Bittern fein, womit bu ichaffteft, daß du felig wiirdest. Abgewischt find die Bugthräuen von beinen Augen, und mahrlich, bu bift eingegangen zu beines Berrn Frende."

Außer den Bildern des Baters und der Mutter hatte sich noch das der Frau Regine Hippel, deren Mann Bernhard, ein tresslich geschulter, geistig lebendiger Pastor, seines Großvaters Adjuntt gewesen, tief in sein Gemüth geprägt. In wenig Zügen giebt er uns ein warmes Gemälde einer Pfarrehe. "Regine war Ein Herz und Eine Seete mit Bernhard. Wenn er gleich außer seinem Hausen brechen mußte: hat doch selten ein Chemann

jo vielen Hausfrieden gehabt. Der Friede Gettes, der höher als alle Bermuft ift, war in und mit biejem Priefterhaufe. Er iprach ben Segen über seine Gemeinde und fie zu Saufe. Friede fei mit bir, war ihr Wejen und Gein. — Da er am 4. Abventsjountage gepredigt und zur Freude in Gott bei dem bevorstehenden Weihnachtsfeste aufgesordert batte, ging er ein zu seines herrn Frende und gab seinen Geift voll herrlicher Weihnachtsgebanken auf. -Sie war so feusch, jagt ihr Leichenreduer, und wenn ich mit Paulo reden foll, fie war so ichiichtern, daß sie auf Rath ihrer Freunde Ja fagte, wie Pathen Ja fagen. Gie hatte ihren Bräutigam nur halb gesehen, aber sie fah auf Gott. Wahrlich, sie zog in Segen mit diesem Manne. In ihrer Che war sie eine eremplarische Priesterfrau und eine geduldige Kreugträgerin. - Mit Wonne erinnere ich mich noch ber jungen Hühner, die ich auf einem Bejuche in ihrer stillen Wittwenhütte ag; noch riech' ich die gestreuten Tannen; noch entzückt mich die Simplicität ihrer Wohnung. Wie lebhajt fdwebt dies Alles vor meinem Ange! Ich habe ein Bild hiervon auf dem Sujen (auf seinem Landhaus) entworfen, wodurch indes das Original bei Weitem nicht erreicht ift, und so oft ich in mein jogenanntes Bauernstiibchen komme, bin ich im Pfarrwittwenhause zu Löwenstein. Die Gemeinde hatte ihr gutwillig bieses Saus gebaut und liebte fie als einen schätzbaren Rachlaß eines fo unvergestlichen Mannes. Gie war bagegen in ihrer Erfenntlichkeit jo bescheiden, daß man fie fast für undantbar hatte halten tonnen; fie wollte nicht die Eisersucht des Pfarrhauses auf sich ziehen und jum Migvergnügen auch nur unschuldig Gelegenheit geben. Ihre Lebensart war fein, jo fein als man fie fich nur benten kann. Freilich, wenn man einen gewissen Wortprunt zur Lebensart rechnet, jo würde fie unsehlbar im Blogen geblieben fein; allein bas, was wirklich den Ramen Lebensart verdient, ift Allen eigen, die man wie fie eine Beterin nennen fann. Es giebt einen gemiffen Umgang mit Gott, ben man 3. B. einigen herrnhutern nicht abfprechen fann. Die Chrinrcht und Liebe zu dem Wesen aller Wejen, Die driftliche Berbindung von Majefiat und Baterichaft

wirft auf eine reine Seele, auf ein schuldloses Herz so schön und tiebenswiirdig, daß mir der Anblick solcher Kinder Gottes das Schönste ist, was ich je gesehen habe. Wenn ich bitdlich reden wollte, so wirde ich sagen: Gott neigt sich zu solchen Seelen; ein Strahl seines Lichtes sällt auf sie. Ihr sester prophetischer Wlaube, daß ein Gott sei, der da lebet und regieret, macht sie so srei, so sroh, so selig, daß eine gewisse Klarheit sich in ihnen spiegett, die meine Beschreibung übersteigt. — Es hat kein Ange geschen, kein Thr gehört, es ist in keines Weltmenschen Herz gedrungen, was der Herr bereitet hat denen, die ihn lieben. Ihre Sprache des gemeinen Lebens wird durchs Gebet geheiliget, und ist, wenn gleich schon und deutlich, doch so ebel, vom Herzen kommend und zu Herzen gehend, daß man den Umgang nicht verstennen kann, bessen sie gewirdiget sind."

Sippel blieb nicht bei der Blirgerlichkeit, in ber er geboren, in den bescheidenen Berhältniffen, in benen er aufgewachsen, in der Theologie, in der er einen guten Anfang gemacht. Er ward Webeimer Rath, reich, adlich. Dennoch rath er in bem Bermachtnis an feine Bermandten zur Bürgerlichkeit, zur mittleren Lebensstellung, zur Theologie, ein Beweis, wie heilig ihm die Erinnerung aus Bfarrhaus feiner Eltern geblieben. "Ift je eine Lebensart, bei ber ihr Mittelmäßigfeit und Studiren" - beides hatte er aufs höchste empfohlen — "verbinden könnt, jo ist's der geistliche Stand, und diesem, ich bitte euch, widmet euch, so weit es immer möglich ift. Wo ift ein Beruf in ber Welt, ber biefem gleichkommt? Zwar ich gesteh' es, daß er besonders in den Prengischen Staaten zum größten Theil wenig Einfünfte giebt und die vierte Bitte fehr einschränkt; allein dagegen bekleibet ihr eine Stelle, welche Die nitglichfte im Staate ift. Wahrlich, Beiftliche find Diener Gottes und befleiden ein Ant, bas die Berjöhnung mit Gott und mit dem Gewiffen predigt. Gie, die ein= gigen, Die zum Bolf reden, wollen nicht burch Rednerfünfte den Beift des Bolts verblenden, nicht seine Kraft unterdrücken, ihn in ein politisches Ret gieben, um ihn als Schlachtopfer ber

regierenden herrichaft auszuliejern; jondern fie wollen ihn freimachen von dem Übergewicht der Gunde, ihn auftlären, ihn erleuchten und ihm bei ben vielen ben Beitläuften eigenen Gräueln das politifche Abel erträglich machen. Und jo wie die Lehre, jo bas leben biejes Standes. Sein schlecht und rechter Angug, sein Handwejen, Alles und Jedes giebt den echten, mahren Ion des Mittelstandes an. Unter Bredigerfrauen hab' ich bis jest noch die einsichtsvollsten des Geschlechts gefunden, und unsere Regine, welch ein Beib, welch eine Mutter, welch eine Gesellschafterin! -Ihr, die ihr das andere Geschlecht in den Puppengesellschaften der Sofe fucht, ober euch am Margipan ber weiblichen Empfindung verichteimt, kommt und jehet ein Predigerweib in Denkart und Tracht, in Werten und Worten. — Der Chestand hat wahrlich Empfehlung und Beispiel in Diefer letten betrübten Beit nothig, und wo, Menichenfreunde! werdet ihr beides fo unverfälicht, fo paradiesisch rein sinden als im Pjarrhause? Wo ist noch das patriarchalische Leben jo rein und unbestedt als hier? - Immer lengne ich nicht, daß sich auch manche Tochter Lot's nach ber Stadt umfebe, und fo hat bas Ende vom Liebe bes jo berrlichen Predigerromans, der Priefter von Bakefield, mir allemal dieje jo natifrliche Mahlzeit verdorben: allein Gine Schwalbe macht fo wenig den Commer als gehn und zwanzig. Bichen Predigerhäuser ihre Sohne zu Bredigern und ihre Tochter zu Bredigerfrauen auf, jo werden bergleichen Tertsehler und Harmonievergehungen wenig vorfallen. Ich mußte, wenn ich Töchter hatte, fie nicht beffer zu verheirathen, als an Prediger, und meine Gohne zu nichts Gott und ber Ratur Bemäßerem zu erzichen, als zu Beiftlichen." Alber die Art der Ginkunfte, welche die Geiftlichen beziehen, beruhigt Sippel. Niemand habe mehr Unipriiche auf Staatsein= flinfte als gerade fie, und die regierenden Herren nehmen mit weit weniger Anstand als sie. Und die Geschenke und freien Glaben, auf die fie gewiesen seien, dürfen fie nicht guälen. "Chriftus, euer Borganger, ag auch bei Kirchenpatronen und Bornehmen. Hier fommt es nur auf die Art au, wie ihr euch nehmt. Wenn

ener Umgang ben, ber ends leiblid bewirthete, erbauet, so gebt ihr ihm lebendiges Brot und Waffer des Lebens." Dann schildert er die Vortheile, die der Geiftliche habe: Die bescheidene Stellung wird nicht bemertt, fein Umgang ift mit den seligen Beistern ber Edriftsteller, "Die Gewohnheit, Krante und Sterbende zu sehen. macht ihn mit diesen letten Lebensumständen jo befaunt, dag er Leben und Tod zu würdigen lernt. Seine Rinder, die nur seinen chrlichen Namen zu erben finden, brücken ihm gerührt die Augen gu, ohne das Los um seine Aleider zu werfen. Prediger laffen nur Biider und Rinder nad, jagt man in einem alten Sprichworte, und fann je eine beffere Leichenrebe auf die Beiftlichen gehalten werden? Was ift's benn, bas man Befferes nachlaffen tann, als leibliche und geistliche Kinder? Dibr, die ihr diesen Spruch, dies mahre Wort in Spott verkehret, wisset ihr mohl, was ihr thut? — Bahrlich, liebe Berwandte, ich kann meinen Gehler, den ich beging, von der Theologic abzugehen, nicht in= brünstiger bedauern, als ich es durch diese Beichtandacht gethan. Und nun, meine Lieben, thut, wozu ich euch vor bem Herrn ermahnt habe; habt nicht liebt die Welt und was in der Welt ift; benn jo Jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Baters, bas ift die Liebe zur Menfchheit, die Liebe zum Reich Gottes!"

Georg Christoph Lichtenberg, geboren 1742 zu Ober-Ramstadt bei Darmstadt, erzählt uns nichts aus seinem väterlichen Hause. Wir wissen nicht urfundlich, was sür ein Leben in jenem Psarrhause des Obenwaldes war, an welchem hundert Jahre nach Lichtenberg's Geburt dankbare Landsleute die ehrende Marmortasel besestigt. Aber es ist mir doch, als säh' ich den Knaben, wie er unter dem Einsluß frommer Eltern heranwächst, wie er am Sonntag mit der Mutter zur Kirche geht, des Baters Predigt zu hören, wie er dem Bater anch auf den Kirchhof nachsichteicht, wenn ein Todter bestattet wird, und wie er durch Wald und Wiese wandelt, den sinnigen Blief in die Natur versentt und still ver sich hin ein Liedein pseist. "Ich verstehe von Musit

wenig, spiele gar fein Instrument," jo berichtet er von fich selbst, "außer daß ich gut pfeisen fann. Hiervon hab' ich ichen mehr Ruben gezogen, als viele Andere von ihren Arien auf ber Riote und auf dem Alavier. Ich wierde es vergeblich versuchen, mit Worten auszudrücken, was ich empfinde, wenn ich an einem ftillen Abend In allen meinen Thaten ic. recht gut pfeife und mir ben Text dazu bente. Wenn ich an die Beile fomme: Saft du es denn beichtoffen ic., was fühle ich ba für Muth, für neues Reuer, was für Bertrauen auf Gott! ich wollte mich in die See stürzen und mit meinem Glauben nicht ertrinfen, mit dem Bewußtsein einer einzigen auten That eine Welt nicht fürchten. Ich hielt mir ein Zettelden, worauf ich gewöhnlich ichrieb, was ich für eine bejondere, mir von Gott erwiesene Gnade ansah und nicht anders erklären zu können glaubte. Bei meinem inbrünftigften Gebet fagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas aufs Bettelden. Colde Ausbriide, Ausbriiche ber empfindlichfien Seelen find gleichjam Bertrauensgeheinniffe gwischen Gott und ber Seele." Gin Pfarrersjohn, ber foldje Erfahrungen von ber Brieiprache zwischen Gottes Geist und bes Menschen Geist gemacht, fann wohl gelegentlich gegen die Beiftlofigfeit der Beiftlichen die Pjeile des Spottes richten, aber jedes mahrhaftige Pfarrhaus ift ihm allezeit ehrwitrdig geblieben.

Mehr als Lichtenberg webt Jean Paul Friedrich Richter, geboren 1762 zu Wunsiedel im Bairischen Fichtelgebirge, die Ersinnerungen aus elterliche Pfarrhaus in seine Schristen. "Nichts reizender," sagt Andols Gottschall, "als die Idullen der Pfarrund Schulhäuser und des Land und Dorstebeus, welche nicht nur in seinen Hauptwerken die annuthsigken Episoden bilden, sondern die er auch in Quintus Fixlein, Fibel, Wut selbständig behandelt hat." Man kann nicht sagen, was ihm besser zu schildern gelingt, das kleine, enge, arme, und doch warme, innige, reiche Leben in wintertichen Dämmerlichte des Hauses, oder der Maimorgen auf dem Lande, wenn der Hinnel wie ein Bräutigam die bräutliche Erde kisst, wenn sede Knospe springt, jede Pllithe dustet, jeder

Baum bom Gefang der Bogel belebt ift und zwijchen Simmel und Erde, losgelöst von der Schwere dieser Welt, voll Ahnung des Zu= fünftigen, die Glockentone die Luft erfüllen. Wir laffen und in den Flegeljahren den Frühprediger Flach's gerne gefallen, dem das Hauf zufällt, weil er die Klaufet des Testaments zuerst von fieben Konturrenten erfüllt und über den Erblaffer weint. "3ch glaube, meine verehrtesten Herren," jagte Flache, betrübt aufstebend und überfliegend umbersehend, - "ich weine" - sette fich barauf nieder und ließ cs vergnigter laufen . . . Der Bürgermeister gonnt' es bem armen Teufel von Herzen; es war bas erfte Mal im Fiirftenthum Saslan, bag Coul = und Rirchenlehrersthränen sich wie die ber Göttin Freia in Gold verwandelten." Die humoristischen Behandlungen des geistlichen Standes nach seiner Dürftigfeit verletzen nicht, weil sie aus dem wahrhaftigen humor fommen, ber in die Liebe getaucht ift. Und neben ben humoriftischen Darftellungen des Pfarrlebens, in welchem bas Brößte und das Kleinste, das Erhabenste und Diirftigste so geschwisterlich neben einander wohnen, giebt er Schilderungen bes Pfarrhauses, die von dem reichsten Glange seiner himmelandringenden Idealität übergeffen find. Er hat und "Erinnerungen aus den ichonften Stunden für die letten" gegeben. Wir finden im Piarrhaus als Silfsprediger bes greifen, verwittweten Baters ben geliebten, in jugendlicher Begeisterung glühenden Cohn. Dorje hat sich Justa niedergelassen, eine Waise, die mit irbischen Wiitern und frommer Liebe zu den Menschen gleich gesegnet ift. Im Pfarrhaus begegnen wir ber Jungfran als Gehilfin bes Bfarrers zur Erleichterung feines Alters, zur Linderung ber Bemeindenoth. Der lette Kampf Deutschlands gegen die Frangosen erhebt fich in ben Bejreiungstriegen. Es ift ein Bug aus ber Birtlichkeit, wenn ber Dichter bas Pfarrhaus als Stätte ber heißesten und opserwilligften Baterlandstiebe beschreibt. In jedem der drei engverbundenen Bergen beginnt der Opjerdrang. Der Sohn will den geliebten Bater und die Jungfrau verlaffen und in den Krieg gieben, in ber Hoffnung, mit Gieg geschmüdt bem

Bater Die letten Tage bes Lebens im Bunde mit ber Erwählten und Gewonnenen jeines Herzens lieblich machen zu bilrien. Die Jungfrau will, wie manche ihres Beichlechts in jenen großen Tagen gethan hat, in dem Kleid und in der Rüftung des Mannes als Stellvertreterin bes Biinglings, ben ber Bater nicht entbehren iott, gegen ben Beind gieben. Die Opjerliebe bes Baters fieat: er will feine lette Kraft zur Ausrichtung feines Amtes gufammenraffen und ben Cohn jelbst ziehen laffen. Es geschieht - er fehrt nach ber Befreiung bes Baterlandes gurudt, um bem Bater die Angen gugudrücken. Die gange Erzählung ist jo gart und warm, daß sie den Eindruck macht: die Pietät gegen den Pfarrer= stand, welche sie athmet, stammt aus der Bietät gegen bas väter= liche Pfarrhaus. Und Riemand wird fich wundern, wenn diese Pietät, auch wenn sie ihre Farben dem himmlischen Licht entnimmt, und mehr anmuthet, als die Frivolität, welche über ben Pfarrer höllisches Hohngelächter ausschüttet.

"Im Dörschen Heim wohnte Gottreich Hartmann bei seinem alten Bater, einem Geistlichen, den er glücklich machte, ob dieser gleich Alles, was er geliebt, überlebt hatte. Gottreich verwaltete für ihn das Predigtamt, nicht sowohl um seinen wenig alternden Kräften beizustehen, als um den eigenen seurigen Lust und dadurch dem Greise die eigenthimtliche Frende zu machen, daß der Sohn den Bater erbauet. In ihm drängte und knospete nun ein Geist, der dichterisch blühen will . . Wie rein und schön ist die Stelle eines Geistlichen! Alles Gute liegt um diese herum: Poesse, Religion, Seelenhirtenleben, indeß andere Amter diese Nachbarschaft so dunkel verbauen.

"Sohn und Bater lebten sich so immer tieser in einander hinein und auf der Stelle der kindlichen und väterlichen Liebe erwuchs eine settene Freundschaft eigener Art, denn nicht blos mit der Wiedergeburt der verlorenen Dichterjugend erquickte ihn der Sohn, sondern mit der auderen, noch schweren Ahnlichseit des Glaubens. In srüheren Zeiten konnte ein Greis, der seinen Sohn in die theologischen Hörfäle hinausschlickte, Niemand zurück-

erwarten, als einen Bilder= und Hinnelsstiirmer alles bessen, was er in seinem Amte auf dem Altar bisher altgläubig ansgebetet: der Sohn kam als Heidenbekehrer oder Antichrist des Baters nach Hause. Es mag damals väterliche Leiden gegeben haben, welche, obwohl verschwiegener, tieser waren als mitterliche. — Ievo geht es zuweisen besser. Gottreich war, ob er gleich mit der gewöhnlichen kleinen, sippigen Freigeisterei des Borjünglings auf die hohe Schule gegangen, doch mit dem Glauben seiner Bäter und seines Baters von den jezigen Lehrenn zurückgekommen, welche die Gesühle der alten Theologie vor den Anktärungen der Aufellärer bewahren sehren, und dem Lichte, das bei Menschen, wie Gewächsen, nur dem äußern Wachsen ähnlich ist, nicht die Burzeln schädlich entblößten.

"So fand nun der alte Bater sein altes dristliches Herz an der Brust seines Gottreichs mit jüngern Schlägen wieder, und die Rechtsertigung seiner lebenslangen überzeugungen und seiner Liebe zugleich. Wenn es wehe thut, zugleich zu lieben und zu widersprechen, und den Kopf abzubeugen, indem man sich mit der Brust zuneigt: so ist es desto süsser, sich und seinen Glauben durch eine singere Zeit sortgepslanzt zu sinden: das Leben wird dann eine schöne Sternennacht, wo kein altes Gestirn untergeht, ohne daß ein neues aussteigt.

"Gottreich hatte ein Paradies, in dem er blos als Gärtner sier den Bater arbeitete, und diesem zugleich Gattin, Schwester, Bruder, Tochter, Freund und Alles war, was ein Mensch zu lieben hat. Jeder Sountag brachte ihm eine neue Freude, nämlich eine neue Predigt, die er vor dem Bater halten konnte. So viel Kräfte, besonders poetische, bot er im Kanzelvortrag auf, daß er saft mehr sier die Erhebungen und Rührungen des Baters als sür die Erleuchtung der Gemeinde zu arbeiten schien; wiewohl er doch nicht ganz mit Unrecht annahm, daß dem Bolke wie den Kindern höhere Jumuthungen des Berstehens gedeichlich sind und sorthelsen, und daß man nur am Unersteiegenen steigen terne. Ein nasses Ange oder ein schnelbetendes Hände oder ein schnelbetendes Händesalten des Greises machte den

Sonntag zu einem Fest der Himmelsahrt; und im stillen, tleinen Psarrhause wurden ost Frendenieste begangen, deren Feier außen Niemand verstand und Niemand vernahm. Wer Predigten halten oder hören sitr eine matte Frende ansieht, wird sreilich noch weniger die andre begreisen, mit welcher beide Frennde sich über die gehaltene und nächste unterhielten, als wäre eine Kanzelfritit so wichtig wie eine Theaterfritis. Zu diesen beiden Glücklichen trat noch eine Glückliche. Justa, eine doppelte Waise, Herrin ihres Vermögens und aller ihrer Verhältnisse, hatte das väterliche Kanzhaus in der Stadt verlassen und versaust, und war ins obere Stockwert des schönsten Bauernhauses gezogen, um dem Lande recht und nicht halb sondern ganz zu leben. Justa that Alles in der Welt ganz, nur aber zuweilen — wodurch sich wieder ein Halbes einschlich — Manches noch mehr als ganz, nämlich etwas darüber; wenigstens da, wo Großmuth anzubringen war . . . .

"Ich wünschte, es wäre hier ber Ort, das Maileben abgumalen, das im niedrigen Pfarrhause neben dem niedrigen Kirch= thurm unter Justas Sänden blübte — die Morgen, wo sie aus ihrem Häuschen zur Anordnung des Tags in das Pfarrhaus flog -Die Abende im Pfarrgartden, bas nicht nur zwölf Brete in fich hatte, sondern auch eine Menge durchwässerter Auen um fich, der fernen Bügel und Sterne gar nicht zu gebenfen - bas Incinanderspielen dreier Herzen, wovon feines in jo reinen und engen Umgebungen etwas Anderes fennen und fühlen kounte, als nur allein bas Schönste, und bei benen Gutsinn und Frohsinn blos jum täglichen Lebenswandel gehörte. Jeder Git war ein Kirchenftuhl und Alles geiftlich, und ber himmel blos ein größeres Kirchengewölbe." Auch in seinem vollendetsten Werte, Titan, hat Jean Paul den Beiftlichen mit dem ehrwiirdigsten Glanze ausgestattet. Daß er ihn Spener nennt nach bem Gotteggelehrten, ben fein anderer an geheiligtem Leben übertrifft, daß er ihm die Geftalt bes Bijdwiß Spangenberg verleiht, bes trefflichen Nachfolgers in bem Werke Zingenborf's, beutet schon barauf bin, wie er ben Mann und durch ihn ben Stand chren will. "Run legte Albano

inicend bie Urme um ben fatten Stein und betete für bie, bie er jo liebte, und die gewiß auch hier gebetet: und ihm fant weinend und verdunfelnd das Saupt auf den Altar. Er hörte nabere Menfchenichritte unten am Schneckenberge, und furchtfam freudig bachte er baran, es konne fein Bater fein; aber er blieb tühn auf den Knieen. — Endlich trat über den Blumenrand ein großer gebückter Greis herein, ähnlich bem eblen Bijchoje von Spangenberg; bas rubige Angesicht lächelte voll ewiger Liebe, und feine Schmerzen ftanden barauf, und feine ichien es zu fürchten. Der Alte briidte bem Jünglinge stumm und erfreut die Sande jum Fortbeten gusammen, fniete neben ihn bin, und jene Ent= gudung, zu welcher öfteres Beten vertlärt, breitete ben Seiligen= ichein über die Westalt voll Jahre. — Sonderbar war biese Ber= einigung und biefes Schweigen. Die nur noch aus ber Erbe ragenden Triimmer des Mondes brannten büsterer; endlich fanken fie ein; da stand der Atte auf und that mit der aus Gewohnheit der Andacht kommenden Leichtigkeit bes Übergangs Fragen über Albano's Ramen und Ort: — nach ber Antwort fagt' er blos: "Bete unterwegs zu Gott, bem Allgittigen, lieber Cohn - und gehe schlasen, che bas Gewitter kommt." Nie kann diese Stimme und Gestalt aus Albano's Herzen weggehen. Albano fommt eines Tags mit ber geliebten Liane und Andern zu Spener's haus neben ber Kirche. "Spener ging seiner Schülerin — nach Greisensitte um Andere unbekimmert - entgegen, und ein junges Reh lief ihm nach. Gine ichone Stelle! Rleine weiße Bfauen freie Turteltauben - eine Bienenstadt mitten in ihrer Bienen= flora — Alles jagte ben ruhigen Alten an, bem nun die chrende Erbe dient und ber, gleichgültig gegen fie, nur in Gott lebt. Er tam gegen die Erwartung eines firchlichen Ernstes mit einem leichten Scherz über die bunte Reihe an und legte die jegnenden Finger auf Lianens Stirn, Die seine Enkelin zu fein ichien, gleich= fam eine zweite Baumblithe im Spatherbst bes Lebens. Gie ftedte ihm tochterlich ben Strauß ber Zwergroschen an die Bruft und gab fehr Acht, ob es ihn besonders freue." Und ber Greis

jprach zu ber Jugend von ber Liebe: "fie hebe ihren Gegenstand aus Allen heraus und über Alle, und verlange eine Gegenliebe ohne Brenze, ohne allen Eigennutz, ohne Theilung, ohne Stillstand, ohn' Ende. Das jei ja das göttliche Wejen, aber nicht ber flüchtige, siindige, wechselnde Mensch. Daber miiffe fich bas liebkranke Berg in den Geber dieser und jeder Liebe selber, in die Mille alles Guten und Schönen, in die uneigennützige, unbegrenzte Allliebe fenten und darin vergeben und aufleben, felig im Bechiel bes Zujammenziehens und Ausdehnens. Dann fieht es zurück auf die Welt und findet überall Gott und seinen Wiederschein - die Welten sind seine Thaten - jeder fromme Dleusch ist ein Wort, ein Blid bes Allliebenben; benn bie Liebe gu Gott ift das Göttliche, und ihn meint das Herz in jedem Herz. "Aber -(fagte Albano, beffen frijches, energisches Leben aller unftischen Bernichtung widersträubte —) wie liebt uns denn Gott?" — "Wie ein Bater sein Kind, nicht weil es bas beste ift, jondern weil es ihn braucht." "Und woher (fragt' er weiter) kommt benn bas Bose im Menschen und ber Schmerz?" — "Vom Tensch," sagte der Greis und malte munterbrochen mit verflärter Freude ben himmel seines herzens aus, wie es immer umgeben sei vom all=geliebten Ill=Liebenden, wie es gar tein Gliid und feine Gaben von ihm begehre (die man nicht einmal in der irdischen Liebe wiinsche), jondern nur immer höhere Liebe gegen ihn selber, und wie es, indem der Abenduebel des Alters immer bichter um feine Sinne giebe, fich im Lebensbunfel immer fester von den unfichtbaren Armen umschlungen fühle. "Ich bin bald bei Gott! " jagt' er mit einem Glanze ber Liebe auf dem vom Leben erfätteten und unter ben Jahren einbrechenden Geficht. Man hatt' es ausgehalten, ihn sterben zu jehen. Go steht der Montblane vor dem aufgehenden Mond: Die Racht verhüllt feinen Jug und feine Bruft; aber ber lichte Gipfel bangt hoch im bunkeln himmel, als ein Stern unter ben Sternen." Und bei einer Tranerfeier führet ibn der Dichter in jolden Worten uns vor: "Die Mufit hörte auf; Spener sing leije seine Rebe au. Er jprach aber nicht von

dem Fürsten zu jeinen Füßen, auch nicht von jeinen Geliebten in der Erbgruft, fondern von dem rechten Leben, bas feinen Tod fennt und bas erft ber Menich in fich erzeuge. Er jagte, bag er, obwohl ein alter Mann, weber zu fterben, noch zu leben wünsche, weil man schon hier bei Gott sein könne, sobald man nur Gott in fich habe - und bag wir müßten unfre beiligen Büniche wie Sonnenblumen ohne Gram verwelfen jeben fonnen, weil doch die hohe Sonne fortstrahle, die ewig neue ziehe und vilege - und daß ein Menich fich nicht sowohl auf die Ewigfeit zubereiten, als die Ewigkeit in sich pflanzen müsse, welche still fei, rein, licht, tief und Alles." Dan fann fragen, warum ich biefe Probe gebe, wie Jean Paul von bem Pfarrer fpricht. Mit dem Pfarrhaus scheint ja bies Alles nichts zu thun zu haben. Ich antworte: bem heutigen Beichlecht ber Schriftsteller gegen= über, bem es bei autem Willen viel leichter wäre, als es Nean Baul in feiner Zeit war, Pfarrer fennen zu lernen, welche Träger der ewigen Liebesgedaufen Gottes sind, und dem es doch gefällt, ben Stand ber Beiftlichen als bilbungstos und liebtos zu farifiren, gewährt es eine wehmlithige Befriedigung, sich zu erinnern, wie Jean Paul ben Pfarrer ichilderte: los von der Welt, aber eben barum der Creatur in der Liebe zugethan, die aus der ewigen Liebe ftammt, chewiirdig, aber frisch mit ber Jugend, weil bie Liebe, die nicht aufhört, des Lebens Berjüngung ift.

Wir sind mit Jean Paul schon an die Schwelle des neuen Jahrhunderts gekommen. Roch einmal müssen wir zurück, um zu sehen, was die populäre Wissenschaft und die Poesie im letzten Trittel des achtzehnten Jahrhunderts aus dem Pfarrer und dem Psarrhaus gemacht. Es war die klassische Beit des sogenannten gesunden Menschenverstandes, der Alles prüste auf die nächste und gewöhnlichste Rüglichkeit. Thom as Abbt aus Ulm (1733—66) war von dem berühmten Grasen Wilhelm zu Lippe in Vückeburg der Freundschaft gewürdigt worden und hat durch seinen frühen Ted demselben eine schmerzliche Lücke und eine Schnsucht nach geistig ebenbürtigem Umgang hintertassen, die erst durch Serder's

Bernfung nach Budeburg wieder gestillt ward. Er war ein Saupt= mitarbeiter an ben Litteraturbriefen, welche ber große Aufflärer Friedrich Nicolai in Berlin unternommen. Die Sauptidriften, Die er hinterlaffen, handeln "von der Liebe für bas Baterland" und "vom Berdienst". Roch ift er überzengt, daß es fein verdienst= licheres Werk gebe als die Berbreitung ber Bibet unter bem Bolf, und der Cansteinschen Bibelaustalt in Salle spendet er volles Vob. Er ruft bie Menidentiebe bagu auf, bag fie jedem Brautpaar am Altar ein gutes Erbaumgebuch reiche. Freilich milfie es von der rechten Art fein. " Richt bas unfinnige wiedergefäucte und etelhaft in einander gedrehete Geschwätze iber ben jogenannten Durch = bruch ber Guabe; nicht das alberne Beng von ben Erfahrungen, die man babei will gemacht haben; nicht die henchlerischen Schmeicheleien, die man felbst sich babei jagt, und ber gange Unrath, ber von Dummheit ausgebrütet, von Stolz vermehret und vom Reid herausgestoßen wird; nicht biefes macht die Erbauung aus. Finftere, graufame Menfchenbetriger! wahnwitige Dunimföpje, auf benen ber boppelte Fluch rubet, daß fie nämlich nicht benten jollen und boch ichreiben wollen!" Bolt braucht etwas Anderes - ben Bandel. "Tren und fleißig in seinem Berufe mandeln; seinen Obern gehorchen; seinen Luften und Begierden nicht fröhnen; auf Gott vertrauen; in ihm feine Freude und Beruhigung juden; einer fröhlichen Bufunft bes Gerrn in einem chrbaren Wandel ber Seinigen warten mit gutem Bewiffen! dies muß er lernen, dies muß ihm erflärt werden; davon überzenge man ihn; darin wird seine Erbanung besteben, die seinen Nebenmenschen und seiner eigenen Seele nützlich ift. Reine Sänger austatt ber Arbeiter; feine Besuche, um Bewiffensfragen fich auflojen zu lassen auftatt ber Berufsgeschäfte; feine eingebildeten Unfechtungen anstatt bes Schweißes im Angefichte; feine Selbsterfahrer anstatt ber Birger, die ber Obrigkeit ihre Abgaben richtig geben; furz, fein feufgendes Gefindel auftatt rechtschaffener Unterthanen, die fich und Andern zu gut leben. Wandel! Wandel! driftliche Birger und birgerliche Chriften!" Die Stelle ift

flaffijch durch das Aufeinanderstoßen des alternden Pietismus und des feden Rationalismus, bas fie barftellt. Was halt nun Abbt von dem Berdienste des Geiftlichen? Der Rede, Die er horen muß: "Wogu nützt wohl ber gange Prebigerstand? fonnte nicht der erfte beste vernimftige Dann auf die Rangel steigen und eine Rede von ohngefähr einer Stunde berjagen?" tritt Abbt mit bem Einwand entgegen: Die Predigt ift nicht Alles, zum Amte des Predigers gehört auch die Seetsorge. Aber was bentt er fich unter ber seelsorgerlichen Ginwirtung? Das Beil ber Seele tommt dabei am wenigsten in Betracht, wie er ja die Lösung von Gewiffensfragen für gang unnüt hält. Es handelt fich vor Allem um Rube und Beruhigung im Dieffeits. "Laft boch einmal die Berren, welche jo unbefonnen wider ben geiftlichen Stand iprechen, last fie body einmal in die Fälle kommen, wo fie der Silfe bes Beiftlichen bedürfen. Lagt ben Diffizier, nach einem unglücklichen Beldaug, zur Ergängung seines Regiments in seinen Ranton eilen, wo inzwischen ber Feind withend gehauset hat. hat ichen fein Lettes baran gestreckt; hat nichts mehr, als feine und seiner erwachsenen Kinder Bande. Bas fann er wohl noch verlieren, wenn er fich bem Offiziere, ber ihm seine Gobne nehmen will, widersetet? Das junge, unbärtige Gesicht wird, auch mit bem Beiftand seiner zween bartigen Unteroffiziere, feine gange Dorfichaft zwingen. Strahlen ber Majeftat fahren nicht bon ihm aus, und ein paar nengelernte Alüche stoffen leicht auf ein paar alte, die eben jo frajtig find. Was will nun der junge Berr aufangen? Bon ber benachbarten Dorfichaft Silfe holen. Aber wenn ihn bieje mit Aniippeln wegjagten? D! bier ift fein andrer Rath als beim Geiftlichen bes Drts. Diefer muß am Conntage feine Buborer aus den Worten Gottes aufrichten: fie ermahnen, ihr Berg nicht an bas Beitliche zu hängen; fie gu bedenten bitten, bag es eben berfelbe Gott nehme, ber es verlieben; sie erinnern bem Könige zu geben, was bes Königs und bes Baterlandes ift, auch die angeborenen Unterthauen; und wenn ichen ber Prediger durch bergleichen fagliche Gründe feine groß-

mithige Einvilligung erregt: jo verhütet er bech einen Aufstand." Es ist die Truppenausbebung nicht ber einzige Fall, in welchem Abbt zu ber Seetjorge bes Geiftlichen Die Zuflucht nimmt: auch wenn Seuche, Hagelichlag, Fenersbrunft, Waffersnoth hereinbrechen, nuß er den Leuten Besuche machen und aus Gottes Wort gureden. Und felbst über bas ewige Wohl seiner armen Seele mag ber Bauer getroftet werden, wer will es ihm übel nehmen, wenn er ein wenig mehr, als Andere vielleicht, an feine Seele bentt? Aber flaffijch erweist fich Abbt grade in der Darlegung, wie untbar ber Geiftliche für ben Staat ift! Fürwahr, es bedarf nicht erft ber Berficherung, bag ber evangelische Beift= liche den Behorsam gegen die Obrigfeit, die Bewalt hat, auch wo fie gewaltjam fich erweift, predigen foll. Aber die Sectionac, die da sagt: lagt Alles ruhig geschehen, was die Gewaltigen dieser Erde von euch verlangen, ohne zugleich das Reich Gottes mit allen seinen Bütern zu öffnen, ift weber bie Seelsorge bes Berrn : "Gebet bem Raifer, was bes Raifers ift und Gott, was Gottes ift", noch die der Apostel, die Unterthansein unter die Obrigfeit, and unter Nero predigen, indem fie zugleich zeigen, wie ilber allen Reichen, die vergehen, das unbewegliche Reich Gottes mit seiner Herrlichkeit emporfteigt.

Es thut wohl, neben das Bild des Pfarrers, der gar sehr einem höheren Polizeibeamten im Talar gleicht, das edlere, ob auch mit den Zügen der Zeit ausgestattete Bild zu stellen, welches Gleim in einem Brief an Herder entwirft:

Den Theologen willst du bitden? Bild' ihn, daß Stolz in seiner Seele Nicht wohnen kann, weil Christus Bild Sein Borbild ist! Daß in die Höhle Des Clends, sinster, schnutzig, wild, Dem Schloßhof nah, er willig gehet, Dreimal des Tags so früh als spät, Und Clendsmilberung ersichet Bon Gott und Ihro Majestät. Bild' ihn, daß, wenn er Samen streut Der feint und blübet und gedeihet, Er frill fich feines Gottes freut Und Gottes Allmacht nicht entweißet, Richt denft, was Gott thut, bas thu' er -Und ftreut bes guten Camens mehr. Wollt' er fich feines Thuns erheben, Er würd' uns nur zu spotten geben Und unfre Bergen blieben leer! Bild ibn jum Sprecher, nicht zum Schreier, Der alle Rirchhofswinkel füllt Mit feines boben Beiftes Tener! Und nicht zum Schwäßer, ber gur Stener Der Wahrheit fich erboft und schilt, Bild' ihn zu feinem Friedrich Mager, ') Bild' ihn gu einem Batefield, Bum Dann, ber Lehr' auf Leben grindet Und immer lieber löft als bindet Den, welcher und und fich betrog. Bild' ibn, bag unfer Leffing findet, Er fei der befte Theolog. Bild ihn, bag er im Paradies Sich lab' und auch im Dufenhain, Und wiirdig werbe, Freund zu fein, Bon Berber und bon Bemfterhues.

Wir sehen, schon vor 1772, in welchem Jahre Spalding in seiner würdigen Weise über die "Nutharkeit des Predigtamtes" ichrieb, war die Frage erörtert worden. Und 1773 trat Friedrich Nicolai durch einen Roman in die Erörterung mit ein, "Sebaldus Nothanker". Sier wird uns in heitiger Besehdung der Orthodoxen und Pietisten, und damit zugleich der tiessten Wahrheiten des Evangeliums, namentlich der Lehre vom Sühnopser Christi, der Nühlichkeits Prediger vorgesührt, der "den Bibeltext als ein unschädliches Silfsmittel zu benutzen weiß, um nühliche Wahrheiten damit einzuprägen", der beständig bestissen ist, seinen Bauern zu predigen, daß sie früh aufstehen, ihr Vieh steissig warten, ihren Acker und Garten aufs beste bearbeiten sollen. Alles

<sup>1)</sup> Lutberifcher Streittheolog in hamburg.

in der ausdrücklichen Absicht, daß sie wohlhabend werden, daß sie Bermögen erwerben, daß sie reich werden sollen. Die Bahn war gebrochen sitr alle die Prediger, welchen die gottseligen Geheinmisse der Menschwerdung Jesu Christi, seines Opsertodes und seiner Auserstehung ungenießbare Speise schienen, welche auf Beihnacht von der Stallsütterung, auf Palmsonntag wider den Forstsrevel, auf Oftern vom Nutsen des Frühausstehens, auf Pfingsen über den Werth geselliger Unterhaltung predigten, sür alle die Prediger, welche die von selbs dem Gotteskinde zusallenden Dinge als die nothwendigsten priesen, ohne auf das Gine, das Noth thut, die neue Geburt aus dem Geiste zu dringen.

Behn Jahre, nachdem und ber Bjarrer im Roman erichienen, tritt er uns in bem Ibyll entgegen. Ungefähr um bieselbe Beit, als Johann Seinrich Bog uns bas Ibull bes mobilhabenden Pfarrers in feiner "Luife" gegeben (1783), bat Johann Georg von Zimmermann in der "Ginfamfeit" (1784) mit wenigen Strichen bas 3dyll bes in Dürftigfeit lebenben Pfarrers gezeichnet, bas für ben Stand ehrenvoller ift als jenes. "Die Blüdjeligfeit eines l'andpredigers übertrifft jede andre Glüdjeligfeit, wenn er will. Solde Glückliche giebt's in Hitten aus Holz und Lehm: wo man jedesmal in Gefahr ift, sich todt zu stitrzen, wenn man eine Treppe himmter geben will; wo ein Mann, ber nicht fünf Auß hat, den Kopf an allen den niedrigen Thürbalken wund fchlägt; wo man über ben Mift ins hans fommt, aus bem Stall in die Studirftube und durch die Rauchkammer zur Frau Paftorin. Trodene Erbjen und robe Schinken find Lederbiffen für bieje Batriarchen, Milch und Bier ist ihr Geträufe und fie missen nichts von Rolit. Rein Tenfter ift bicht und fie vertälten fich nie. Die Frau Baftorin lieft feine Romane, und ihre Nerven find ftart. Ihr einziger Almanach ift ber Gartenkalender. Fliden und Rähen ift Die Wonne ihres Lebens, und ihren Ropiput macht fie jelbst. Ihre einzige Liebe find ihre Kinder, jeder Berungludte und ihr Mann. Der herr Pafter tehrt Tugend auf der Rangel und burch fein Leben. Alle feine moralifden Sandlungen find immerwährende

Sott. Chriftus ist sein Fels, Bermmit bei Tage and Glauben fein Leitstern bei ber Racht. Bon Reli= n weiß er nichts. Er benkt über Alles billig und am Sagel freut er fich, wenn fein Gelb am meiften tange ber Bauer noch einen Schinken hat, hungert Baftor. Cein Beutel ift oft leer und fein Berg ift atrath in ber Ctabt." Es ift ein beschränktes Bilb bas : 18, der nur Tugend lehrt, ohne die Quelle des neuen geigen, das der Pfarrerin, die zwischen Romanen und .tender fein Drittes weiß. Es ift ein bemithigendes Bild, iamitie, welche unwirdig wohnen und von ber Gite ber t ben muß. Aber die neidlose Entsagung, die Bereitwillig= ... Undre fich zu opfern, ift zu aller Zeit ein echter Bug wie n des Christen so des Pfarrers. Und davon merken wir a cem Leben bes Pfarrers von Grünau, in dem Idull bes 30 Beiten — ber Pfarrer Gegenstand eines folden Jonlis! in der Heldenzeit der Reformation, noch unter ben Trüb= Des dreifigjährigen Krieges, noch in ben Buftampfen ber wichen Beit und ihrer Arbeit, Seelen zu gewinnen für bas .... rreid, ware Jemand auf den Gebanken gekommen, daß das : des Pfarrers und sein haus vorzüglich sich eigne, ein Bild Miden, jorglojen Dafeins zu bieten. Es mußte bas Zeitalter ... Anistarung, ber Ausweichung firchlicher Lehre und Ordnung, 3. hneus und Suchens nach ber blogen Natur, des Drängens Denschlichteit, ber poetischen Berklärung Ergättigen und rein Menschlichen, ber Eintauchung bes barten two in das laue Bad ber Empfindfamfeit kommen, um unfere - indeten auf den Gedanken zu bringen, daß bas Pfarrleben ein Mildes, ein sorglos gluckliches sei. Und Bog war es, der zuerst 11 bles den Pfarrer, sondern das Pfarrhaus mit Weib 1 stind, Ruecht und Dagb, Riiche und Reller, Garten und Gee ... Bebil gebracht. Welch ein Gegensat, wenn wir uns ber

gigen poetischen Darftellung bes Bfarrerlebens aus friiherer Beit erinnern wollen, gwijchen Johann Balentin Andrea und Johann Heinrich Bog! Dort das volle Evangelium, hier eine verblichene Weltanichamma, Die in äußerster Duldjamfeit bas Conjeffionelle, ja das Chriftliche Preis giebt, um nachher aufs heftigste gegen bie Finsterlinge zu donnern. Dort der Pfarrer der Rarr, ber ben idnveren Karren gieht, bier ber Weise, bem die Last bes Amtes das behagliche Dasein nicht stört. Dort ein Süpplein, zu welchem ber Bjarrer ben Gaft einlädt, bier ein leder bereitetes Dabl, unter welchem die Tijche sich biegen. Es ist settsam, daß der wackere Gutel eines freigelaffenen Diecklenburgischen Leibeignen, ber fich selbst durch ein Leben voller Entbehrungen ritterlich durchgeschlagen, uns jo volle Tafeln beschreibt. Bir schreiben es lieber auf die Rechnung Medlenburger und Holsteiner Landesart, als auf die Art des Dichters. Wir haben ein Idull von ihm "ber Abendschmaus". Ein Holfteiner Gutspächter tommt, nachdem er die selbstgezogenen Bferde an einen Samburger Raufberrn verkauft, zu Beib und Rind zurück und erzählt unerhörte Dinge von ber Uppigfeit bes Mahle, zu welchem der Käufer ihn eingeladen. Im Gegenfatz zu dem Hamburger Wohlleben tijcht nun die wackere Frau ihr ländliches Abendessen auf. Es ist immerhin noch keine Arenzigung des Meisches.

Budererbsen in Schoten, gepflict von ber Rant' in ben Tiegel, Schinfen und treffliche hausmannswurft und gebratene Rüchlein, Dann noch garte Rabieschen und Felberbbecren zum Nachtifch.

Die Pfarrerin entschuldigt sich aus höchste, daß sie die junge Gräfin nicht besser bewirthet.

Aber es schalt der Bater und rief die eisernden Worte: Gi, mit der unstatthasten Entschuldigung! War denn der Reisbrei Angebrannt? Und der Wein auf dem Reisbrei nüchtern und kahnig? Waren nicht jung die Erbsen und frisch und wie Zuder die Wurzeln? Und was sehlte dem Schinken, den Heringen oder der Spickgans? Was dem gebratenen Lamm und dem kihlenden, röthlich gesprengten Kopssack? Nicht weinsauer die Kirsche Dernat, nicht siß die Morelle? Nicht die Butter wie Kenn? Nicht zart die rothen Nadieschen? Bas, und das frästige Brod so weiß und locker! O schändlich, Benn man Waben von Wott aus Höflichkeit also verachtet!

Und an demjelben Tage giebt's nach dem Rafee im Balbe: Bachtrebje, falte Rapannen, Waffeln, Melonen, Butter, Schaffaje, Hollandischen Raje, Kirichen, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Und auch ber Weintorb war zum Glück nicht vergeffen. Bur Hochzeit aber, die Bog als eine improvisirte darstellte, wie sein Freund Claudins in Wandsbeck sie mit seiner Rebekka wirklich gehalten, giebt es trot mangelnder Borbereitung: Sandart, Safe, Geflügel in Menge und eine Kumme mit Bijchof. — Mit diefem Phaafenleben ftimmt es gut, daß ber edle Pfarrer von Grinau, wie ein alter Herr, der boch eine gang jugendliche Tochter hat, aufs schmählichfte verzogen wird. Der Schlafrock, Die Pantoffeln, Die Tabaldpfeife, die Fürsorge für seine nächtliche Rube in der ftillen Kammer, für das Mittagsfchläfchen in flibler, fliegenfreier Stube welche Rollen spielen fie! Sat er benn jo fleißig gearbeitet? Dem friedlichen Bild bes Pfarrhauses sehlt ber Hintergrund auftrengenden Bemühens für die Gemeinde. Dag die Gemeinde ihren Pfarrer liebt, das wird und in lebendigen Bilbern vor die Augen geführt. Bomit er bieje Liebe erworben, tritt nicht hervor. Geine Dbftund Baumgucht, Die uns geschildert wird, reicht bagu nicht aus. Huch ber griechische Beist nicht, in welchem er athmet und lebt. Es fonnte boch bem Bauer feltfam ericheinen, bag ber Bfarrer por dem Einschlasen nicht etwa in der Bibel, sondern im Somer lieft. Und daß der griechische Geift, dem das Kreuz eine Thorheit ift, am besten den Pfarrer vor Berbauerung ichiiten foll, ift eine gewagte Anschauung.

Gin ländlicher Pfarrer verbanert, Haftet am Alog und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerbssucht, Wenn nicht griechischer Weist ihn emporhebt aus der Entartung Neuern Barbarthums, wo Berdienst ist läuslich und erblich, Jur alteden Wirde der Menschlichkeit: Weist des Homeros, Welchen das kind anhöret mit Luft und der Alte mit Andacht,

Pindaros' Schwung aus dem Stanb und Platons göttlicher Fittig Und hochherziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches (Vesetz, Freiheit und großes (Veneinwohl.

Es bedarf nicht erst ber Versicherung, bag in bem evangelischen Pfarrhans, wie jedes andere Clement menichticher Bilbung, auch homer und Plato und Sophotles und wie die edlen Beiden alle heißen, die in ihrer Beije auf Chriftus benten, ihre Stelle haben dirfen. Aber ber Pfarrer von Grünan läßt fie nicht Sterne fein in der somenlosen Racht, jondern neben Christus sollen sie als gleichberechtigte Connen stehen. Wie andere Rationalisten liebt er es, ben Spruch " unter allerlei Bolt, wer Gott fürchtet und recht thut, der ift ihm angenehm ", aus bem Zusammenhang zu reißen, in welchem er zu Chriftus hinführt, und jo zu benten, als ob es mit dem ewigen Heil zur Noth auch ohne Chriffus gebe. Go freut er fich benn auf eine Ewigteit mit Petrus, Mojes, Confug und Somer, bem liebenden, und Borogfter, "und ber für Wahrheit ftarb, mit Cofrates, auch mit bem oblen Menbelsjohn, ber batte ben Göttlichen nimmer gefreugigt!" Und bes Kreuges Gebeim= nis, wie es allezeit bem griechischen Beiste eine Thorheit war, bleibt auch diesem bentichen Träger griechischen Beistes unaufgeschitossen. In demietben Athem, in welchem er gegen underständliche Formeln, Tempelgebräuche und Satzungen loszieht, ruft er aus:

Weg unmännliche Mag' um ben Göttlichen, ber, wie die Sinder, MS Unfündiger ftarb! Wer weint um des Sotrates Giftelch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gott, ausstrahlte Heraties? Soll an erhabenem Sinn ein Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg, ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Bittre Schmach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier schwebt Freudig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Ather.

Indes, wie abgeschwächt das evangelische Leben im Psarrhause zu Grünan erscheint, ist es durchaus ein menschlich edles und ein frommes im Sinne des ersten Artisels, so viel ohne den zweiten davon gesaßt werden kann. Boesse und Musik, Antheil an den großen Interessen der Menschheit und an Freud' und Leid der Gemeinde, mitten in der vollen Behaglichkeit des eigenen Dazseins das Streben, auch den Leuten im Dorse das Leben, sreilich ohne Anstrengung, lieblich zu machen, der Christenglaube noch nicht so ermattet, daß das Tischgebet sehlte und die Berehrung des "unständigen und göttlichen Jesus". Und wenn uns die Pfarrerin mit ihrer Sorge sür das "Bäterchen" zu weit geht, so verspricht Luise an der Seite des "edlen, bescheidenen Walther" eine wirftiche Psarrerin zu werden. Denn der alte Weber rühmt sie am Hochzeitsabend, daß sie bei Gott und Menschen beliebt sei, und hat seine guten Grinde.

Fragt nur, wer ench begegnet, im Dorf; ihr follt euch vervonnbern, Was man ench alles erzählt von dem Jüngserchen: wie sie gefällig siberall mit den Froben sich freut, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungsraun unverwerkt, als muntre Gespielin, Führet zu Handarbeit und Sittigkeit; wie sie ohn' Aufsehn Dürftige speiset und tränkt, wie Nackende wärmt und bekleidet, Nun' und verwaisete Kinder zur Schul' anhält und verforget, kluge Verwalterin steis der geheim zusließenden Wohlthat, Die nicht und zu erforschen vergönnt ist, aber die Gott kennt, Wie sie das Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung, Herr, und den heinnlichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn aussoricht Und Varmherzigkeit sibt, das Einer nicht weiß, wo es herkommt! Kaum, daß sie selber es weiß! Vollbrachte sie eben ein Stückhen, Daß auch die Engel sich freun, dann gehet sie, mir nichts, dir nichts, Ruhigen Gang und scheint nur ein hilbsches und Lustiges Mädchen!

In der That ein blanter Spiegel sitr die Töchter der Pfarrhäuser! Aber der ehrwitrdige Pfarrer darf nicht poltern, was er so gerne thut, wenn ein jüngeres Geschlecht, dem der Beruf des Geistlichen wieder in seiner Fülle aufgegangen, als der Beruf, das Kreuz zu predigen auch unter dem Kreuz, das es wieder gewagt, Andrea's Wort sich zur Losung zu wählen: "so ziehen wir den schweren Karren und sind gehalten sitr 'nen Narren", den Pfarrer von Grünau durchaus nicht mehr sitr sein Vorbild gelten lassen will.

Man kann von Boffens "Luise" nicht reden, ohne an Goethe's "Hermann und Dorothea" erinnert zu werden. Nicht ein Pfarrhaus ichitbert er mit bem Pfarrer, ber Pfarrerin und deren Tochter, mit welcher ein edler Jüngling fich zu vermählen im Begriff fteht, jondern ein Wirthshaus mit dem Wirthe, ber Wirthin und bem mohlgebildeten Cohne, bem eben die eble Jungfrau als Genoisin gugeführt werden foll. Aber wir wiffen, bag in der Geschichte dem Pfarrer eine nicht unbedentende Rolle zugetheilt ift, und bag ibn ber Dichter in jo trefflicher Gestalt uns porgeführt, als er vermochte. Goethe hatte von Jugend auf mit Bfarrern und Pjarrhäusern gern zu ichaffen. In feine Frantfurter Anabengeit ragte noch die ehrwürdige Gestatt bes Ceniore Johann Philipp Frejenius, der nicht allein burch jeine gut lutherische Befänwinng der Briidergemeinde, jondern viel jegensreicher burch iein Beicht = und Rommunionbuch und durch jeine tiefgebende Geel= jorge gewirft. Weithin ift er befannt geworden burch bie Befebrung des im fiebenjährigen Kriege verwundeten, freigeiftischen Generals von Dubern, die er fetbit beschrieben und beren auch Goethe in "Bahrheit und Dichtung" Erwähnung thut. Frejenius' Rachfolger Blitt, ein großer, ichoner, würdiger Dann, bat auf den jungen Goethe einen tiefen Eindruck gemacht. Ihm hat er die lehrhaften, unter einander im Bujammenhang flebenden, wohldurchdachten Bredigten mit folder Aufmerkjamkeit abgelaufcht, daß er fie fofort nach beendigtem Gottesbienst Dittiren und die Sandidrift gur Freude feines Baters noch vor Tijd überreichen fonnte. Bu Goethe's atteften Schriften gebort ber "Brief bes Paftors gu \* \* \* an ben neuen Bafter gu \* \* \*." Der Brief ift noch immer febr lefenswerth, benn wie er den Stempel des Goethe'iden Genius an fich traat, fo ift er überaus bezeichnend für bie Stellung gum Chriftenthum, die Goethe im Großen und Gangen, einige Edwankungen nach dem " decidirten Richtdriftenthum " abgerechnet, sein Leben lang eingenommen bat, von der Jugend, da er bei ber "ichonen Seele", Sujanne von Klettenberg, ein = und ausging, bis gum Alter, ba er einen Berfuch der Grafin Auguste von Stolberg, ibn

bem Beiland zuguführen, freundlich aber bestimmt ablebute. Geine Stellung ift Leben und Lebenlaffen. Den Chriftgläubigen läßt er nicht allein ihren Glauben, er empfindet fich jelbst mit Wohlgesitht in denjelben hinein, aber weit er die Energie nicht hat, fich vor bem heiligen Gott in feiner vollen Gundenschuld zu erfennen, tommt bas Bebürfnis ber Erlösung in ihm nicht zu jener energiichen Gestalt, die unverwandt zu dem Gefrenzigten treibt. Der alte Paftor, in beffen Person fich ber jugendliche Dichter verkleibet, ift innig glänbig, aber tolerant, und wie der alte Geethe später ber Brafin Stolberg es ausgesprochen, daß in bes Baters Saufe viele Wohnungen seien, wohl auch eine für ihn, so trant ber junge ber ewigen Liebe zu, daß fie auf allerlei Weije ihre Kinder zu fich zu gieben wiffe - auch die, welche ben Weg, ohne ben nach ber Schrift Riemand zum Bater fommt, verichmähen. "Alfo, lieber Bruder, banke ich Gott für nichts mehr als die Gewißheit meines Glaubens; benn darauf sterb' ich, daß ich fein Glück besitze und teine Seligfeit zu hoffen habe, ats die mir von ber ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die fich in bas Giend ber Welt mifchte und auch clend ward, damit das Elend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und jo lieb' ich Jejum Chriftum, und jo glanb' ich an ihn und dante Gott, daß ich an ihn glaube; denn mahr= haftig, es ift meine Schuld nicht, daß ich an ihn glaube. Es war eine Zeit, ba ich Saulus mar; Gott Lob, bag ich Baulus geworben bin; gewiß, ich war sehr erwischt, ba ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Angenblid, und ber Augenblid ift enticheibend für bas gange leben, und ber Geift Gottes hat fich vorbehalten, ihn zu bestimmen. Go wenig bin ich indifferent; darf ich beswegen nicht tolerant sein? Um wie viel Meilen verrechnet sich der Aftronom? Wer der Liebe Gottes Grengen bestimmen wollte, würde fid noch mehr verrechnen. Beiß ich, wie manchertei seine Wege find? Go viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den himmel tomme, und ich hoffe, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinheifen wird. Unfere Rirche behanptet, bag Glaube und nicht Werte felig machen, und Chriftus und die Apostel lehren bas ohngefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes: denn für die Erbstinde können wir nichts und sür die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfättigsten Glauben, und durch den Glauben allein wird und das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserem Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Berderben im Grabe bleibt." Aus diesem behaglichen Glauben heraus, der weder vorher um die Sünde, sür die wir nichts können, gezittert, noch nachher um die Heitigung, aus der boch nicht viel wird, sich Aussi sein läßt, spricht der alte Pastor von der ewigen Liebe Gottes und der Menschen Duldung.

War für Goethe ber Pfarrer ein Mann, mit dem er nicht ungern zu thun hatte, jo ward ihm in ber Strafburger Beit bas Pjarrhaus ein jo liebes Saus, als er je eins betreten. Auf zwiefache Beise trat er ihm nahe: burch ein poetisches Interesse, welches die Macht des Herzensantheils gewann, und durch ein Bergensinteresse, welches burchans poetisch sich gestaltete. Es war in ben sechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts bem Engländer Dliver Goldsmith, einem in Dürftigkeit des Lebens viel umbergetriebenen Manne, gelungen, in seinem Roman "ber Landprediger von Watefield" eins jener Bilder zu ichaffen, die durch ihre reine Menschlichkeit eine unvergängliche Kraft ber Anziehung haben. Herber, beffen Gabe gerade barauf ging, bas rein Menichtiche überall, wo es verhanden war, voll und flar und warm herausznempfinden, predigte die Trefflichkeit biejes Buchs Allen, die ihm nahe tamen. "haben Gie ben Landprediger von Bafefield gelefen?" idwieb Herder an jeine Brant. "Ich tese ihn wohl jest ichon zum vierten Mal: es ist eins ber schönsten Bucher, die in irgend einer Sprache existiren. Er ift von der Seite ber Laune, der Charattere, des Lehrreichen und Rührenden ein rechtes Budy ber Menschheit." Durch Berder ternte Goethe das Buch tonnen und ward, als er es von ihm vorlesen hörte, gang vom Übermaß des Gefühls über-

Der feint und blübet und gedeibet, Er fill fich feines Gottes freut Und Gottes Allmacht nicht entweihet, Nicht denkt, was Gott thut, das thu' er -Und streut bes guten Samens mehr. Wollt' er fich seines Thuns erheben, Er würd' uns nur ju fpotten geben Und unfre Bergen blieben feer! Bild ihn jum Sprecher, nicht jum Schreier, Der alle Rirchhofswintel füllt Dit feines hoben Beiftes Weuer! Und nicht gum Schwäher, ber gur Steuer Der Wahrheit fich erboft und ichilt. Bild' ihn zu feinem Friedrich Mayer. 1) Bild' ihn ju einem Bakefield, Bum Dann, ber Lehr' auf Leben grilnbet Und immer lieber löst als bindet Den, welcher uns und fich betrog. Bild' ihn, daß unser Leffing findet, Er fei der befte Theolog. Bild ihn, baf er im Parabies Sich lab' und auch im Mufenhain, Und würdig werde, Freund zu fein, Von Berder und von Bemfterhues.

Wir sehen, schen vor 1772, in welchem Jahre Spalding in seiner würdigen Weise über die "Rutharkeit des Predigtamtes" schrieb, war die Frage erörtert worden. Und 1773 trat Friedrich Micolai durch einen Roman in die Erörterung mit ein, "Sebaldus Nothanker". Hier wird uns in hestiger Besehdung der Orthodoren und Pietisten, und damit zugleich der tiessten Wahrheiten des Evangeliums, namentlich der Lehre vom Sühnopser Christi, der Nütlichkeits=Prediger vorgesiührt, der "den Bibeltert als ein unschädelt des Hischen den bestellten damit einzuprägen", der beständig bestissen ist, seinen Bauern zu predigen, daß sie früh ausstehen, ihr Vieh sleißig warten, ihren Acker und Garten auss beste bearbeiten sollen. Alles

<sup>1)</sup> Lutherischer Streittheolog in Hamburg.

in der ausdricklichen Absicht, daß sie wohlhabend werden, daß sie Bermögen erwerben, daß sie reich werden sollen. Die Bahn war gebrochen sitr alle die Prediger, welchen die gottseligen Geheimusse der Menschwerdung Jesu Christi, seines Opsertodes und seiner Auserstehung ungenießbare Speise ichienen, welche auf Weihnacht von der Stallsütterung, auf Palmsonntag wider den Forstsrevel, auf Ostern vom Ruben des Frühausstehens, auf Pfüngsen ilber den Werth geselliger Unterhaltung predigten, sür alle die Prediger, welche die von selbst dem Gottestinde zusallenden Dinge als die nothwendigsten priesen, ohne auf das Eine, das Noth thut, die neue Geburt aus dem Geiste zu dringen.

Behn Jahre, nachdem ims ber Pfarrer im Roman erschienen, tritt er und in dem Ibull entgegen. Ungefähr um Dieselbe Beit, als Johann Seinrich Bog uns bas 3bull bes wohlhabenden Pfarrere in feiner "Luife" gegeben (1783), bat Johann Georg von Zimmermann in der "Einfamfeit" (1784) mit wenigen Strichen bas Joull bes in Dirftigfeit lebenden Bfarrers gezeichnet, bas für den Stand chrenvoller ift als jenes. "Die Glüdseligkeit eines landpredigers übertrifft jede andre Blüdfeligkeit, wenn er will. Solche Glückliche giebt's in Hitten aus Holz und Lehm: wo man jedesmal in Wefahr ift, fich todt zu ftilrzen, wenn man eine Treppe himmter gehen will; wo ein Mann, ber nicht fünf Auß bat, ben Kovi an allen den niedrigen Thürbalten wund fchlägt; wo man über ben Difft ins Haus kommt, aus dem Stall in die Studirstube und durch die Rauchkammer zur Frau Pastorin. Trodene Erbjen und robe Schinken find Lederbiffen für biefe Patriarden, Mild und Bier ift ihr Getränke und fie miffen nichts von Rolit. Rein Genster ist dicht und fie verfälten fich nie. Die Fran Paftorin lieft teine Romane, und ihre Rerven find ftart. 3br einziger Almanach ist ber Gartenkalenber. Alicen und Nähen ift die Wonne ihres Lebens, und ihren Kopfput macht fie felbst. Abre einzige Liebe find ihre Kinder, jeder Berungliidte und ihr Mann. Der herr Paftor tehrt Tugend auf der Kangel und durch fein Leben. Alle jeine moralischen Sandlungen find immerwährende

Richtungen zu Gett. Chrifins ift fein Fels, Bernunft bei Tage fein Filhrer, und Glauben fein Leitstern bei ber Racht. Bon Reli= gionszäntereien weiß er nichts. Er benkt über Alles billig und mäßig. Beim Sagel frent er fich, wenn fein Feld am meiften leibet. Go lange ber Bauer noch einen Schinken hat, hungert fein folder Pafter. Gein Beutel ift oft leer und fein Berg ift nie traurig, und barum ist er glücklicher als ein König und ein Confistorialrath in ber Stadt." Es ist ein beschränktes Bild bas des Pfarrers, der nur Tugend lehrt, ohne die Quelle des neuen Lebens zu zeigen, bas ber Pfarrerin, bie zwifchen Romanen und Gartenkalender tein Drittes weiß. Es ift ein bemuthigendes Bild, die Pfarrfamilie, welche unwürdig wohnen und von der Gite der Bauern leben muß. Aber bie neiblofe Entfagung, die Bereitwillig= feit, für Andre fich zu opfern, ift zu aller Beit ein echter Bug wie im Leben bes Chriften fo bes Bfarrers. Und babon merten wir nichts in dem Leben des Pfarrers von Grünau, in dem Joull des wohlbabenden Pfarrers, das Bog und giebt. Bunderfame Bandhing ber Zeiten — ber Pfarrer Gegenstand eines folden Ibylls! Beder in der Heldenzeit der Reformation, noch unter den Triibsalen des dreißigjährigen Erieges, noch in den Buftampfen der vietistischen Zeit und ihrer Arbeit, Seelen zu gewinnen für bas Himmelreich, wäre Jemand auf den Gedanken gekommen, bag bas Leben des Biarrers und fein Saus vorzüglich fich eigne, ein Bild behaglichen, forglosen Daseins zu bieten. Es mußte bas Beitalter der Aufflärung, der Ausweichung firchlicher Lehre und Ordnung, des Sehnens und Suchens nach der blogen Natur, des Drängens und Treibens auf reine Menschlichkeit, der poetischen Verklärung bes Ginfältigen und rein Menschlichen, ber Gintauchung bes harten Lebens in das laue Bad der Empfindsamteit kommen, um unsere Bebitbeten auf ben Gebanten zu bringen, bag bas Pfarrleben ein ientlisches, ein jorglos glückliches jei. Und Bog war es, ber zuerst nicht blos ben Pfarrer, sondern das Pfarrhaus mit Weib und Rind, Aucht und Magd, Riiche und Reller, Barten und Gee in bas 30oll gebracht. Welch ein Begenfatz, wenn wir uns ber ein-

gigen poetischen Darstellung bos Pfarrertebens aus früherer Zeit erinnern wollen, zwijchen Johann Balentin Andrea und Johann Beinrich Bog! Dort bas volle Evangelium, bier eine verblichene Weltanichaunng, Die in außerfter Duldjamfeit bas Confessionelle, ja das Christliche Breis giebt, um nachber aufs heftigste gegen die Finsterlinge zu donnern. Dort ber Pfarrer ber Rarr, ber ben idnveren Karren zieht, bier ber Beije, bem die Last bes Umtes das behagliche Dasein nicht stört. Dort ein Supplein, zu welchem der Bjarrer den Gast einlädt, hier ein lecker bereitetes Mahl, unter welchem bie Tijdje fich biegen. Go ift feltjam, daß der wackere Entel eines freigelaffenen Mecklenburgifden Leibeignen, ber fich felbst durch ein Leben voller Entbehrungen ritterlich durchgeschlagen, uns jo volle Tafeln beschreibt. Wir ichreiben es lieber auf die Rechnung Medlenburger und Gelfieiner Landesart, als auf Die Art Des Dichters. Wir baben ein Boult von ibm "ber Abendichmaus". Ein holfteiner Gutspächter tommt, nachdem er bie felbstgezogenen Pierde an einen Samburger Raufberen verlauft, zu Weib und Bind gurud und ergabtt unerhorte Dinge von der Uppigfeit bes Mabis, zu welchem ber Käufer ibn eingelaben. Im Gegensatz zu bem Samburger Wohlteben tiidt nun bie madere Frau ibr landlides Abendenen auf. Es ift immerbin noch feine Greuzigung bes Meldidos.

gudererbier in Schoten, gewindt von ber Kant' in ben Tugel, Schinfen und treffiede Fauemannewurft und gevenerne Kücklen, Dann noch gatte Naderichen und Felberdberen zum Nachrift.

Die Piarvern entichnibigt fich aufe bodffe, baf fie bie junge Gegin nicht beffer bemertet.

Aber es fitzalt der Sauer und ernf die erfertiden Werte:
Gr. und der amflactschutz Teofia mid zung! Sau deren der Nerschutz
Angebrannen in Und der Wern und dem Kenneren milieuwen und kannige?
Soliten micht ung die Ersten und ferfin und mit Junfen des Werzelings
Und word feiner dem Samufen dem het niem dem dem Solitensteller
Soliten politikeren Comme und dem fillenden, innehm der Freierieben
Res die eine Sie. der Soliten und dem alle micht in dem herzeligt.

Nicht weinsauer die Airsche Dernat, nicht silfz die Morelle? Nicht die Butter wie Kern? Nicht zart die rothen Nadieschen? Was, und das frästige Brod so weiß und locer! O schändlich, Benn man Gaben von Gott aus Höstlichkeit also verachtet!

Und an demfelben Tage giebt's nach dem Rajee im Balde: Bachfrebje, talte Rapannen, Baffeln, Melonen, Butter, Schaffaje, hollandischen Raje, Kirschen, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Und auch ber Beinforb war zum Glud nicht vergeffen. Bur Sochzeit aber, die Bog als eine improvifirte darstellte, wie sein Freund Claudins in Wandsbeck fie mit jeiner Rebeffa wirklich gehalten, giebt es trot mangelnder Borbereitung: Sandart, Saje, Befligel in Menge und eine Kumme mit Bischof. - Mit diesem Phäakenleben stimmt es gut, daß ber oble Bfarrer von Grifnan, wie ein alter herr, ber body eine gang jugendliche Tochter hat, aufs schmählichste verzogen wird. Der Schlafrod, Die Pantoffeln, Die Tabatspfeife, die Fürsorge für seine nächtliche Rube in ber ftillen Kam= mer, für das Mittagsichläschen in kühler, fliegenfreier Stube welche Rollen spielen fie! Sat er benn jo fleißig gearbeitet? Dem friedlichen Bild bes Bfarrhauses sehlt der Sintergrund auftrengenden Bemühens für die Gemeinde. Daß die Gemeinde ihren Pfarrer liebt, das wird uns in lebendigen Bildern vor die Augen geführt. Womit er diese Liebe erworben, tritt nicht bervor. Seine Obstund Baumgucht, die uns geschildert wird, reicht bagu nicht aus. Huch ber griechische Geist nicht, in welchem er athmet und lebt. Es fonnte boch bem Bauer jettfam erscheinen, bag ber Pfarrer vor dem Einschlasen nicht etwa in der Bibel, sondern im Somer lieft. Und daß der griechische Beist, dem das Kreuz eine Thorheit ist, am besten ben Pfarrer vor Berbauerung ichützen foll, ift eine gewagte Anschauung.

Ein ländlicher Pfarrer verbauert, haftet am Kloß und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerbssucht, Wenn nicht griechischer Weist ihn emporhebt aus der Entartung Neuern Barbarthums, wo Verdienst ist täuslich und erblich, Bur alteblen Würde der Menschlichkeit: Geist des Homeros, Welchen das Kind anhöret mit Luft und der Alte mit Andacht,

Pintares' Schwung aus dem Staub und Platens göttlicher Fittig Und hochherziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches Weseh, Freiheit und großes Gemeinwohl.

Es bedarf nicht erft der Berficherung, daß in dem evangelischen Pfarrhans, wie jedes andere Ctement menichticher Bilbung, auch homer und Plato und Cophotles und wie die edlen Seiden alle heißen, die in ihrer Weise auf Christus benten, ihre Stelle haben Dürfen. Aber ber Pfarrer von Grünan läßt fie nicht Sterne fein in der jonnenlosen Racht, sondern neben Christus sollen sie als gleichberechtigte Connen stehen. Wie andere Rationaliften liebt er es, den Spruch " unter allerlei Bolt, wer Gott fürchtet und recht thut, der ift ihm augenehm ", aus dem Zusammenhang zu reißen, in welchem er zu Chriftus hinführt, und jo zu deuten, als ob es mit dem ewigen Seil zur Roth auch ohne Christus gebe. Co freut er fich benn auf eine Ewigkeit mit Petrus, Mojes, Confuz und Somer, bem liebenden, und Boroafter, "und ber für Wahrheit ftarb, mit Cofrates, auch mit bem oblen Menbelssohn, ber hatte ben Göttlichen nimmer gefrenzigt!" Und bes Rreuges Geheim= nis, wie es allezeit dem griechijchen Beiste eine Thorheit war, bleibt auch biesem beutschen Träger griechischen Beistes manggeschlossen. In demselben Athem, in welchem er gegen unverständliche Formeln, Tempelgebräuche und Sahungen loszieht, ruft er aus:

Weg unmännliche Alag' um den Göttlichen, der, wie die Siinder, Als Unfündiger starb! Wer weint um des Sofrates Giftelch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gett, aufstrablte Herasses? Soft an erhabenem Sinn ein Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg, ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Bittre Schnach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier schwebt Frendig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Ather.

Indeß, wie abgeschwächt das evangelische Leben im Pfarzhause zu Griinan erscheint, ist es durchaus ein menschlich edtes und ein frommes im Sinne des ersten Artifels, so viel ohne den zweiten davon gesaßt werden kann. Poesse und Musik, Antheil an den großen Interessen der Menschheit und an Freud' und Leid der Gemeinde, mitten in der vollen Behaglichteit des eigenen Dasseins das Streben, auch den Leuten im Dorse das Leben, freilich ohne Anstrengung, lieblich zu machen, der Christenglaube noch nicht so ermattet, daß das Tischgebet sehlte und die Verehrung des "unsündigen und göttlichen Jesus". Und wenn uns die Pfarrerin mit ihrer Sorge sier das "Bäterchen" zu weit geht, so verspricht Luise an der Seite des "edlen, beschenen Walther" eine wirfsliche Pfarrerin zu werden. Denn der alte Weber richnt sie am Hochzeitsabend, daß sie bei Gott und Menschen beliebt sei, und hat seine guten Gründe.

Fragt nur, wer end begegnet, im Dorf; ibr follt ench verwundern, Was man euch alles erzählt von dem Jüngserchen: wie sie gefällig überall mit den Froben sich frent, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungfraum unverwerkt, als muntre Gespielm, Führet zu Handarbeit und Sittigkeit; wie sie ohn' Aufsehn Dürftige speiset und tränkt, wie Nackende wärmt und bekleidet, Arm' und verwaisete Kinder zur Schul' anhält und versorget, Kluge Verwalterin stels der geheim zusleisenden Bohlthat, Die nicht und zu erforschen vergönnt ist, aber die Gott kennt, Wie sie so Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung, Herr, und den heinnlichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn aussorscht Und Varmberzigseit übt, daß Einer nicht weiß, wo es herkonnut! Kannn, daß sie selber es weiß! Vollbrachte sie eben ein Stückben, Daß auch die Engel sich freun, dann gehet sie, mir nichts, dir nichts, Ruhigen Gang und scheint nur ein hilbsches und lustiges Mädchen!

In der That ein blanker Spiegel sitr die Töchter der Pfarrhäuser! Uber der ehrwlirdige Pfarrer darf nicht poltern, was er so gerne thut, wenn ein jüngeres Geschlecht, dem der Beruf des Gessstlichen wieder in seiner Fille aufgegangen, als der Beruf, das Kreuz zu predigen auch unter dem Kreuz, das es wieder gewagt, Andrea's Wort sich zur Losung zu wählen: "so ziehen wir den schweren karren und sind gehalten sitr 'nen Narren", den Pfarrer von Gritnau durchaus nicht mehr sitr sein Borbitd getten lassen will.

Man fann von Boffens " Luije" nicht reden, ohne an Goethe's "Dermann und Dorothea" crimert zu werden. Richt ein Pfarrhaus ichildert er mit dem Pfarrer, ber Pfarrerin und beren Tochter, mit welcher ein ebler Jüngling fich zu vermählen im Begriff fteht, sondern ein Wirthshaus mit bem Wirtbe, ber Wirthin und dem wohlgebildeten Cohne, dem eben bie edle Jungfrau als Genoffin zugeführt werden joll. Aber wir wiffen, daß in der Geschichte bem Pfarrer eine nicht unbedeutende Rolle zugetheilt ift, und daß ihn der Dichter in jo trefflicher Gestalt uns vorgeführt, als er vermochte. Goethe hatte von Jugend auf mit Pfarrern und Bfarrhäufern gern zu ichaffen. In feine Frantfurter Anabenzeit ragte noch die ehrwiirdige Geftalt bes Seniors Johann Philipp Frejening, ber nicht allein burch feine gut lutberifche Betämpfung ber Brüdergemeinde, sondern viel segensreicher burch fein Beicht = und Kommunionbuch und burch feine tiefgebende Geetjorge gewirtt. Beithin ift er befannt geworben durch die Betebrung bes im fiebenfährigen Rriege verwundeten, freigeistischen Generals von Dubern, die er jelbst beidprieben und beren auch Goethe in "Wahrheit und Dichtung" Erwähnung thut. Frejening Rachfolger Plitt, ein großer, ichener, würdiger Mann, bat auf den jungen Goethe einen tiefen Eindruck gemacht. Ihm hat er die lehrhaften, unter einander im Zujammenhang siehenden, wehldurchdachten Bredigten mit jolder Aufmertsamteit abgelauscht, daß er fie jofort nach beendigtem Gottesdienst biftiren und bie Sandichrift gur Freude feines Baters noch ver Tijd überreichen fonnte. Bu Goethe's ätteften Schriften gebort der "Brief des Pafiors gu \* \* \* an ben neuen Pafier zu \* \* \*." Der Brief ift nech immer fehr lejenswerth, denn wie er den Stempel des Goethe'ichen Gening an fich trägt, jo ift er überaus bezeichnend für bie Stellung zum Chriftenthum, die Goethe im Großen und Gangen, einige Echwankungen nach dem "deribirten Richtebriffenthum" abgerechnet, fein Leben lang eingenommen bat, von der Jugend, da er bei der "ichonen Zeele", Guianne von Klettenberg, eine und ausging, bis jum Alter, da er einen Berind ber Grafin Angufte von Stolberg, ibn

dem Heiland zuzusilhren, freundlich aber bestimmt ablehnte. Geine Stellung ift Leben und Lebenlaffen. Den Chriftgläubigen läßt er nicht allein ihren Glanben, er empfindet fich seibst mit Boblgefühl in denselben hinein, aber weil er die Energie nicht hat, sich vor bem beiligen Gott in feiner vollen Gundenschuld zu erkennen, tommt das Beditrinis der Erlöjung in ihm nicht zu jener energi= iden Bestalt, Die unverwandt zu dem Gefrenzigten treibt. Der alte Paftor, in beffen Berjon fich ber jugendliche Dichter vertleibet, ift innig gläubig, aber tolerant, und wie ber alte Goethe ipater der Grafin Stolberg es ausgesprochen, daß in des Baters Sanfe viele Wohnungen seien, wohl auch eine filr ibn, so trant ber junge der ewigen Liebe zu, daß fie auf allerlei Beije ihre Kinder zu fich au giehen wiffe - auch die, welche ben Weg, ohne ben nach ber Schrift Riemand zum Bater fommt, verschmähen. "Also, lieber Bruder, banke ich Gott für nichts mehr als bie Gewißheit meines Glaubens; benn barauf fterb' ich, bag ich fein Gliid befite und teine Seligfeit zu hoffen babe, als bie mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die fich in bas Glend ber Welt mifchte und auch elend ward, damit das Etend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und jo lieb' ich Jejum Christum, und so glanb' ich an ihn und danke Gott, daß ich an ihn glaube; denn wahr= haftig, es ist meine Schuld nicht, bag ich an ihn glaube. Es war eine Zeit, da ich Saulus war; Gott Leb, daß ich Paulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, ba ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Augenblid, und ber Augenblid ift entscheibend für bas gange Leben, und ber Beift Gottes hat fich vorbehalten, ihn zu bestimmen. Go wenig bin ich indifferent; barf ich beswegen nicht tolerant jein? Um wie viel Meilen verrechnet fich ber Aftronom? Wer der Liebe Gottes Grengen bestimmen wollte, würde fich noch mehr verrechnen. Beiß ich, wie mancherlei feine Bege find? Go viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in ben himmel fomme, und ich hoffe, daß er Andern auch auf dem ihrigen hineinhelfen wird. Unfere Rirdje behauptet, daß Glaube und nicht Werke felig machen, und Chriftus und die Apostel lehren bas ohn=

gefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes: denn sür die Erbstinde können wir nichts und sür die wirtliche auch nichts. Das ist so natürtich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Setigkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einsältigsten Glauben, und durch den Glauben allein wird uns das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserem Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Berderben im Grabe bleibt." Aus diesem behagtichen Glauben heraus, der weder vorher um die Stinde, sür die wir nichts können, gezittert, noch nachher um die Hinde, sür die wir nichts können, seittert, noch nachher um die Hinde, sür die von der ewigen Liebe Gottes und der Menschen Duldung.

War für Goethe ber Pfarrer ein Mann, mit bem er nicht ungern zu thun hatte, jo ward ihm in ber Strafburger Beit bas Pjarrhaus ein jo liebes Haus, als er je eins betreten. Auf zwicsache Weise trat er ihm nabe: durch ein poetisches Interesse, welches die Macht des Bergensantheils gewann, und durch ein Bergensinteresse, welches burchaus poetisch sich gestaltete. Es war in ben jechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts dem Engländer Oliver Goldsmith, einem in Dürftigfeit bes lebens viel umbergetriebenen Manne, gelungen, in jeinem Roman "ber Landprediger von Watefield " eins jener Bücher zu schaffen, die durch ihre reine Menschlichteit eine unvergängliche Braft ber Anziehung haben. Berber, beffen Babe gerade barauf ging, bas rein Menichtiche überall, wo es vorhanden war, voll und flar und warm herauszuempfinden, predigte die Trefflichteit diejes Buchs Allen, die ihm nabe tamen. "Baben Gie den Landprediger von Bafefield gelejen?" idprieb Berder an seine Brant. "Ich leje ihn wohl jett ichen zum vierten Mal: es ist eins ber schönsten Bucher, Die in irgend einer Sprache existiren. Er ift von der Seite der Laune, der Charaftere, des Lehrreichen und Rührenden ein rechtes Buch ber Menschheit." Durch Gerder lernte Goethe das Buch tennen und ward, als er es von ihm vorlefen borte, gang vom Übermaß bes Gefühls über=

wältigt. Dem überfliegenden Befühl folgte bas verständige Urtheil: "bie Darftellung Diefes Charatters Des l'andpredigers von Walefield auf feinem Lebensgange burch Freuden und Leiden, bas immer wachjende Intereffe der Tabel durch Berbindung des gang Ratür= lichen mit dem Sonderbaren und Seltjamen macht biefen Roman zu einem ber besten, die je geschrieben worden, der noch überdies ben großen Borzug hat, bag er gang sittlich, ja im reinen Ginne driftlich ift, die Belohnung bes guten Willens, bes Beharrens bei bem Rechten barftellt, bas unbedingte Butrauen auf Gett bestätigt und den endlichen Trinmph des Buten über bas Boje beglaubigt, und dies Alles ohne eine Spur von Frommelei oder Pedantismus. Vor beiden hatte den Berfaffer der hohe Sinn bewahrt, der sich hier burchgängig als Fronie zeigt, wodurch biefes Wertchen uns eben jo weise ats liebenswiirdig entgegenkommen muß". Bon ber Betrachtung bes bestimmten Buche erhebt fich bann Goethe gu einer allgemeinen Ansicht: " Gin protestantischer Landgeiftlicher ift vielleicht ber schönste Wegenstand einer modernen Jonlle; er erscheint wie Meldgijedet, ats Priefter und Konig in einer Berjon. ben unschuldigsten Zustand, ber fich auf Erden benten läßt, an ben des Adermanns, ift er meistens durch gleiche Beichäftigung, sowie durch gleiche Familienverhältniffe gefnüpft; er ift Bater, Sausberr, Landmann, und jo vollkommen ein Glied der Gemeinde. Auf Diefem reinen, ichonen, irdischen Grunde ruht fein höherer Beruf; ihm ift übergeben, Die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu jorgen, fie bei allen Hauptepochen ihres Da= feins zu jegnen, sie zu betehren, zu frästigen, zu tröften, und wenn der Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die hoffnung einer glücklicheren Zufunft beranzurusen und zu verbürgen. Denke man fich einen folden Mann, mit rein menschlichen Gesimmingen, start genug, um unter teinen Umftänden bavon zu weichen, und ichen badurch iiber die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigfeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die zu seinem Umte nöthigen Kenntniffe, sowie eine beitere, gleiche Thätigfeit, welche jogar leidenschaftlich ift, indem fie teinen Augenblick verfäumt, bas

Bute zu wirfen - und man wird ihn webt ausgestattet haben. Bugleich aber füge man bie nöthige Beichränktheit bingu, bag er nicht allein in einem fleinen Ereije verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergeben möge; man verleihe ihm Gutmüthigfeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigfeit und was fonst noch aus einem entichiedenen Charafter löbliches hervorfpringt, und über dies Alles eine heitre Nachgiebigkeit und lächelnde Dulbung eigner und fremder Kehler: jo hat man das Bild unfers trefflichen Watefield fo ziemlich zusammen." Um dieselbe Zeit nun, als Goethe's Scele jo gang mit dem englischen Bjarrhaus gefüllt war, lernte er bas beutsche in Sejenheim fennen. Kann giebt es ein befannteres Pjarrhaus als biejes. Wie die Inichrift auf bem Denkmal, bas man der Friederike von Sejenheim auf dem Friedhof ihres Sterbeorts gesetzt, aussagt, daß ihr der Blick eines Dichters Unsterblichkeit verliehen, jo ward ihr väterliches Haus burch ben Gintritt bes jungen Dichters zu einer ber trantesten Stätten ber beutschen Jugend, zu welcher auch die Alten immer gerne wieder wallen. Bas ein Theologe in dem Sause gefunden hatte, wenn er nach evangelischem Leben und Wirfen ausgegangen wäre, wir wiffen os nicht. Durch den Wanderstab bes Dichters, ber sich hier als ein Zauberstab erwies, hat sich und ein Leben erschlossen, bas Wahrheit ift, aber im Morgenglange, in der Thanfrifche, in dem Countags= fleid der Dichtung por uns tritt.

Es hat denn auch in seinem Johl "Sermann und Dorothea" der Psarrer nicht sehlen dürsen. Wie ost ist dasselbe mit dem Vossischen worden! Männer wie Gleim hatten wohl den Gedanken, die Lordecren des Rektors von Eutin hätten Goethe nicht schlasen lassen. Der alte Kanonikus in Halberstadt kounte sich kaum sassen sieher diese "Sünde gegen seinen heitigen Voß". An diesen selbst schried er: "Boßens Luise will der Bube lächerkich machen! Robespierre beging kein größeres Bubenstück". Össenklich drückte er sich glimpslicher aus. "Luise Voß und Dorothea Goethe, schön Beide wie die Morgenröthe, nahn da zur Wahl — und Wahl macht Dual!" Aber er ist klar: "Luise Voß ist mein im Lied

und im Joull - die Andre nehme, wer da will!" Goethe selbst hat Bogens Gebicht berglich anerkannt, und die Litteraturhiftoriter traten im Gangen in feine Anfstapfen. Aber alles Gute gugegeben, wer zweifelt heute baran, bag bod mit gang anderer Wahrheit als Bog ber Dichter von "Hermann und Dorothea" bas Wort fich zueignen darf: "Und bie Conne Homers, fiehe, fie lächelt auch und." Beiden Gebichten zu gleichem Lob gereicht es, baß fie landichaftlichen Athem ipitren laffen. Wer an ben Geen in ber Rabe von Gutin gewandert und zugleich in ben tleinen Stäbten am Abein und Redar und Dlain heinisch ift, ber muß es bewundern, wie aus Bofiens Luife die Stille und bas Behagen bes Lebens in dem Holfteinschen Lande, der lühle Sauch von Wald und Baffer uns anweht, und wie in Goethe's Gedicht bas frifde, rührige Bürgerleben am Rhein uns annuthet. Souft aber welch ein Unterschied! Bei Goethe der ernste, bedeutsame geschichtliche Sintergrund, auf dem bas warme Gemalbe tüchtiger Bürgerlichfeit ericheint, bei Bog nur ein Leben festlichen Genuffes. Bei Goethe ein spannender Fortschritt in ber Sandlung, Schurzung und löfung bes Knotens aus ber Tiefe ber geschilberten Charaftere, ihres Wegensages und ihrer Annäherung, bei Bog bie lose Aneinander= reihung dreier Bilber behaglichen Dajeins. Bei Goethe bie angeborene, bei Bog die tiefempfundene, aber bann angelernte Somerifche Urt. Und der Bjarrer bei Goethe — etwas beffer ericheint er als bei Bok.

Er, die Zierde ber Stadt, ein Jüngling näher bem Manne, Diefer tannte das Leben und kannte ber Hörer Bedürfnis, Bar vom hohen Berthe ber heiligen Schriften burchbrungen, Die uns der Menschen Geschid enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

Feingebildet und gewandt, wie zum Lenken der Noffe so zur Schlichtung menschlicher Zerwürfnisse, im Verkehr mit Menschen sicher durch seinen Verkehr in der vornehmen Gesellschaft, durch tiesen psuchologischen Blid herannahende Verwirrung anzeigend und ablentend, eingebrochene in ihrer Ursache erkennend und heilend,

erscheint er als eine böchst erwünschte Person für die Wesellschaft, als mentbehrlicher helfer in ber Roth. Bon ber tieferen Britndung bes Pfarrers in dem einzigen völligen Helfer ans ber Roth, von jeinen böberen Bieten für die Menschbeit jagt und der Dichter nichts. Und wenn ber große Meister auch jouft im Bertehr weber mit Herber noch mit Lavater das volle Bild eines evangelischen Beiftlichen fich aueignet, wenn er im Laufe ber Zeit von Lavater fich entfremdet, Berder's Bernfung nach Weimar nicht gerade unter bem Gesichtspuntt ber geiftlichen Wohlsahrt ber Stadt und bes Landes betreibt, wenn er die tiefften Bedürfniffe des Menschen statt durch bas Amt, das die Berichnung predigt, durch die armseligen Survogate von allerlei nad Maurerei ichmedenbem Geheimnistram zu befriedigen sucht, jo foll boch dies nicht vergeffen werden: ber Hodymeister deutscher Poefie hat fein Wort der Berumglimpjung, jondern volle Anerkennung für den Stand der Geiftlichen, dem anch er die wohlthätigste Wirkung auf das Leben unseres Bolls zuschreibt.

## 6. Berder's Pfarrhaus.

Einer der Litteraturherven von Weimar war doch ein Pfarrer Johann Gottfried von Herder. Er war daneben sehr vieles Andere, und sehr Vieles, das zum ganzen Pfarrer gehörte, war er nicht. Aber unrecht wär' es, an dem Manne, der an Vielseitigkeit von Keinem übertroffen wird, den Prediger, den Beichtvater, den Superintendenten zu vergessen, unrecht, weil er uns das volle Bitd eines Geistlichen nicht verwirklicht, an dem dichterischen Pfarrer mit amtsmäßiger Prosa stolz vorüberzugehen. Welche Interessen, Schamungen, Kenntnisse vereinigten sich in dem Manne, in dem bunten Reichthum seiner Schriften; zu wie viel heute ausgebildeten Wissenschaften liegen in ihnen die triebträstigen Keime

zur Philosophie der Geschichte, verzleichenden Sprachwissenschaft, Völlerpsychologie, Asthetik, Litteraturgeschichte! Dem warmen Pulss

ichtag des Mannes für die Menschheit stellt fich fein tiefes Auge in Dienst, das überalt das Menschliche heraussindet. Gein Benie ift Congenialität. War ber Meifter groß, ber ben Rig jum Rölner Dom entworfen, jo war auch ber fpatgeborene Blinger groß, der einem verblendeten Geschlecht die Rachricht, ber Dom fei ein Pau von wundervoller Schönheit, wie eine neue Runde wieder brachte. Solche Kunde hat und auch Berber gebracht, ob er ben Geift ber bebräischen Poeffie und erschloft und die Stimme ber Bölfer in ihren Bolfsliedern uns hören ließ, ob er bes Jesuiten Balbe Giedichte uns nahe brachte ober die "Baftoral Theologie in Bersen" ben Andrea wieder auffrischte. Mit Schleiermacher bei aller fonftigen Berichiedenheit barin verwandt, bag er, ein Geift bes Ubergangs und der Uberleitung, alles Lebendige der Beit in fich zusammen= jaffend, nach zwei Seiten bald angog, balb abftieß, hat er fich wie der große Ernenerer unferer Theologie bald für einen Pantheiften, batd für einen Nationalisten muffen halten laffen. In ber That war Berbers Jugendleben ans ber innigen Glänbigfeit heraus= gewachien. Sein erfies firchliches Amt in Budeburg verwaltete er als bibelgläubiger Prediger und Seetsorger. Daneben fonnte man an dem Manne, der mit jo tiefem Ginne in allem Dafein den Gottesathem fpiirte, woht gelegentlich einen pantheiftischen Bug wahrnehmen. Und in seiner letten Weimarer Zeit zeigte er fich im Bergleich mit ber marmen, gahrenden Jugend als einen fühlen, ruhigen Denfer, ber mit dem Rationalismus verwandt ichien. Aber in allen Zeiten war er ein lebhafter Theologe, und für die religiose Bertiefung ber Zeitgenoffen begeistert. Und bie religioseften Gemüther verdantten ihm reiche Erbaumg. Bas er Treffliches über die Predigt geschrieben und wie er gegen die Berschlimm= befferer des Liedes gewetterleuchtet, joll ihm unvergeffen bleiben. Er war ein Prediger ber "humanität", aber auch, jo viel ihm gegeben war, ein Jünger bes Menschensohnes, der uns Menschlich= feit lehrt und zur Menschheit sammelt. Reiche Befruchtung bes driftlichen Lebens ift von ihm ausgegangen. Die geschichtliche Betrachtung, Die Gottes jegentriefenden Gußspuren in bem Leben

unseres Bottes überall nachgebt, nimmt alle Gabe Gottes bantbar an und schäft sie nicht nach dem Bernande ber Zeit, die jest ift, sondern aus dem Bedürfnis der bamaligen Zeit und nach der Weisheit Gottes.

Bir juden aus dem Leben Berber's ein Bild feines Saufes ju gewinnen. Diejes Saujes Conne war Karoline Flachs= land - fie ift's geworden in ber Weise ber angebrochenen neuen Beit. Der Pietismus hat zuerft bahin gewirtt, Die Beit bes geiftigen Anischwungs in ber Litteratur hat die Wirtung verftärft, bag hiniert mehr als fonit in der Che neben ber göttlichen Ordnung Die wechselseitige menichtiche Anziehung betont ward. Die ichone Seele, die icone Individualität war zu ihrem Rechte gefommen. Staroline Flachsland, and guter, after Familie, aber in biirgerlich Dürftigen Berhältniffen, burch ihre in Darmftadt verheirathete Edwester in den geiftig lebendigften Kreis ber fleinen Residenz, in welchem auch Goethe ein = und ausging, hineingestellt, voll Empfänglichteit für alles ebte Beiftesteben, lernte ben fechsund= zwanzigjährigen Herder, etliche Jahre jünger, bei seinem Ansenthalt am Bof in Darmstadt fennen. Gie ergabtt und felbit: "Bir faben ihn fast jeden Nachmittag in unsern Bohnungen, in tleinen Gesellschaften ober auf ben augenehmen Spaziergängen ber naben Balber um Darmftadt. Statt bag wir ihn unterhalten wollten, unterhielt er und auf die mannigfaltigste, geistvollfte Beije. Cein Urtheil, sein Gesühl war überall das rechte, verbefferte und erhöhte das unfrige. Aus Klopstod's Deffias die iconften menschlichen Scenen, aus Rlopftod's Dben, aus Rleift (feinem und meinem Lieblingsbichter), aus ben Dinnefangern las er uns vor. Unvergeglich ift mir die Darmftädter Fajanerie, wo er in der Stille bes Watbes, in der feierlichen Einfamkeit des Ortes Rlopstod's De: als ich unter ben Menschen noch war mit seiner seelenvollen Stimme aus bem Bedachtnis recitirte! In Rtopftod und Rleift haben and unfre Geelen fich gefunden. - Am 19. August (10. Comit, nach Trin.) predigte herber in ber Schloffirdje. Ich borte bie Stimme eines Engels

und Scelemworte, wie ich sie nie gehört! . . Bu biesem großen einzigen, nie empfundenen Eindruck habe ich teine Worte - ein Himmlifder in Menidengestatt, stand er vor mir. - Den Rady mittag fab ich ibn, ftammelte ibm meinen Dant ... von biefer Beit an waren unfre Geelen nur Gins und find Gines: unfer Rusammenfinden war Gottes Werf. Inniger konnen sich die Seelen nicht zusammen verfteben, zusammen gehören! - Er borte von Andern, wie ich meine Geschwister liebte, und auch hierin war unfre Liebe nur Gin Gefühl, Harmonie, Dant gu Bott. Ach gewiß hat Niemand feine heilige Geele jo gekannt wie ich. — Bon biesem Tage an sahen wir uns täglich. Ich fühlte ein nie empfundenes Blüd - aber auch eine unbeschreibliche Webmuth und Schwermuth: ich glaubte, ich würde ihn nie wieder feben. - Den 25. Auguft feierten wir feinen Geburtstag in bem kleinen Kreis der Freunde, bei Mille. Ravanell im Schloß; da gab er mir feinen erften Brief . . . Uch ich empfing mit diesem Brief bas Beiligste, was diese Erde für mich hatte! ich fonnte nur Gott und ihm banken . . . Am 27. Aug. reifeten fie von Darmstadt nach Stragburg ab. Ich iprach ihn noch am Morgen ber Abreise bei Merck - in bem Augenblick ber Trennung jum erftenmal altein! ... feiner Worte bedarf es bier wir waren Gin Berg und Gine Seele: die Trennung konnte uns nicht trennen." Die Briefe, die Berder an die Braut fchreibt, find voll der Empfindjamkeit, welche Klopftod in feinen Lefern nahrte und zugleich in jener genialischen Weise, Die bald "Du" bald "Sie" fagt, wie wir fie in Goethe's Briefen an "Gustchen" Stolberg und Frau von Stein finden. Es ist befannt, daß Berber, nachdem er in Strafburg fein Berhältnis zum Pringen von Entin, als beffen Begleiter er auf Reisen gegangen war, gelöft, einem Ruf bes Grafen Wilhelm von Schaumburg - Lippe nach Biideburg jolgte (Dtai 1771). Durch bie wechjelvollen Erlebniffe feiner letten Jahre, burch ben Aufenthalt in Stragburg, wo er fich eine Theanenfiftet operiren ließ, und burch bie eble Großartigleit, mit welcher er Geldverhältniffe behandelte, war er in

Echulden gerathen und außer Stand, Die Braut jejort beimgufilhren. Bettern und Basen, Gevattern und Freunde in Darmstadt machten ihr bange: ob der settsame Mann mit den mannigjattigsten Intereffen, in die eine gut bürgerliche Auffaffung bes Lebens sich ichwer zu finden wiffe, auch wohl ein Charafter fei? ob er wohl wirtlich wiederkommen und nicht die Braut fitzen laffen werde? womit wolle er benn auch eine Frau ernähren? Zwei Jahre mußte er in Biideburg allein haushalten - eine ichwere "Ich bin jest unter einer Bolte, wie ich vielleicht Beitlebens nicht gewesen bin; ich will fie auch jo fill ausbauern, als idi's vielleicht noch nie gethan, aber immer und eher hätte thun felten." Es war nicht leicht, in Budeburg Burgeln zu ichtagen. Den ehrjamen Bürgern ber fleinen Stadt, ben prächtigen Bauern der Radbarichaft, Die in Bückeburg eingepfarrt waren, mochte der Ion seiner Bredigt Ansangs befremdlich flingen. Er predigte in feinem bergebrachten Stil, weder in dem orthodoren, den die Gemeinde wohl bisher gewohnt war, noch in dem rationalistischen, der jest in der Rirde auftam. Er predigte, wie er felbft badite und fühlte - einfach, lebhaft, bald gang nüchtern zum Berftand, bald das Gefühl mächtig fortreißend. Man erzählt, nicht lange hab' es gebraucht, und die Bauern hatten nach bem Gottesbienst jeine Predigten in den Wirthsbäufern aufgesagt. War ber Gingang in die Menge ichwer, jo bat's ihm auch bei dem frommen Häuftein, bas aus Jacob Bobme Nabrung fuchte, um fie unverdant zu laffen, nicht gefallen. Manchmal ichien es, als ob bie Gräfin Maria feine gange Gemeinde ware, - eine Fran von tiefer Frommigkeit, in der Briidergemeinde erzogen, schiichtern neben bem Gemabl, Berber ibr ganges Berg erichtiegend. Aber am Sonntag nach Ditern 1772 idrieb er: "Ich habe bie erfte Ronfirmation der Kinder gehabt — es ift die erste Grundlage zu meiner Gemeinde, und unbeidreiblich, wie mich bie Kinder liebten und mir anbingen. Das giebt dech wenigstens juffe Biertelfunden!" Geine Gebuindt nach ber Barrfran wuchs von Jag ju Jag. "Der Stand eines odien, treuen Weibes und

Prieftenveibes ift, ohne Gigenheit und Selbsicheit gesprochen, ber würdigste und ichonfte auf ber Wett, und mit guten Kindern muß er ein himmlischer Stand werden können. Aber auch selbst ohne fie (ob es gleich für mich ein bojer Gebante ware) noch immer bimmlijd, wenn er wirfiam ist, wenn er zwei Meniden zusammen tnüpft, die ohne einander ermattet wären, aber sich so stärken und tausendsachen Beruf Gottes von einander lernen. Luther (beffen Lebensumstände ich jett recht mit innerer Stärfung lese) beirathete eben in ben miglichsten Umständen seines lebens." Und daß er in biejem Stiide Luther nicht nachgefolgt, bas reut ihn bitter. "Gott, wo wären wir jest! Aus bem Trödeln und Säumen wird nichts in aller Bett. Drei Jahre vergnügt gelebt und auch ein bischen gedarbt und sich geguält, ist besser als drei Jahre unthätig, mufffig, unluftig, wo Geele und Leib verdirbt. Ich bin in ben Lumpen zwei Jahren, wie D. Swift in Irland, zwanzig Jahre älter geworden. - Daß ich in diesen zwei Jahren nichts gearbeitet, jo müssig gesessen - bag ich mich todt schämen möchte!" Im wunderschönen Monat Mai 1773 führte er endlich die Brant heim. Eine Freundin, Frau v. Beicheffer, Die fich herder schon gewonnen, ward der jungen süddeutschen Frau Rathgeberin in den norddeutschen Berhältniffen. Auf dem gräflichen Landfit "zum Baum", in tiefer Baldeseinjamfeit, jag bas Bfarr= Chepaar mit dem gräflichen Baar zusammen, und zwischen der Gräfin und der Bfarrerin ward in der innersten Stille des Gemuthe bas Band heiliger Gemeinschaft fofort gewoben. Bas für ein Segen das Pfarrhaus für den Pfarrer ift, leuchtete aus bem einfachen Wort eines Gemeindegliedes hervor: "Wenn Gie nicht geheirathet hätten, so hätten wir Budeburger Gie nie gang kennen gelernt und Gie auch uns nicht." Und während bie Bemeinde fich ihm aufthat, fam die wiffenschaftliche Arbeit wieder in Fluß. Je mehr ber Menfch thut, desto mehr Kraft zum Thun gewinnt er. Die "Brovingialblätter für Brediger", die Ideen "über die Philosophie der Beschichte der Menschheit", die "Stimmen der Bolter", Die Berliner Preisaufgabe "über Die Urjachen bes gefuntenen

Geschmads" beschäftigten ihn. Auch als Superintendent und Confiferialrath frand er feinen Mann — mit tapferm Muth ift er der Rabinettsordre des Grafen entgegen getreten, welche die Ordination eines unwirdigen Kandidaten befahl - Die Ordination geschah nicht. Herbst 1776 verließ Berber Bückeburg. "Die brei und ein halbes Jahr, die wir da gujammen verlebten, waren die paradiefischen Jahre unsers hänslichen Glüdes, Die goldene Beit unjerer Che." Gerber jotgte bem Ruf nach Beimar, wo er Pfarrer und Generaljuperintendent ward. Goethe hatte ben Ruf vermittelt, hatte aber viel mehr baran gebacht, ber Stadt ben großen Geift, als der Kirche einen frommen Brediger guguführen. Die Verhältniffe waren außerordentlich schwierig. Man beute fich in die Beiftlofigfeit des damaligen Pfarrergeschlechts, in die genialische Urt bes Softebens binein, man ftelle fich bie mannigfaltigen amt= lichen Berpflichtungen vor, die Berber oblagen, in der Kirche, dem Confiftorium, den Schulen - jo g. B. hatte er gegen die Forderung zu tämpfen, daß bie Schulseminaristen ben Sängercher des Theaters bilbeten — man vergesse nicht herber's in manchem Betracht schwierige Gemüthsart und eine Summe von Leiden steht vor den Augen, die Herder von 1776 bis 1803 gu dulben batte.

Aus Goethe's Tenserungen über Herber und die Litteratur, die sich daran geschlossen, tritt Herder's Bild und selbst das seiner Karotine zwar bedeutsam, aber nicht sehr liebenswürdig hervor, und die Bermuthung liegt nahe, das Haus, das dieses Paar gegründet, lasse es an der Gemüthlichkeit des deutschen Psarrhauses sehten. Aber um einen Menschen, um ein Haus in ihrer besten Gigenart zu erkennen, muß man sie lieben, — nicht lauernd sie umschleichen, sondern vertrauensvoll sie besuchen. Und in unzähligen Fällen wird sich herausstellen, daß der Mensch, der im Kamps mit Menschen seine Stacheln herausstehrt, in der Häustlichkeit seine weiche Liebe ausathmet. Jenen Segen des Psarrhauses, den es immer jugendlichen, nach der Wahrheit dürstenden Secten gespendet, und den wir sier alle Zufunst gern von ihm möchten ausgehen

jeben — wir haben ihn kennen gelernt in Spalbing's Hauje, als Lavater eintrat, - wir lernen ihn noch reiner fennen im Saufe Herber's. Es war am Mittwoch, den 4. Ofteber 1780, da wanderte ein Schweizer Jüngling von Göttingen, wo er Theologie studirte, aus und legte ben weiten Beg nach Beimar, 30 Stunden, gurud, in ber Hoffnung, über Berber's Edwelle, vor Berber's Augen treten zu bürfen. Es war Georg Müller, bes Geschichtsichreibers Johannes jungerer Bruder, aus Burich, Gobn einer Theologen = Wittwe, eben einundzwanzig Jahre, von Rind auf reich an frommem Leben, jest mit ber heiligsten Begeifterung ber Gottesgelehrtheit befliffen, aber in Göttingen fremd bem Land und ben Leuten und von ben Theologen wenig befriedigt. Schon in der Schweizer Heimat war ihm Herder im Tranm erschienen, und nun rang der Jüngling, muthig bald und bald verzagt, nach Des Traumes Berwirklichung. Bir folgen ihm auf feinem Beg, und das Pochen seines Herzens theilt sich unserm Gesitht mit. Am Freitag Abend war ber Wanderer - ein runder schwarzer But, weißer Charlesdour, ein guter Flaus, schwarze Beinfleider, weiße Strümpfe, neue Salbftiefel, fo beidreibt er feine Kleidung in Weimar angefommen und im Wirthshaus eingefehrt. Früh halb neun Uhr am andern Morgen ichieft er ein Billet in Herber's Sans. Die Familie war beim Rafee. Die Cheleute machten fich ihre Gedanken über den Gemeldeten. Karoline aber hat den Eindruck, der Fremdling miffe ein guter Menich fein. Um zehn Uhr joll er tommen. Roch eine lange, bange Stunde. Er balt's nicht aus im Wirthshaus. Er schleicht um die Kirche herum. Er betrachtet jedes hans, ob es wohl das Biel seiner Schusucht jei. Endlich ift die Zeit ba - er lägt fich bas Saus weifen, tritt ein. "Wenn er nur nicht jo plöglich baberkommt!" Er Hopft an dieser und jener Thiir. Rein "Herein" läßt sich hören. "Wie wird mir's gehen? Er wird mich kalt wie ein Theolog empfangen, und höftich wie ein Staatsmann wieder geben laffen!" Er möchte davon laufen. Da fommt der Diener und läßt ihn eintreten. "Der herr Generalfuperintendent werden jogleich ihre

Aufwartung machen." Er tritt in ein bilbiches Zimmer mit Kupjerstichen. Endlich Schritte - ber lette Donner auf Die Rerven, die Thiir geht auf, da sieht - Herder! - voll Guld und Milde, tadetud wie ein Frühlingemorgen. Der Dann, bamals ein Gechennedreißiger, nimmt ben Jüngling an ber Sand, führt ibn ins Bimmer baneben, läßt ibn auf bem Kanavee Plats nehmen und jest fich auf einen Seffel neben ihn. Während er den Brief eines Burcher Theologen tieft, den Müller ihm ein= bandigt, verschlingt biefer bes Zimmers Gestalt und Schmud. Dann neue, wärmere Begrüffung und ein Geipräch, bas fich an ben Brief fnüpft. Berber ruft feine Frau. "Das war mir recht und bed nicht recht. Ich hatte ihre Sithonette in der Physiognomik gesehen und eben tein gutes Omen baraus gezogen. Ich hielt fie für febr gelehrt und ihre Gelehrjamkeit fühlend. Er ging in ein Rebengimmer und blieb eine gute Beile aus. Endlich fam er wieder und bald hinter ibm fie - o! bas ift nun gar ein berrlider, freundlider Engel! Gie idwebte baber, leicht und janft und je mild, je freundlich und lieblich, je zart und treu und vertraulich, nahm gleich einen Seffel, jeste fich an meine Seite, fragte mich taufend Dinge aus: ich fag mitten inne, wie Einer aus ihnen. Auch mußten ein paar Buben fommen, weiß nicht mehr, welche, die waren auch freundlich und ftrotten in ibrer Bugendfraft." Der Bungling femmt auf ben tiefften Grund feines Bejudet er braucht Nath für feine Studien. Berber idenft ibm feine "Briefe über bas Etudium ber Theologie". Der Mergen ging unter ben beiben Gespraten bin. Der Gaft muß ju Mittag bleiben — und er fint gludfilig oben am Tifc, Berber jur Medten, Rareline gur Laten. Di ber Buben unten am Difch berum, und fieht bie Berbeifung verwirklicht : "Dein Weib wird fem wie ein fruchtbarer Beladet, beme Umber wie Otymeige um den Gift ber. Giebe, alle mat gefegnet ber Mann, ber ben herrn frentell" Ge wer emr febr de Mallent fur Gent und beb. Alle mit Galt geweitel. Ge bem und nannisfaltig wie Brider in Big fin und in Ihm Gegene - Der Genntag

brach an. Che Müller, Morgens um 8 Uhr, die Thur ber Stadtfirche judite, flopfte er ernftlich an jene Thur, an welcher geschrieben steht: "welche ihn ansehen und anlausen, die werden nicht zu Schanden werden". Der Diakonus Schröber predigte gewöhnlich orthodor, wie damals noch fast Alle in Weimar. Die gesprächigen und höslichen Thilringer ichwatten auf ber Emporfirche überlant und guälten den Fremdling mit Fragen über die gliidliche Schweiz und liber bas gelbarme Sachjen. Wie Müller nach der Kirche zu Herder's kommt, war der Diener ichon nach ihm ausgegangen: er miffe in Berber's Baus wohnen, Alles hatte bie Hausfrau ichen zugerüftet. "Ich bantte Gott und freute mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe," ruft ber Jüngling aus und jügt zu bem Wort bes Wandsbecker Boten Calomo's Wort: "Die Soffnung, die fich vergencht, angftet bas berg. Benn aber fommt, mas man begehrt, bas ift ein Baum bes Lebens". Das war die Melodie bes Liedes, bas für Müller eine Boche lang immer ichoner fich fortsang. Berber tam im schwarzen, ehrwürdigen Staatstleib, schwebend über ber Erde im Flor ber Jugend, mit der Grazie eines Bräutigams und dem Lächeln eines freudigen Menschen und verbreitete wie die auffteigende Sonne einen neuen Blanz von Freude und Leben. Rach einiger Zeit, die im Gespräch über Winfelmann binging. führte Herder den Gaft in sein Schlafzimmer. Bei dieser Gelegenheit lernte er Herder's Wohnung erst recht tennen. Neben dem einsachen Schlafzimmer ein andres mit einem Theil seiner Bibliothet: Briechen, Römer, Engländer, Frangosen, Spanier, Italiener, dazu bie Bilber von Winkelmann, Füßli, Swift — bann ein Luther bon Kranach. Gin Zimmer neben diesem hatte Hamann's Bild auf der Rückseite war geschrieben: Hie est homo, qui libertatem malitia invenit sua. Dominum invocavit. Un diefes Bimmer ficht ein Saal — Die eigentliche Bibliothet, reich und mannigjaltig, wie die Gegenstände von Herber's Schriftstellerei. Endlich bas tette Zimmer, feine Studirftube, groß und ichon, bellblau und ichweselgelb, im Schatten ber Kirche, - wenig Schmuck,

im Binfel eine romiiche Bufte, auf dem Tijde ein Pfatter, auf bem Genstersims Litienthal's Liederbuch. - Gie agen, und nach dem Effen fette fich Berder and Klavier und ichtug Klovftoch'iche Den an: hermann und Thusnelde, ber Buricherfee, "ber Welten erichui", zu welchen ihm Reichardt die Meledien geschenft. Raretine, Die ihr Gemahl täglich im naben Bald, bem Webichte, ciniibte, fang mit. "Ich habe noch nie fo viel beim Klavier gefühlt, wie biesmal," ichreibt Miller, "es waren nur einzelne Echlage, aber Dieje und fein lebhafter Gejang waren jo berrlich, jo genievoll, daß ich bei ber ersten Beite tief empfand, fo und nicht anders muß das gesungen werden. Ich wußte nicht, wo ich hintam, jetches Leben, jotde überirdijde herrlichteit füllte mein Berg." Am Abend - da stellte fich der gange Gegen eines Beierabends ein. "Da die Dammerung tam, wo gewöhnlich unfer Beift wie einen andern Ather fühlt, Borichmad ber Rube und ewiger Seligkeit und fich weiter öffnet als am brennenden Strahl bes Tages, unter ben Gergen bes Lebens - ba faß ich fo neben ibm allein auf dem Ranapee, wir batten noch tein Licht; mir war je wehl, er blidte mich liebreich an, und je famen wir nach und nach ins Gejpräch und zwar von ben atten Rirchen= liedern. Das war nun mein Glement. In meiner Jugend haben fie mir jo mandie Stunde verfiift, jo manche frohe Empfindung gegeben, jo manden Troft und Muth in frober Aussicht, und nun mug ich ieben, wie Jeder dies mein Beiligthum mit verachtendem Ange beidwielt, wohl gar wild gertritt, wie fie allenthalben verdrängt und neue mattere, für die ich feinen Ginn habe. an ibre Stelle gefetzt werden. Ge lange babe ich feinen Menichen gefunden, mit dem ich irei dariiber reden mochte, der frei mit mir redete und die gleichen, gerechten Magen in meinen wie ich in feinen Edeg iduttete. Da er nun je barauf tam, überließ ich mid pollig und fagte rund Alles, was mir auf bem Bergen lag. Er igb mich lachelud an und freute fich gewiß berglich über Diejes Reichen: denn gleich nachber, als feine Grau fam, jagte er ibr mit dem gleichen Lacheln Dieje Machricht." Und batte ber Stingling

jein Herz aufgethan, jo blieb bas bes Mannes nicht verschloffen. Berder fagte ihm Lieder vor, namentlich von Dach und von Michael Beig, bem Cammler ber Bohmijden, Die er immer jo hochhielt. "Ach, batte ich boch meine Freunde um mich gehabt," ruft Müller aus, "hätten sie auch gesehen, mit welch väter= licher, liebevoller Miene er mich ansah; wie er mir tren und ermahnend, wie ein Bater feinem einzigen Kinde, Die Sande briidte und mir bas lied vorjagte, gang jo, als wenn er's biefen Augenblick und gang für mich gemacht hatte, als wenn bies bas lette Wort ware, bas er mir fagen konnte, wie er mir die ichonften Stellen wiederholte, daß fie mir ewig unvergeglich fein müssen! Ach, er wußte nicht, wie mir geschah; Thränen zitterten in meinen Augen, ich konnte nur wie ein Kind aufhordien, um recht aufzusaffen biefen toftlichen Camen für jene Belt. Er war Mube, Seiterfeit, Baterliebe, Frommigfeit, Ernst felber." -Müller wollte bis Mittwoch bleiben, er ließ sich nöthigen und blieb bis Montag. Das leben ward immer vertraulicher. Gerber und Müller mischten sich wie Kinder unter die Kinder. Abends ward ein Spaziergang ins Webicht gemacht. Miller wagte Alles ju fagen : feine tiefften Erlebniffe, feine gegemvärtigen Geelen= bedürfniffe. Auch Goethe und Wieland wurden besucht. - was war bas Intereffanteste gegen bas Heiligthum bes Berfehrs zwischen Minger und Meister? Am Borgbend bes Abichiedes von Gerder ging das Chepaar mit dem Baft und dem altesten Söhnlein ins Bebicht. Das Wetter war lieblich. Die Stimmung weich. fauften Flammen bes göttlichen Geiftes umfdweben uns," fagte Berber. Er ging an Miller's Seite, ber ihn oft mit inniger Liebe aniah, faum den Boden berührend, fill, jauft, gerade wie ein Panin, leife, bedächtlich redend; fie frei und fröhlich, ohne allen Brunt ber Belt, voll Geift und Liebe. Immer tiefer gingen sie in den Wald, immer tiefer ward das Gespräch. "Luft -Licht - Warme - Diese brei sind Ging, - wie ber Beift, ber Sohn, der Bater." Dann Theolophisches über die Dreieinigkeit. "Die Preieinigkeit haben bie meisten Seiben erfannt. Wer ben

Logos hatte und erfannte, ber wurde selig. Dies sagen viele ber erften Rirdenväter. Die fichtbare Edepfung ift bas Debell und Schema ber unfichtbaren. D, unerfannte Difenbarung Gottes! " -"Ich war gang Ange, gang Ohr. — Gie ging seitwärts mit bem Gottfried, ber an den Standen und Gräschen jo viel Bergnigen hatte, jo gang im Ctande ber Unfdulb und fie, wie bie freundtiche Göttin Aftraa, Die mitte Mutter ber Menichen. - Gerade vor uns ging die Sonne unter - ber himmel war prächtig bie Stadt mit einem Rebel getauft. Ach, Sonne, wie ftill und geräuschlos endigst du beine Bahn! Sinter uns schimmerte ber Wald in ihrem röthlichen Abschwedsstrahl - ich war voll Andacht und Entzückung und preifete Gott in ber Stille für biefen herrlichen Abend. — Er fab wenig auf, fein Gesicht voll Rube, fein ganger Bang, fein ganges Wefen jo ohne alle Prätenfion, jo von Herzen demitthig, jo voll sichtbarer innerer Andacht! Dit macht er mit den Händen einige Bewegung, als wenn er etwas bei fich beklamire. - In Liebe und Eintracht verfiegelt tamen wir ins hans zurud. Abathert und bie andern Anaben empfingen uns jaudzend unter ber Thur bes Hauses, ich lief auf mein Bimmer und wußte mich vor Frende nicht zu faffen. Salomon, du haft's aus tiefer Erfahrung geschöpft, "wenn tommt, mas man begehrt, bas ift ein Baum bes lebens" - ein Borichmad jener Friichte am Baum bes Lebens - ein ferner Vorschmad!!! 3ch ging herunter, wir waren Alle etwas milbe und tranken Thee; die Kinder um den Tijd herum, Speije fordernd, nach bem 128. Pfalm." Und nun der Abichied: "Ich ging mit ihm in Die Studirftube. Ich dankte ihm, rubmte, wie glücklich er mit seiner Frau sei. Er jagte lächelnd mit der schönsten Zufriedenheit: ""Ja, baburch hat Gott alle meine Büusche erfüllt. Ich fannte viel Menichen, aber es ist boch nichts mit ihnen. Gie ist für mid bestimmt, meine Einzige."" - Er nahm mid bei ber Hand, führte mich noch einmal in den Garten himmter. Es that mir innig weh, ihn zu verlassen; wir redeten von dem, was ich Beist und Buchstaben nenne. Je simpler die Bibel verstanden, besto bejeligender. "Er hoffe, ich werde recht glücklich werden", bas fagte auch feine Fran viele Male. "Das stille Leben im Schoff feiner Familie fei etwas Unichatbares. Er habe feinen Bunich, als por seinem Ende noch in Ruhe zu kommen und seine Tage in Frieden zu beschließen, auf dem Lande, fern von Filirften, und daß ihn boch ja Gott fein Ungliick an den Kindern erleben laffe. Das fei fein herzlichster Wunsch."" Ich flagte ihm, wie ich oft ju Boden gedrückt fei, Freiheit und Rube abne, und fie nicht erreichen tonne - tonnt' ich nur aus diesem Korper fliegen!! Er wies mich zur ftillen Gebuld und Warten. Es werde Alles befriedigt werden w. — Herber ging einmal hinauf und ich ihm geschwind mit schwerem Herzen nach. Da stellte er sich vor mich hin, nur Milbe und Liebe wintte mir aus feinen Angen. -""Run, mein lieber Dt."" - er breitete feine Arme aus und umfing mich, - "num wollen wir Abschied nehmen."" umfing ihn auch, mein Herz schmelzte, ich weinte häusige Thränen auf seine Bangen. Er jegnete mich: ich bankte ihm aus vollem Bergen. Wir gingen nech einige Male bie Stube auf und ab, immer wiederholte er's: ""Behalten Gie mich in gutem Andenfen! Gott fegne Ihre Arbeit, öffnen Gie mir Ihr ganges Berg."" -Roch einmal umfingen wir uns; er ging die Treppe himmter, ich in meine Kammer und weinte. — Gebe mir Gott, bag ich ihn bald wieder mit reinem Gewissen sehe!!! -Ich habe wenig mit ihm geredet, aber sein Leben angesehen, und bas ist's, was tief auf mich gewirkt hat. — Mann Gottes, bu bleibst in meinem Bergen geschrieben, benn du bist Einer ber Sethiten, deffen Rame - wie jene über die Waffersluth - über die Tenersee hinüberschallen wird, wenn die Berühmten und Gewaltigen in der Welt mit jenen Riesen in der Unberühmtheit des hades liegen und den Kommenden aufstehen. Du hast dir dort icon geweiffagt. Ich bin ergrimmt über die Lästerungen gegen bid, aber bu erträgst sie gebulbig, schiltst nicht wieber und wirst lenchten wie bes himmels Sterne."

Richt alle Tage erichien fold ein Jüngling bei Berber.

Miller war wohl der Einzige unter dem jlingern Geschlecht, der in ein fo tiefes Berhältnis mit Berber tam, von feinem Geifte angezogen, von seiner Liebe sestgehalten. Er hat, che er in Die Schweiz heimtehrte, einen gangen Binter in Berber's Sans gugebracht. Der Briefwechiel blieb lebhaft: er ward Bathe eines Berberichen Kindes, und bas Baus ber Freunde in Weimar nahm aus ber Ferne ben innigsten Antheil an jeinem auffeimenden Familienleben. Jaft ein Bierteljahrhundert noch grünte Die Freundidiaft. Und als herber beimgerufen war, übernahm Miller Die Herausgabe feiner Werfe. Bir haben mit Müller's Auge bas Pfarrhaus bes Generaljuperintendenten in Beimar in feiner innigen Barme, tiefen Bertraulichfeit und ernften Frommigfeit gesehen. Sollten wir's laffen, weil Unbere es aubers jehen ober gar nicht seben wollten? Wir gonnen jeder Seele, jedem Sanje ein Ange der Liebe, die nicht blind ist, sondern sehend, die nicht nach der Sünde lauert, sondern die Gottespflangung aufspürt. Und jedem suchenden Herzen des jungen Theologen, das von Zweiseln gequält wird, wiinschen wir die offene Thilr eines Pfarrhaufes, aus welcher ber Segen, ber Frieden bes geistlichen Berufs ihm erfrischend entgegenathmet. "Meine Freude war, mich mit jungen Leuten abzugeben - und es ist sie noch," jagte herber zu Müller. Und wenn auch in Zufunft bas beutsche evangelische Bigerhaus Brunnenftube und Leuchter für die Gemeinde bleiben foll, bann ist's nothig, daß ben zufünftigen Pfarrern nicht blos vom Katheder die Lehre leuchte, jondern aus dem Pfarrhaus das Leben des Evangeliums quelle. Denn es bleibt babei, daß bas Leben bas Licht ber Menschen ist.

## 7. Das Pfarrhaus des Erneuerers der Deutschen Cheologie, D. F. Schleiermacher.

Rur setten gelang es Herber, einer suchenden Seele wie Georg Miller, den Stoß und die Richtung zur ewigen Bewegung zu geben; Schleiermacher dagegen hatte eine große Schar von

Büngern. Bahrend ber Generalsuperintendent bes Cachfischen Ger: wathums in dem fleinen Weimar den Breis, in welchem er leben= digen Wiederhall für seine tieffte Aussprache gesunden hatte, sich nicht zu bilben vermochte, war Schleiermacher in bem großen Berlin ichon als Brediger ber Charité ber Mittelpunkt, um ben sich edelste Menschen, nicht blos nehmend, sondern auch gebend, in freiester Weise bewegten. Dan flagt, daß in Berber im Laufe ber Jahre bas ursprüngliche Feuer des religiosen Lebens und Wirkens fich abgefühlt, an Schleiermacher barf man rühmen, daß die Wluth an Reinheit gewonnen, ohne an Macht zu verlieren. macher's hand als porbitbliches Pfarrhand zeigen zu wollen, mag gleichwohl Bielen, die vor seiner Theologie gewarnt sind, ein selt= fames Unternehmen erscheinen. Aber bas ist grabe bas Treffliche an dem Mann, daß er nicht in der Studirstube, auf dem Ratheder, auf der Rangel allein arbeitete und wirkte, daß all fein Denken Yeben war, bag er in alle feinem Berfehr bildete, Und was unn gar das Familienleben betrifft, jo wilkten wir Keinen, der iber das Geheimnis ber zur Che führenden, wechselseitigen Angiehung tiefer gedacht, über das Zustandefommen jeder wahrhaftigen Che heller gejubelt und im eigenen Hause ein trenever Familienvater gewesen als er. Bum britten Dat treten wir in ein Berliner Bjarrhaus ein: haben wir in Spener ben Mann tennen gelernt, ber bei seinem ausichtieglichen Trachten nach dem Reiche Gottes die Frende bes Familienlebens als eine von felbst ihm zufallende hinnimmt, ohne fie jonderlich zu pflegen; erichien uns in Spalding ber Patriard, ber Andre gern am Frieden jeines Sanjes Theil nehmen ließ, ohne ihn anzupreisen, ohne zu gleichem Leben zu brängen: Schleiermacher, indem er die ichone Individualität zu weden und die ichone Che zu bilden juchte, vergag weder bas Gine, daß alles icone Leben vor Allem ber Freiheit gur Entfaltung feiner buftigen Blithe bedirfe, ned bas Andre, bag jede Gigenthimlichteit, Die Bett wachsen laffe, zur Bereicherung bes Rächsten ba fei. Co fromt von seinem Leibe lebendiges Baffer und fein haus wird ein Brunnen ber Erquidung.

Man fann nicht fagen, bag Schleiermacher (geboren 1768 in Breslau) aus dem ettertichen Sauje das Urbitd des Pfarrhaufes mit auf die Wanderung des Lebens genommen, um nach bemielben einst das eigene zu gründen. Zwijden seinen Eltern und ihm war zwar ein Band innigfter Liebe gewoben. Aber die Unruhe bes amtlichen Lebens führte ben Bater, ber reformirter Feldprediger war, viel umber, Die Mutter, in ber beigen Sehnsucht, ihre Kinder aus der argen Welt in einer fichern Buflucht geborgen zu sehen, war gliicifelig, als fie in ber Briidergemeinde biefen Ort gefunden gu haben meinte, und Bater und Mutter gaben ben vierzehn= jährigen Anaben, nachdem er ichon zwei Jahre in Pleg in Pension gewesen, nach Niesto. Und mabrent ber haustiche Segen; Die innige Liebe der Eltern, ihre aufopferungsvolle Fürforge für bas leibliche Bohl, ihr gebetsinniges hoffen auf ber Seele Gründung in Chriftus ihm folgt, weitt er an feinem Ort feiner Lehrfahre, ohne die besten Menschen anzuziehen, ohne ihre besten Gaben sich anzueignen. Die Britbergemeinde konnte ihm bas volle Bitd bes Hauses nicht geben, denn so einseitig ward in ihr die Berbindung ber mit Chrifto Berbundenen jur Gemeinde betont, bag bas Familienleben im Gemeindeleben fast aufging, und über ber freien wechselseitigen Anziehung ber Herzen bas Los wie ein Geschief idwebte. Aus dem Amenthalt des Anaben in Riesto, des Jinglings in Barby gog Schleiermacher ben boppetten Segen bes driftlichen Gemeingefühls, das ihn niemals verließ, auch wenn feine Theologie von der Lehre der Brüdergemeinde am weitesten abwich, und der edelsten Fremdichaft mit strebsamen Benoffen. Die Befreinng seines Beiftes aus ber Enge, in welche Die Schule ibn gebracht, der Rif, der zunächst badurch zwischen ihm und seinem Bater entstand, führte ihn in ein ebles hans, das feines Onfels Stubenrand, ber nach feiner Berfetung von Salle nach Droffen dem Jüngling für feine Borbereitung jum Gramen Gaftfreundichaft gewährte, und Schleiermacher beweift burch feinen Briefwechsel und Die Widmung ber zuerst gedruckten Predigten, wie dautbar er seinem Dheim ift. Rachdem er 1790 bie theologische Brufung bestanden,

ward er durch Bermitting seines Gomers, des Hofpredigers Sad, Baustebrer bei bem Grafen von Dobna = Schlobitten in Prengen, und der Gintritt in Dieses gräftiche Saus ift für Die Entwicklung jeines häustichen Ginnes und jeiner Gedanken über bas Framilien= leben und den geselligen Berkehr von der größten Bedeutung. Ein Dreifaches ift ber Erwerb biefer Sauslehrerzeit; zuerft die Sicher= heit im Umgang mit Menichen ber höheren Gesellschaft, benn bem Geburtsabel fühlte er fich durch feinen geiftlichen Abel ebenbürtig, und die Bande, welche bem Sanstehrer die Eigenart ber Eltern und die Überlieserung der Familie anzulegen pflegen, durchbrach er jum Boble ber Zöglinge und zur Bahrung seiner Uberzeugung; fodann die Gewöhnung an ein Familieuleben, bas von ber Barme der Liebe burchdrungen, burch hohe Intereffen gehoben und durch oble Formen geschitzt war; endlich die Erfahrung bavon, was die Frauen in der Familie und der Geselligkeit bedeuten als ftille Mahnerinnen, daß die Männer ritterlich fich verhalten, als treue Buterinnen ber besten Büter bes Gemuths. Man ipurt's ben Briefen aus Schlobitten an, wie innig wohl bem Jüngling bort geworden, wie ihm ein neues Leben aufgegangen. Mit welchem Bergensantheil schildert er den Geburtstag bes Bausvaters, und wie die solbatische Strammheit beffelben an ber Seite ber frommen Gemablin unter ben Glückwünschen ber Kinder zur innigften und Demüthiaften Dantbarkeit erweicht wird! Wie lebhaft wird ber Kandidat, und wie tommt seine Gabe, die Individualität zu faffen und zu ichildern, zur Geltung, wenn er feinem Freunde Catel Die fammtlichen Glieder ber Familie porführt! Welch eine Bunft für Die eigene Entwidlung, für die Ausreifung feiner Gebanten, für Die Ubung in der Aussprache berselben, daß er ben Töchtern bes Saufes, Die in dem Alter ber innigsten Schnfucht nach geistiger Rahrung, nach Erfüllung bes Gemüths mit dem höheren Leben standen, Unterricht zu geben hat! Und Friederike gumal, die zweite ber Töchter, "zwijchen jechszehn und fiebzehn Jahren," jo erzählt er felbst, "vereinigt Alles, was ich mir jemals von Reig und Grazie des Geiftes und Körpers gedacht habe. Jede Beschreibung wäre

gewagt. Bu allen geselligen Empfindungen geschaffen und gestimmt, mit einer rubigen Ginbildungstraft, einem tiefblidenden Berftande und dabei jo voll attachement und ohne Brätenfion: wie gliidlich wird fie nicht einen Mann machen, der biefes Schapes würdig ift." Und grade in dieser Zeit hatte die Jungfrau vor ihrem Wett den Rampf durchzutämpfen, den ihr die Überzengung bereitete, eines Mannes bargebotene Sand zurudweisen zu muffen - wie gern mag bas durchfurchte Bemith Die Camentorner hober Lebensanjdramma aufgenommen haben, welche ber junge Hauslehrer und Sansfaplan ausstreute! Aber Schleiermacher gab faum mehr, als er empfing. "Für die Frauen," jo hat er nach Jahren noch bezeugt, "ging mir ber Ginn erft in bem banstichen Cirfel in Breugen auf. Diefes Berdieuft um mich hat Friederike mit in die Ewigfeit genommen. Und nur durch die Kenntnis bes weiblichen Gemithes hab' ich die des wahren menichtichen Werthes gewonnen." Es fehtte nicht an Zujammenstößen zwischen ber gesoftigten Eigenart ber Ettern und dem jelbstbewußten Sochflug, ben bes Lehrers Webanten nahmen, und ein folder Zusammenftog ward auch die Urfache zu allerdings friedlicher Scheidung. Die Jahre des gemeinjamen Lebens waren toftlicher Bewinn für den Jüngling. Der Bater hatte gewiinscht, ber Gohn möchte fich burch feine Thätigfeit ber Familie in Schlobitten gleichsam nothwendig machen. "Gie ift mir beinahe nothwendig geworben," antwortete ber Cohn. "Es find alles jo gute Menichen, und es ift eine jo lehrreiche und zugleich jo liebe Schule. Dein Berg wird hier ordentlich gepftegt und braucht nicht unter bem Unfrante falter Gelehrfamfeit zu welfen, und meine religiösen Empfindungen sterben nicht unter theologischen Grübeleien; hier genieße ich bas hänsliche Veben, zu dem doch der Meufch bestimmt ist, und das wärmt meine Gefühle." Es ist das Dohnasche Haus in Schlobitten gemeint, wenn Schleiermacher acht Jahre, nachdem er baffelbe verlaffen, in feinen "Monologen " idreibt: "Im fremden Saufe ging ber Ginn mir auf für ein schönes gemeinschaftliches Dasein, ich sab, wie Freiheit erst veredett und recht gestaltet die garten Geheinmisse der Menschheit, die dem Ungeweihten immer dunfter bleiben, der fie nur als Bande ber Natur verehrt." Doch war es nicht bas Grafenhaus allein, in welchem Schleiermacher das ichone gemeinschaftliche Dasein fand auch ein Pjarrhaus hatte er in Preugen fennen gelernt, in welchem ihm unaussprechlich wohl ward, das haus des Pfarrers Wede de in Hermedorf, der Mann unftisch zugleich und von hoher Sittlich= feit, patriarchalisch frob in bem engen Begirk seines Familientebens und zugleich voll Theilnahme für das Beil des Baterlandes, das Saus Diejes Mannes ein Bild mehr, bas fich in Schleiermacher's Seele jentte, um die Sehnsucht nach gleicher, schöner Lebensfülle gu nähren. Bon Prengen mandte er fich gunächst wieder gum Dheim nach Dreffen. Im Berbst und Winter finden wir ihn in Berlin als Mitglied des Gedifeichen Ceminars und Lehrer am Kornmefferichen Baisenhaus. Im Frühjahr 1794 zieht er nach Lands= berg an ber Barthe, um als rejormirter Prediger einem Berwandten, Schumann, beizustehen. Es fehlte auch hier nicht die Belegenheit, mit einer edlen weiblichen Seele zu verkehren. Gine verheirathete Konfine hatte für ihn die Anziehung der lieblichen Erfcbeinung und zugleich eines gefährdeten innern Lebens. Und bilden — aus ichwierigen Berhältniffen einer gebundenen Seele zur Freiheit und zur ichonen Entfaltung zu belfen, war feine Sache, jeine edle Kunft. Rach zwei Jahren ward er nach Berlin an Die Charité berufen. Sechs Jahre blieb er bort — eine Zeit, in welcher er zu der Lebensanschauung reifte, die auch für die Che, das Haus, die Familie und damit für das Pfarrhaus von großer Bedeutung ift.

Es ist hier nicht der Ort, das reiche und eigenthümtiche Leben zu schildern, das er in Berlin gesührt — wie er, seit einigen Jahren des Baters beraubt, mit seinen treuen Geschwistern in wärmster Liebe verbunden bleibt, wie er mit Henriette Herz eine dauernde, mit Friedrich Schlogel eine vorübergehende Freundschaft ichließt, von seder in besonderer Weise gefördert, wie in den Kreisen der angesehenen und würdigen Männer der Stadt, namentlich bei seinem Gönner, dem Hosprediger Sach, der seltsame Berkehr des

Charitépredigers mit der jübischen und schöngeistigen Gesellschaft Austoß erregt. Wir suchen seine Anschauung fennen zu lernen. Das alte Jahrhundert hat er mit den "Reden über die Retigien an die Gebildeten unter ihren Berächtern" geschloffen - in ihnen bat er seine religiöse Anschaufung gegeben. Das neue Jahrhundert hat er mit den "Monologen" begonnen, Die seine fittliche Unjchauung enthalten. Dersetbe Mensch, ber in ber Religion an bas allgemeine Leben mit dem Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit fich hingiebt, erjaßt fich in ber Sittlichkeit wieder als ein freies Wefen. Und das eben ift die Geburtsstunde des höhern Lebens, wenn der Menfch sein Ich, sein Urbitt, ben Schöpfergebanten Gottes in feiner Individualität erfennt und in frijdem, frohlichem Schaffen ats Glied des Ganzen die ewige Jugend seines eigenthümtichen Daseins. Die schöne Individualität in ihrer Berechtigung wird von Schleiermacher mit begeisterten Worten gepriesen. wollte nicht genigen, daß die Menschheit nur da sein sollte ats eine gleichsörmige Masse, die zwar äußerlich zerstückelt erschiene, doch fo, daß Alles innerlich basselbe sei. Es nahm mich Bunder, daß die besondere geistige Gestatt des Menschen gang ohne innern Grund auf außere Beije nur durch Reibung und Berührung fich joilte zur zusammengehaltenen Ginheit ber vorübergebenden Gricheimung bilben. Go ift mir aufgegangen, was feitbem am meisten mich erhebt; jo ift mir far geworben, daß jeber Menich auf eigene Urt die Menscheit darstellen soll, in eigener Mischung ihrer Glemente, damit auf jede Beije sie fich offenbare, und Alles wirklich werde in der Fille des Ranmes und der Zeit, was irgend Berschiedenes aus ihrem Schofe hervorgeben fann. Mich hat vorzüglich biefer Gedanke emporgehoben und gesondert von dem Geringeren und Ungebildeten, bas mich umgiebt; ich fühle mich burch ibn in ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Wert der Gottheit, das besonderer Gestatt und Bildung sich erfreuen soll; und die freie That, zu ber dieser Gedanke gehört, hat versammelt und innig verbunden zu einem eigenthümlichen Dajein die Elemente der menschlichen Ratur." Je eigenthümticher aber bas Einzelweien ift,

und je tiefer es fich in feiner Eigenthumlichkeit erfaßt, befte ftarfer der Drang nach Gemeinschaft, damit es gebend empfange. "Es trodnen mir in ber Ginfamfeit Die Cafte Des Gemiths, es ftodet der Gedanten Lauf: ich muß hinans in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geiftern, nicht nur zu ichauen, wie viel es Menfchtiches giebt, was lange, ja wohl immer mir fremde bleibt, und was hingegen mein eigen werden fann, nein, auch immer fester durch Geben und Empfangen bas eigene Bejen zu bestimmen . . . beim innern Denten, beim Auschauen, beim Aneignen bes Fremben bedarf ich irgend eines geliebten Wejens Begenwart, baf gleich an die innere That fich reihe die Mittheilung, und durch die fitze und leichte Gabe der Freundschaft ich mich leicht abfinde mit der Belt." Bei einer folden Anschauung von der Individualität als einem eigenthümlichen Gottesgebanken und von ber Gemeinschaft als ber freien wechselseitigen Anziehung und hingabe mußte bie Che grade in der freiesten Angiehung ihre innerfte Gebundenheit haben und in Diefer Innerlichfeit des Bandes wieder die freieste Lebenswonne. Bo aber biefes tiefinnerliche Band ber freien Singebung fehlt, welch ein Berrbitd der Che! "Es bindet juge Liebe Mann und Frau, fie geben ben eigenen Berd fich zu erbauen. Bie eigene Befen aus ihrer Liebe Schof hervorgeben, jo joll aus ihrer Ratur Barmonie ein neuer gemeinschaftlicher Wille sich erzeugen; das ftille Saus mit feinen Geschäften, seinen Ordnungen und Freuden foll als freie That beffen Dasein befunden. Allein wie ning ich immer und iiberall bas ichonfte Band der Menschheit jo entheiligt feben! Ein Weheinnis bleibt ihnen, was fie thun, wenn fie es fnüpfen: Jeder hat und macht fich feinen Willen nach wie vor, abwechselnd herricht ber Eine und ber Andere, und traurig rechnet in ber Stille Jeder, ob der Gewinn wohl aufwiegt, was er an baarer Freiheit gefostet hat: bes Ginen Schieffal wird ber Andere endlich, und im Anschanen ber falten Rothwendigfeit erlischt ber Liebe Winth. Alle bringt jo am Ende die gleiche Rechnung auf bas gleiche Richts. Es jollte jedes Sans ber ichone Leib, bas ichonfte Werk einer eigenen Seele fein, und eigene Gestalt und Büge haben; boch fast alle werden sie in stumpfer Einförmigkeit das öde Grab der Freiheit und des wahren Lebens. Macht sie ihn glücklich, lebt sie ganz sitr ihn? macht er sie glücklich, ist er ganz Gejälligkeit? macht Beide nichts so glücklich, als wo Einer dem Andern sich ausopsern kann? D quale mich nicht, Bild des Jammers, der tief hinter ihrer Frende wohnt, des nahen Todes Zeichen, der ihnen diesen lehten Schein des Lebens, sein gewohntes Gaukelspiel vormalt!"

Co die Monologen. Die Klage über ichlechte Chen mar wohl berechtigt. Es war die Zeit oberflächlicher Schließung und darum leichtfertiger Trennung ober gleichgültiger Rührung ber Che. "Richts ift jest gemeiner," ichreibt Schleiermacher an feine Schwester Charlotte, nals traurige Cheverhaltniffe, und wenn bas zu Chrifti Beiten mehr die Bartigfeit bes Bergens bewieß, fo ideint es jest mehr von ber Erbärmlichkeit besselben herzurühren, bavon bag es Die Leute von Anfang an mit ihrem leben und Lieben auf nichts Ordentliches anlegen und feinen Begriff und feinen 3med bamit verbinden." Es nahm fich benn die geniale Jugend, felbst durch bas Band ber Che noch nicht gebunden, burch bas Geschief ebter Franen, die in umpürdigen Berhältniffen lebten, beleidigt, der Ebe an und machte bas Recht ber Individualität gegenüber ber außeren Ordnung, des Herzens gegeniiber der falten Gewöhnung gettend und suchte die Liebe zu fchildern, wie fie Leibliches und Geistiges, Freiheit und Webundenheit allmächtig zu versehnen und zu burchbringen verstehe. Friedrich Schlegel, der seine Jugend und seine Geistesgabe in einem wiisten Leben beschmutt hatte, brachte es in diesem Streben, der Ehe aufzuhelsen, zu zwei großen Ausartungen: die eine war jein Roman "Lucinde", ein äfthetisch und fittlich gleich versehltes Machwert, gleich leichtfertig und zersahren in der Gestalt, wie im Gehalt, die andre war feine Berbindung mit einer verheis ratheten Frau, Dorothea Beit, geb. Mendelsjohn. Und Schleiermacher, ber zu Frauen nie ein anderes Berhältnis gehabt als bas edler, bildender Freundichaft, gerieth in dieser Zeit in eine boppelte Berirrung: er versuchte, Schlegel's Buch burch seine " vertrauten

Briese über die Lucinde " zu retten, indem er dem siederlichen Machwerk die reinsten Gedanken unterlegte, und der Versuch, eine verheirathete Frau, Eleonore Brunow, aus ihrer unglücklichen Che zu retten, gedich in ihm bis zur Hossnung, die geschiedene in sein eigenes Haus als seine Frau heinzussühren. Bon beiden Bersirungen, den traurigsten seines Lebens, ward er durch bittre Schmerzen geheilt, und Gott gab ihm das Glück, ein Haus gründen zu dürsen, wie es lange vor seiner Seele gestanden. Bir sehen, wie ihm dies Haus beschieden ward.

Nichts ift an Schleiermacher merhviirdiger als bie große Muzahl tiefgebender Herzensverbindungen, in benen er fieht. Wenn ihm Gott einen Menschen zuführte, aus beffen Gemüth ein verwandter Ton in sein Gemüth flang, jo hielt er ihn fest zum Austausch bes Lebens. Mit ber Schwester Charlotte, die in ber Briidergemeinde geblieben war, pflegte er diefen Austaufch, bei aller Berichiedenheit ber Lebenslage und Lebensauffaffung, aufs treneste. Bon Stufe zu Stufe bes Lebens begleitete ihn die Freund= ichaft mit ihren Erquickungen. "Ich strede alle meine Burgeln und Blätter aus nach Liebe." jo bekennt er von fich jelbst; "ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Rügen in mich schlürfen tann, bin ich gleich trocken und welf. Das ift meine innerfte Ratur, es giebt fein Mittel bagegen, und ich möchte auch feins." Im Mai 1801 hatte er einen jungen Theotogen, Chrenfried von Billich, ben die Monologen ihm gu= geführt, zuerst in Brenglau gesehen: es war eine jener Freund= ichaftsscenen, wie sie heute faum noch vortommen. Benriette Berg, Die zugegen mar, schreibt bavon an Schleiermacher: "Ihr und Willich's Näherkommen mährend des Gefangs hatte ich mit inniger Freude und Richrung gesehen und stimmte ich nicht ins Chor mit ein, so war es bie Unmöglichkeit, einen Ton von mir zu geben, benn die Bewegung des Gemüths erstidte Worte und Tone: gerne aber hatte ich nur Beiber Sande an mein Berg gedrückt und dem Andern Freundschaft gegeben, wie fie der Gine ichon hat." Schleiermacher fühlte sosort, was er an dem Freunde gewonnen : "Er hat

nicht bas Große, nicht ben tiefen, Alles umfaffenden Weift von Friedrich Schlegel: aber meinem Herzen ift er in vieler Hinficht näher und hat im Leben und fürs Leben mehr einen dem meinigen ähnlichen Ginn." Ein Briefwechsel, ber aus ber Tiefe ging, unterhielt die Freundschaft. Jeder ber Freunde ließ ben andern an den Bittern ber Freundschaft, die er ichon gewonnen, theilnehmen: jo ward Schleiermacher mit Charlotte von Rathen, geborenen von Mühlenfels, auf Rugen und ipater mit ber Schwester berjelben befannt, henriette von Diblenfels, ber jehr jugend= lichen Brant Chrenfried's von Willich. Das Kind trefflicher Eltern. namentlich einer geiftvollen und hochgebildeten, einer gottesfürchtigen und willensträftigen Mutter, hatte sie, früh verwaist, die Ungunft menschlicher und die Bunft göttlicher Erziehung erfahren. Sungernd in der Aberfättigung durch Lettiere nach dem lebendigen Gott, borte fie im jugendlichen Alter Die Stimme Bottes in der Tiefe ihres Gemüths. Der Mann ihres Herzens führte fie in einen geiftig bedeutenden Rreis auf Migen, und die Befanntichaft mit Schleiermacher gab ihrem Leben neue Anregung, Leitung und Fülle. Bie eine Tochter ichloß fich bie Jungfrau an Schleiermacher an, wie ein Bater segnete er fie. Es war bem Alter nach fast moglich, sie war sechszehn und er fünsunddreißig Jahre. Es war burchaus möglich nach ihrem Gemüth, bas eben seine Enospe entfaltete, nach seinem Geiste, ber zu voller Reife gefommen mar. Die Freude Schleiermacher's an dem Gliick ber Freunde war bei ber Reinheit seines Ginnes um jo größer, je ungliidlicher er felbst war: das Berhältnis zu Eleonore Grunow, das er nicht ohne Nammer anschen und das er boch nicht andern tounte, hatte mitgewirft, bag er nach Stolpe als Hofprediger gegangen mar. ba ward er als Professor nach Halle verfett, wo er seine Salbichwester Ranna, die nachmalige Fran E. Dt. Arnot's, zu sich nahm. Das bräntliche und cheliche Bliid, bas ihm jelbst verfagt war, leuchtete ihm fernher ins Haus. Und es ift rührend zu lefen, wie er im Briefwechsel mit ben Freunden die tiefften Empfindungen eines Berhältniffes ausspricht, in welchem er felbst nicht

fieht. "Blaube mir, Chrenfried," ichreibt er nach einem Befuch auf Riigen, "ich fann mich gang rein und ungetrübt über bas freuen, was ich nicht haben werde. Ich fage das, weil mir oft einfiel, ob ihr nicht glauben möchtet, meine Rührung über euch, die ihr so oft gesehen habt, wäre vielleicht nicht reine Freude, sondern euer Blüd mabnte mich auf eine ftorende Beife an mein Geschief. Aber ener Gliff war mir nie eine storende Mahnung, sondern ein stärkender Troft. Die Überzeugung, ihr würdet ein jolches Leben darstellen, als ich wollte, und ich würde mit barum wiffen und mein Theil daran haben, bagu hat euch jeder meiner Blide, jeder Sandedrud und jeder Ruß gesegnet." Und diesen Segen sprach er, ba er am Hochzeitstage, 5. September 1804, fern bon ben Freunden fein mußte, in einem Briefe feierlich aus. "The wift, wo das Wesentliche nieiner Traurede steht, in den Monologen. Ihr kennt auch bas ichone Geheimnis von Christo und der Kirche, wie sie sich bildet durch seine Liebe, wie sie auch ihn verherrlicht und erhöht, und wie sie die gange Welt aufs neue gebiert und heiligt. Ihr wift bas ichone Gebet Chrifti, bag fie mit ihm und in ihm eins jein moge, und jo konnt ihr auch wissen, was ich euch jagen würde. — Liebe Tochter, ich vertrete heute Baterfielle, und gebe dich bem Manne, ber mein Freund und Bruder ift. Du fenuft bas Auge voll füßer Thränen, bas oft auf beinem Besichte geruht hat. Co schwimmt es auch jest in väterlicher Wonne und in beiliger Wehmuth und jegnet bich ju allen Freuden und Gorgen, die aber bir immer beibes fein werden, und zu Allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus beinem schönen Bergen immer als freie Liebe hervorgeben wird, und zu bem großen Berufe, bem bu entgegen gehit, bem heiligsten, ben ber Mensch erreichen fann. - Und bu, mein geliebter Bruder, wenn bu bas füße Mabchen aus ben Sanden unfrer theuren Charlotte empfängst, nimm sie auch aus den meinigen. Sie hat sich mir als Tochter gegeben, und meine Liebe zu ihr ift ein Brantichat, ben bu nicht verschmähen wirft. Du wirst ihr Alles fein, Bater, Bruder, Cobu, Freund, Geliebter:

Man kann nicht fagen, baß Schleiermacher (geberen 1768 in Breslau) aus dem elterlichen Saufe bas Urbitd bes Bfarrhaufes mit auf die Wanderung des Lebens genommen, um nach demfelben einst bas eigene zu gründen. Zwischen seinen Ettern und ihm war zwar ein Band innigfter Liebe gewoben. Aber die Unrube bes amtlichen lebens führte ben Bater, ber reformirter Gelbprediger war, viel umber, Die Mutter, in der heißen Sehnsucht, ihre Kinder aus ber argen Welt in einer fichern Buflucht geborgen zu jehen, war glückselig, als sie in ber Brüdergemeinde biejen Ort gesunden gn haben meinte, und Bater und Mutter gaben ben vierzehn= jährigen Anaben, nachdem er ichon zwei Jahre in Pleg in Benfion gewesen, nach Riestn. Und mahrend ber haustiche Gegen: Die innige Liebe ber Ettern, ihre aujopjerungsvolle Fürforge für bas leibliche Bohl, ihr gebetsinniges Soffen auf ber Geele Gründung in Christus ihm folgt, weilt er au feinem Ort seiner Lehrjahre, ohne die besten Menschen anzuziehen, ohne ihre besten Gaben sich angueignen. Die Briidergemeinde fonnte ihm bas volle Bild bes Hauses nicht geben, benn so einseitig ward in ihr die Berbindung der mit Christo Berbundenen zur Gemeinde betout, bag bas Familienleben im Gemeindeleben fast aufging, und über ber freien wechselseitigen Anziehung der Herzen das Los wie ein Geschick ichwebte. Aus dem Aufenthalt des Knaben in Riesto, des Jünglings in Barby gog Schleiermacher ben doppelten Segen bes driftlichen Gemeingefühlts, das ihn niemals verließ, auch wenn feine Theologie von der Lehre der Briidergemeinde am weitesten abwich, und der edelsten Freundschaft mit strebsamen Genoffen. Die Befreinng feines Beiftes aus der Enge, in welche die Schule ihn gebracht, der Rift, der gunächst badurch zwischen ihm und seinem Bater entstand, führte ihn in ein ebles Baus, bas feines Ontels Stubenrauch, ber nach jeiner Berfetung von Salle nach Droffen dem Jüngling für seine Borbereitung zum Gramen Gaftfreundschaft gewährte, und Schleiermacher beweift burch feinen Briefwechsel und die Widmung der guerft gedruckten Predigten, wie dantbar er seinem Dheim ift. Rachdem er 1790 die theologische Priifung bestanden,

ward er burch Bermitthung seines Gonners, bes Sofpredigers Cad, Baustebrer bei bem Brafen von Dobna = Schlobitten in Breugen, und der Eintritt in diefes gräfliche Baus ift für die Entwicklung jeines handlichen Ginnes und jeiner Gebanken über bas Familienleben und ben geselligen Berfehr von ber größten Bedeutung. Ein Preijadies ift ber Erwerb biejer Baustehrerzeit: zuerft bie Gicher= beit im Umgang mit Menichen ber höheren Gefellschaft, beun dem Geburtsadel fühlte er fich burch seinen geistlichen Abel ebenbürtig, und die Bande, welche bem Haustehrer bie Gigenart ber Ettern und die Überlieserung der Familie angulegen pflegen, durchbrach er jum Wohle ber Zöglinge und zur Bahrung feiner Überzeugung; iedann die Gewöhnung an ein Familienleben, bas von ber Barme der Liebe durchdrungen, durch hohe Intereffen gehoben und durch edle Formen geschiebt war; endlich die Erfahrung daven, was die Frauen in ber Familie und ber Gefelligfeit bedeuten als ftille Mahnerinnen, daß die Männer ritterlich fich verhalten, als treue Hüterinnen ber besten Glüter bes Gemüths. Man spürt's ben Briefen aus Schlobitten au, wie innig wohl dem Jingling bort geworden, wie ihm ein neues Leben aufgegangen. Mit welchem Bergensantheit schildert er ben Weburtstag bes Bausvaters, und wie die joldatische Strammbeit besselben an der Seite der frommen Bemahlin unter ben Stückwünschen ber Kinder zur innigsten und demitthiasten Dantbarfeit erweicht wird! Bie lebhast wird ber Randidat, und wie fommt feine Babe, die Individualität zu faffen und zu ichildern, zur Geltung, wenn er feinem Freunde Catel bie fammtlichen Glieber ber Familie vorführt! Welch eine Gunft für bie eigene Entwidtung, für bie Ausreifung feiner Gebanten, für die Ubung in der Aussprache dersetben, daß er den Töchtern bes Baufes, Die in dem Alter der innigsten Sehnsucht nach geistiger Nahrung, nach Erfüllung des Gemitthe mit bem höheren Leben fianden, Unterricht zu geben hat! Und Friederite zumal, die zweite ber Töchter, "zwischen sechszehn und siebzehn Jahren," jo erzählt er selbst, "vereinigt Alles, was ich mir jemals von Reiz und Grazie bes Beiftes und Körpers gedacht habe. Zebe Beichreibung wäre

gewagt. Bu allen geselligen Empfindungen geschaffen und gestimmt, mit einer ruhigen Ginbildungsfraft, einem tiefblidenden Berftande und dabei jo voll attachement und ohne Prätenfion: wie gliidlich wird sie nicht einen Mann machen, ber biefes Schatzes würdig ift." Und grabe in dieser Beit hatte die Jungfrau vor ihrem Gott den Kampf durchgutämpsen, den ihr die Abergengung bereitete, eines Mannes bargebotene Sand zurüchweisen zu milfen - wie gern mag bas burchjurchte Bemüth die Camentorner hober Lebensanichannng aufgenommen haben, welche der junge Haustehrer und hanstaplan ausstreute! Aber Chleiermacher gab faum mehr, als er empfing. "Für die Frauen," jo hat er nach Jahren noch bezeugt, "ging mir ber Sinn erft in bem baustichen Cirfel in Preugen auf. Diejes Berdienst um mich bat Friederife mit in Die Ewigfeit genommen. Und nur durch die Renntnis des weiblichen Gemüthes hab' ich die des wahren menschlichen Berthes gewonnen." Es fehlte nicht an Zusammenftogen zwischen ber gefestigten Gigenart ber Eltern und bem felbstbewußten Sochflug, ben bes Lehrers Gedanken nahmen, und ein jolcher Zusammenstoß ward auch die Urfache zu allerdings friedlicher Scheidung. Die Jahre des gemeinfamen Lebens waren fostlicher Gewinn für den Nüngling. Der Bater hatte gewinicht, ber Cobn möchte fich burch feine Thätigkeit der Familie in Schlobitten gleichsam nothwendig machen. "Sie ift mir beinahe nothwendig geworden," antwortete ber Colm. "Es find alles jo gute Menichen, und es ist eine jo lehrreiche und zugleich so liebe Schule. Mein Herz wird hier ordentlich gepflegt und braucht nicht unter bem Untraute falter Gelehrfamteit zu welfen, und meine religiösen Empfindungen sterben nicht unter theologischen Brübeleien; hier genieße ich bas häusliche Leben, zu dem boch der Mensch bestimmt ift, und bas warmt meine Gefühle." Es ift bas Dobnaiche Saus in Schlobitten gemeint, wenn Schleiermacher acht Jahre, nachdem er daffelbe verlaffen, in feinen "Monologen " ichreibt: "Im fremden Saufe ging ber Ginn mir auf für ein schönes gemeinschaftliches Dasein, ich sab, wie Freiheit erft verebelt und recht gestaltet Die garten Geheimniffe ber Menschheit, Die

dem Ungeweihten immer buntler bleiben, der fie nur als Baube der Natur verehrt." Doch war es nicht das Grafenhaus allein, in welchem Schleiermacher bas ichone gemeinschaftliche Dajein fand auch ein Pfarrhaus hatte er in Preugen fennen gelernt, in welchem ibm unausiprechlich wohl ward, das haus bes Pjarrers Bedede in Hermstorf, der Mann muftisch zugleich und von hoher Sittlichfeit, patriarchalisch froh in bem engen Bezirk seines Familienlebens und zugleich voll Theilnahme für das Heil des Baterlandes, das Bans dieses Mannes ein Bild mehr, bas sich in Schleiermacher's Seele jentte, um die Schnincht nach gleicher, ichoner Lebensfülle zu nähren. Bon Breugen wandte er fich zunächst wieder zum Obeim nach Droffen. Im Berbst und Winter finden wir ihn in Berlin als Mitglied des Gedifeichen Seminars und Lehrer am Kornmefferschen Baisenhaus. Im Frühjahr 1794 gieht er nach landsberg an der Barthe, um als reformirter Prediger einem Berwandten, Schumann, beizustehen. Es sehlte auch bier nicht die Gelegenheit, mit einer edlen weiblichen Geele zu verfehren. Gine verheirathete Konfine hatte für ihn die Angiehung der lieblichen Ericeinung und zugleich eines gefährdeten innern Lebens. Und bilden - aus ichwierigen Berhältniffen einer gebundenen Seele zur Freiheit und zur ichonen Entfaltung zu belfen, war jeine Cache, jeine cele Kunft. Rad zwei Jahren ward er nach Berlin an die Charite berusen. Sechs Jahre blieb er bort - eine Zeit, in welcher er zu der Lebensanichannng reifte, die auch für die Che, das Saus, die Familie und damit für das Pjarrhaus von großer Bedeutung ift.

Es ift hier nicht ber Ort, das reiche und eigenthlimtliche Leben zu schilbern, das er in Berlin gesührt — wie er, seit einigen Jahren des Vaters beraubt, mit seinen trenen Geschwistern in wärmster Liebe verbunden bleibt, wie er mit Henriette Herz eine danernde, mit Friedrich Schlegel eine vorlibergehende Fremdschaft schließt, von jeder in besonderer Beise gesördert, wie in den Kreisen der angesehenen und würdigen Männer der Stadt, namentlich bei seinem Wönner, dem Hosprediger Sach, der seltsame Versehr des

Charitepredigers mit der judischen und ichongeistigen Gesellschaft Unftog erregt. Bir judgen feine Unfchamung fennen zu ternen. Das alte Jahrhundert hat er mit den "Reden über die Religien an die Bebildeten unter ihren Berächtern" geschloffen - in ihnen hat er jeine religioje Anschanung gegeben. Das neue Jahrhundert hat er mit ben "Monotogen" begonnen, die seine sittliche Anichannung enthalten. Derjetbe Mensch, der in der Religion an das allgemeine Leben mit dem Gefühl schlechthinniger Abhängigfeit sich bingiebt, erfant fich in ber Sittlichkeit wieder als ein freies Weien. Und das eben ist die Geburtssiunde des höhern Lebens, wenn der Menich fein Ich, fein Urbitt, ben Schöpfergebanten Gottes in feiner Individualität erfennt und in frijdem, frohlichem Schaffen ats Stied des Bangen die ewige Jugend seines eigenthümtichen Dajeing. Die icone Individualität in ihrer Berechtigung wird von Schleiermacher mit begeisterten Worten gepriesen. "Mir wollte nicht geniigen, daß die Menichheit nur da jein jollte als eine gleichsörmige Maffe, die zwar äußerlich zerstückelt erschiene, doch jo, daß Alles innerlich dasjelbe jei. Es nahm mich Wunder, daß die bejondere geistige Gestalt des Menichen gang ohne innern Grund auf angere Weise nur durch Reibung und Berührung fich sollte zur zusammengehaltenen Einheit der vorübergebenden Ericheinung bilben. Go ift mir aufgegangen, was feitbem am meiften mich erhebt; so ist mir klar geworden, daß jeder Mensch auf eigene Art die Menschbeit darstellen soll, in eigener Mischung ihrer Glemente, damit auf jede Weise sie fich offenbare, und Alles wirtlich werde in der Fille des Ranmes und der Zeit, was irgend Verichiedenes aus ihrem Schofe hervorgehen kann. Mich hat vorziiglich dieser Gedanke emporgehoben und gesondert von dem Geringeren und Ungebildeten, das mich ungiebt; ich flible mich durch ihn in ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Wert der Gottheit, das besonderer Gestatt und Bildung fich erfreuen soll; und die freie That, ju der dieser Gedanke gehort, hat versammelt und innig verbunden zu einem eigenthimtlichen Dasein die Glemente der menschlichen Ratur." Je eigenthümticher aber bas Einzelwegen ift,

und je tiefer es fich in feiner Eigenthumlichkeit erfaßt, besto stärker der Drang nach Gemeinschaft, damit es gebend empfange. "Es trocknen mir in der Einsamteit die Gafte des Gemüths, es stocket ber Gebanten Lauf: ich muß hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geistern, nicht nur zu ichauen, wie viel es Menfchliches giebt, was lange, ja wohl immer mir fremde bleibt, und was hingegen mein eigen werden kann, nein, auch immer fester durch Geben und Empfangen bas eigene Wejen zu bestimmen . . . beim innern Denken, beim Anschauen, beim Ancignen des Fremden bedarf ich irgend eines geliebten Wefens Gegenwart, daß gleich an die innere That fich reihe die Mittheilung, und burch die juge und leichte Gabe ber Freundschaft ich mich leicht absinde mit der Welt." Bei einer solchen Anschauung von ber Individualität als einem eigenthümlichen Gottesgebanken und von der Gemeinschaft als der freien wechselfeitigen Anziehung und Singabe mußte die Che grade in der freiesten Angiehung ihre innerste Gebundenheit haben und in Diefer Innertichkeit des Bandes wieder die freieste Lebenswonne. Wo aber dieses tiefinnerliche Band der freien Hingebung fehlt, welch ein Berrbild ber Che! "Es bindet juge Liebe Mann und Fran. fie geben ben eigenen Berd fich zu erbauen. Wie eigene Befen aus ihrer Liebe Schof hervorgeben, jo foll aus ihrer Ratur Barmonie ein neuer gemeinschaftlicher Bille fich erzeugen; bas ftille hans mit seinen Geschäften, seinen Ordnungen und Freuden foll als freie That beffen Dasein bekunden. Allein wie muß ich immer und überall das schönste Band ber Menschheit jo entheiligt jehen! Ein Weheimnis bleibt ihnen, was fie thun, wenn fie es tnipfen: Beber hat und macht fich feinen Willen nach wie vor, abwechselnd herricht der Eine und der Andere, und traurig rechnet in der Stille Jeder, ob der Bewinn wohl aufwiegt, mas er an baarer Freiheit getoftet hat: des Einen Schickfal wird der Andere endlich. und im Anschanen ber falten Nothwendigfeit erlischt ber Liebe Alle bringt jo am Ende die gleiche Rechnung auf bas gleiche Richts. Es follte jedes Saus ber fcone Leib, bas ichonfte Wert einer eigenen Seele fein, und eigene Gestatt und Ruge haben;

boch fast alle werben sie in stumpfer Einsörmigteit das öde Brab der Freiheit und des wahren Lebens. Macht sie ihn glücklich, tebt sie ganz sür ihn? macht er sie glücklich, ist er ganz Gesälligkeit? macht Beide nichts so glücklich, als wo Giner dem Andern sich ausverser kann? D quale mich nicht, Bild des Jammers, der ties hinter ihrer Frende wohnt, des nahen Todes Zeichen, der ihnen diesen letzten Schein des Lebens, sein gewohntes Gankelspiel vormalt!"

So die Monologen. Die Klage über schlechte Eben war wehl berechtigt. Es war die Zeit oberflächlicher Schließung und darum leichtfertiger Trennung ober gleichgültiger Führung ber Che. "Nichts ift jest gemeiner," ichreibt Schleiermacher an jeine Schwefter Charlotte, "als traurige Cheverhältniffe, und wenn bas zu Christi Beiten mehr die Bartigfeit des Bergens bewies, jo icheint es jest mehr von der Erbärmlichkeit desselben herzurühren, davon daß es die Leute von Anjang an mit ihrem Leben und Lieben auf nichts Ordentliches anlegen und feinen Begriff und feinen 3wed bamit verbinden." Es nahm fich benn bie geniale Jugend, jelbst burch bas Band ber Che noch nicht gebunden, durch bas Gleichief ebter Frauen, die in unwürdigen Berhältniffen lebten, beleidigt, der Che an und machte das Recht der Individualität gegenüber der äußeren Ordnung, des Herzens gegenliber ber falten Gewöhnung geftend und suchte die Liebe zu schildern, wie fie Leibliches und Geiftiges, Freiheit und Gebundenheit allmächtig zu versöhnen und zu durchdringen verstehe. Friedrich Schlegel, ber seine Jugend und seine Beiftesgabe in einem miften Leben beschnutt hatte, brachte es in diesem Streben, der Che aufzuhelsen, zu zwei großen Ausartungen: die eine war jein Roman "Lucinde", ein ästhetisch und sittlich gleich versehltes Madwerf, gleich leichtfertig und zersahren in der Gestalt, wie im Gehalt, die andre war feine Berbindung mit einer verbeiratheten Frau, Dorothea Beit, geb. Mendelssohn. Und Schleiermacher, ber zu Frauen nie ein anderes Berhältnis gehabt als das edler, bilbender Freundschaft, gerieth in dieser Zeit in eine doppette Berirrung: er versuchte, Schlegel's Buch burch seine " vertrauten

Briese über die Lucinde " zu retten, indem er dem liederlichen Machwerk die reinsten Gedanken unterlegte, und der Versuch, eine verheirathete Frau, Eleonore Grunow, aus ihrer unglücklichen Sche zu retten, gedieh in ihm bis zur Hosstung, die geschiedene in sein eigenes Haus als seine Frau heimzusithren. Bon beiden Versirrungen, den traurigsten seines Lebens, ward er durch bittre Schmerzen geheilt, und Gott gab ihm das Glück, ein Haus gründen zu dirfen, wie es lange vor seiner Seele gestanden. Wir sehen, wie ihm dies Haus beschieden ward.

Richts ift an Schleiermacher merkwiirdiger als die große Angahl tiefgebender Bergensperbindungen, in benen er ficht. Wenn ihm Gott einen Denfchen zuführte, aus beffen Gemuth ein verwandter Ton in jein Gemiith klang, jo hielt er ihn jest gum Austausch bes Lebens. Mit ber Schwester Charlotte, die in ber Briidergemeinde geblieben mar, pflegte er biefen Austausch, bei aller Berichiedenheit der Lebenslage und Lebensauffaffung, aufs treueste. Bon Stufe ju Stufe des Lebens begleitete ihn die Freundichaft mit ihren Ergnickungen. "Ich strecke alle meine Burgeln und Blätter aus nach Liebe," jo bekennt er von fich felbft; "ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Bügen in mich schlürsen kann, bin ich gleich trocken und welk. Das ist meine innerste Natur, es giebt kein Mittel bagegen, und ich mochte auch feins." Im Deai 1801 hatte er einen jungen Theotogen, Chrenfried von Willich, ben bie Monotogen ihm gugeführt, zuerst in Brenglau geschen: es war eine jener Freund= ichajtsscenen, wie sie heute kann noch portommen. Senriette Berg, die zugegen war, schreibt davon an Schleiermacher: "Ihr und Willich's Näherkommen während des Gesangs hatte ich mit inniger Freude und Rührung gesehen und stimmte ich nicht ins Chor mit ein, jo war es die Unmöglichkeit, einen Ton von mir zu geben, denn die Bewegung des Gemiiths erstickte Worte und Tone: gerne aber hatte ich nur Beider Sande an mein Berg gedruckt und bem Undern Freundichaft gegeben, wie sie der Eine ichen hat." Schleier= macher fühlte sosort, was er an dem Freunde gewonnen: "Er hat

nicht bas Große, nicht ben tiefen, Alles umfaffenden Geift von Friedrich Schlegel: aber meinem Bergen ift er in vieler Binficht näher und hat im Leben und fürs Leben mehr einen dem meinigen abutiden Ginn." Gin Briefwechfel, ber aus ber Tieje ging, unterhielt die Freundschaft. Jeder der Freunde ließ den andern an den Bittern der Freundschaft, die er ichon gewonnen, theilnehmen: jo ward Schleiermacher mit Charlotte von Rathen, geborenen von Mithlenfels, auf Migen und ipater mit ber Schwefter berfelben befannt, Benriette von Diblenfele, ber febr jugend= lichen Brant Chrenfried's von Billich. Das Kind trefflicher Eltern, namentlich einer geistvollen und hochgebildeten, einer gottesfürchtigen und willensträftigen Mutter, hatte fie, friih verwaift, die Ungunft menschlicher und die Bunft göttlicher Erziehung erfahren. Sungernd in der Überjättigung durch Lefture nach bem lebendigen Gott, borte fie im jugendlichen Alter Die Stimme Gottes in ber Tiefe Der Mann ihres Bergens führte fie in einen ibres Gemitths. geistig bedeutenden Kreis auf Riigen, und die Befanntichaft mit Schleiermacher gab ihrem Leben neue Unregung, Leitung und Rulle. Bie eine Tochter ichloß fich die Jungfrau an Schleiermacher an. wie ein Bater segnete er fie. Es war dem Alter nach fast moglich, sie war sechszehn und er fünfunddreißig Jahre. Es war burchaus möglich nach ihrem Gemüth, bas eben seine Anospe entfaltete, nach seinem Beifte, ber zu voller Reife gefommen mar. Die Freude Schleiermacher's an dem Glud der Freunde war bei der Reinheit seines Sinnes um jo größer, je unglücklicher er selbst war: das Berhältnis zu Eleonore Grunow, das er nicht ohne Rammer ansehen und bas er boch nicht andern founte, hatte mitgewirft, bag er nach Stolpe als Hofprediger gegangen war. Bon da ward er als Brojeffor nach Salle verfett, wo er seine Salbichwester Ranna, die nachmalige Frau E. Dl. Arndt's, zu sich nahm. Das bräutliche und cheliche Glück, bas ihm felbst verfagt war, leuchtete ihm fernher ins Haus. Und es ift rührend zu lefen, wie er im Briefwechsel mit den Freunden die tiefsten Empfindungen eines Verhältnisses ausspricht, in welchem er selbst nicht

fteht. "Glaube mir, Chrenfried," ichreibt er nach einem Bejuch auf Riigen, "ich kann mich gang rein und ungetrübt über bas freuen, was ich nicht haben werde. Ich fage bas, weil mir oft einfiel, ob ihr nicht glauben möchtet, meine Rührung über euch, die ihr jo oft gesehen habt, wäre vielleicht nicht reine Freude, jondern euer Glüd mahnte mich auf eine störende Beife an mein Geschief. Aber euer Bliid war mir nie eine störende Mahnung, jondern ein stärkender Troft. Die Überzengung, ihr würdet ein joldes Leben darstellen, als ich wollte, und ich würde mit barum wiffen und mein Theil daran haben, dazu hat euch jeder meiner Blide, jeder Sändedruck und jeder Ruß gejegnet." Und biefen Segen sprach er, ba er am Hochzeitstage, 5. September 1804, fern von den Freunden fein mußte, in einem Briefe feierlich aus. "Ihr wißt, wo bas Wesentliche meiner Traurede steht, in ben Monologen. Ihr tennt auch das ichone Geheimnis von Christo und der Kirche, wie sie sich bilbet durch seine Liebe, wie sie auch ibn verherrlicht und erhöht, und wie fie die gange Welt aufs neue gebiert und heiligt. Ihr wißt bas schöne Gebet Christi, daß sie mit ihm und in ihm eins sein moge, und jo könnt ihr auch wissen, was ich euch jagen witrbe. — Liebe Tochter, ich vertrete heute Baterstelle, und gebe dich bem Manne, der mein Freund und Bruder ift. Du fennst das Auge voll füßer Thräuen, das oft auf beinem Wesichte geruht hat. Go schwimmt es auch jest in väterlicher Wonne und in heiliger Wehmuth und jegnet dich zu allen Freuden und Gorgen, Die aber bir immer beibes fein werden, und zu Allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus beinem schonen Herzen immer als freie Liebe hervorgeben wird, und zu bem großen Berufe, dem bu entgegen gehft, bem heiligsten, den der Mensch erreichen kann. — Und du, mein geliebter Bruder, wenn bu bas jüße Madden aus ben Sänden unfrer theuren Charlotte empfängst, nimm sie auch aus den meinigen. Sie hat sich mir als Tochter gegeben, und meine Liebe ju ibr ift ein Brautichat, ben du nicht verschmäben wirft. Du wirst ihr Alles fein, Bater, Bruber, Cohn, Freund, Geliebter;

und body werben wir Alle auch euch jein tonnen, mas uns gebührt. Ihr wurzett die junge Pflanze eurer Che in ein schönes Land, von herrlichen Freunden umgeben. Ginem immer schöneren Leben entgegensehend, wird fie herrlich gedeihen von dem vielfachen Segen, ber barauf ruht. Huch ich will noch unter ihrem Schatten ruhen, von ihrem Blüthendrifte genießen und von ihren Friichten brechen, wenn ich die eigene frankelnde Pflanze nicht groß gieben fann. Gebeihe ich aber auch nech, jo wollen wir gemeinschaftlich ein wirthbares, freundliches Dbbach bilben, unter bem alle unfere Freunde die einsame Rube und Thätigkeit finden, und zu bem Alle, die bas Bute und Schöne lieben, gerne wallsahrten sollen. — Auch unfer Bund, lieber Freund, wird heute aufs iconfte gefront. Du und sie, ihr werdet mir beute über alle Befahren binausgeriicht, und durch eure Liebe, wie durch eure Che, nenne ich euch mit rechter Sicherheit mein. Ich wiege eure Che am Tage ihrer Geburt in Baterarmen und lächte sie an mit Bateraugen. Lagt mich sie recht oft seben in schmeichelnder Rindlichseit, in fröhlichem Muthwillen, in heiligem Ernft! Laft all unfre Freunde mit mir eurem Bunde gurufen: friihe Weisheit und ewige Jugend! Berborgenes Leben vor der Welt, aber reich und riftig im Gefühl der Unfterblichteit! Ich fühle mich ftark in euch und eurem Seil, und umarme euch mit aller Liebe, beren mein Berg fähig ift!" Und wie dann die erften Radyrichten tamen von dem Blüd, das Die Freunde genoffen, leuchtete Schleiermacher's Freude neu auf. "Habe ich nicht ordentlich geweisfagt von euch in den Monologen?" jo ichreibt er. "Glaubt nur, liebe Menichen, ich ichwärme ordentlid über euch; ich liebe eure Che gleichsam noch außer euch jelbst, wie ein eignes Wesen, leidenschaftlich möcht' ich sagen, aber zart und heilig, und jo foll es auch wohl sein in mir; denn sie ist ja etwas Wahres, Schönes, Heiliges gang eigen für sich." Und weil er die Che der Freunde als jo vorbildlich ichon anjah, war es ihm felbst barum zu thun, daß sie auf Andere wirte: "Ifoliren miißt ihr ench nicht von Anfang an. Jede Framitie, und gumal eine jolche wie ihr, muß von Anfang an das Miffiens-

wefen treiben und jehen, wo sie Einen an sich ziehen fann ober retten aus der reben Biffe. Und jo denke ich mir auch jede Familie als ein niedliches, trauliches Kabinett in dem großen Palaft Gottes, als ein liebes, sinniges Rubeplätichen in seinem Garten, ben wo aus man bas Gange überschen, aber boch auch sich recht vertiefen tann in das Enge, Beichränkte, Trauliche. Da müffen also die Thuren nicht verichtoffen sein, sondern es muß hinein tonnen, wer Beideib weiß, wer ben magischen Schliffel hat, ober weiß, wie er die Afte wegbiegen nurg, um ben Eingang zu finden. Giebt es feine Menschen in eurer Rabe, die bei euch antlopjen und gern ein wenig mit euch leben möchten? Ihr glaubt nicht, was für Drang und Gil' ich mit euch habe; ich möchte nun auch gern ichon wissen, daß ihr ener Licht ichon leuchten laßt. Und es icheint mir immer ein großer Borgug bes Predigers, bag er, als zum zurückgezogenen Leben berechtigt, fich von den läftigen Conventionsverbindungen frei halten fann, und bag ihm bagegen jo leicht aus ben schönen Birhungen seines Berufs auch die mahren Roalinge und Freunde feines Hauswefens hervorgeben, benen er gu trener Sittlichkeit und einfachent, finnigem lebensgenuß por= leuchtet." In der That, das Leben im Pfarrhaus war ein liebliches. "Uns ift beiden nie wohler," idreibt die Fran, "als wenn wir gang allein find, und boch kommen wir fetten einen Tag bazu, und bann haben wir jo viel mit einander zu plaubern, zu lefen und zu ichreiben, bag uns biintt, ber Tag fei recht im Tluge dahin gegangen, und wir milffen uns recht sehnen nach einer ftillen Stunde für unfre Freunde. Dir tommt bies felbft munder= lich vor, was tann ich große Weschäfte haben? - So gut ich fann, will ich Ihnen unfer Leben beschreiben. Unfer Borfat ift, Morgens um 5 Uhr aufzustehen, bis jest ist es uns nur selten gelungen. Wenn wir Licht erhalten haben und aufgestanden find, gehen wir nach unserem Wohnzimmer, wo wir Fener im Dien und den Rafeetisch bereit finden. E. lieft bann einige Rapitel aus ber Bibel und dann etwas anderes recht Ernftes - jest haben wir den Platon vor. Die Reden über Religion haben wir

beendet und dazwischen auch ein schönes Buch: "Herzensergiestungen eines sunstliebenden Klosterbruders, von Wackenroder und Tieck" gelesen. Sie können denken, wie werth mir diese Stunden sind und die Verbindung mit Ihnen während des Lesens. Ihnen wird der Gedanke auch lieb sein, daß wir Ihre Schristen zu unserer Erquickung und Erbanung erwählt haben und und so siehr wohl dabei sichten. Der srifte Morgen ist an sich so schon die Ruhe und Dunkelheit allenthalben und des Menschen Geist so wach und nen belebt. Wenn es Tag wird, gehe ich an meine kleine Wirthschaft."

Der Berfehr mit den Freunden behielt seine Junigkeit. Ihr erftes Kind befiehlt bie junge Mutter bem väterlichen Freunde, wie einem zweiten Bater. Der Ernft ber Zeit brachte im Jahre 1806 in bas trauliche Gespräch den Ton der mannhaftesten Baterlandstiebe. Im Lauf ber politischen Greigniffe lag Die Betagerung Stratfunds, wo Willich Pfarrer war: Rervenfieber brach aus und raffte ben Mann weg, ber sein breifigstes Jahr noch nicht vollendet batte. Die Wittwe, erst achtzehn Jahre, sührte ein Kind an der hand und trug ein andres unter dem herzen. Wie sie sich an Schleiermacher in ihrem Schmerze lehnte, bedarf nicht der Beschreibung. Und er that sein Bestes, sie zu trösten kein leichtes Wert, denn die Wittwe ftand in der Einfalt bes Glaubens, Schleiermacher wagte nichts bestimmt auszusprechen, bas er nicht deutend ergriffen hatte. Die Trauernde begehrte jarbenhell das individuelle Leben ihres Heimgegangenen in der Ewigfeit zu schauen, und der Freund, glaubte, ihr aus seiner Un= schauung sagen zu miissen, das personliche Leben sei nicht das Bejen des Geistes, es sei nur eine Erscheinung, wie sich biese wiederhole, das wissen wir nicht, wir können nichts darüber erkennen, jondern nur dichten. "Aber laß in beinem heiligen Schmerz beine liebende, fromme Phantafie dichten nach allen Seiten bin und wehre ihr nicht. Sie ist ja fromm, sie kann ja nichts wünschen, was gegen die ewige Ordnung Gottes wäre, und jo wird ja Alles wahr jein, was fie dichtet, wenn du fie nur ruhig gerähren läffest!" Im Sommer 1808 tonnte Schleiermacher von Bertin aus die Fremde in Riigen besuchen. Das Wiederschen sührte zur Berlobung mit Henriette von Willich.

Raum mag es irgendwo toftlichere Briefe ber Liebe geben, als Schleiermacher mit Benriette gewechsett. Die Braut fteht in dem Alter, in welchem jugendliche Bräute zu stehen pflegen, und ift voll tebhaftester und gartlichster Empfindung, aber als Mutter und Wittwe hat fie ben Ernft bes Lebens zur Beiligung ihrer Empfindungen bereits geschmeckt. Rur wie eine Tochter hat fie fich bisher an ben gereiften Mann angeschmiegt, bie tiefe The luahme aber an bem Söchsten, was fein Beift hervorgebracht, hebt fie zur Sohe feines Lebens empor. Schleiermacher aber wie reich entfaltet er sein leben vor uns, wenn er, ein Denfer erften Ranges, Die Sprache bes Bergens redet, wenn er, ein Mann, ber thatig in bas öffentliche Leben eingreift, ben größten Mannern bes Staats und ber Wiffenschaft ebenblirtig zur Seite, zugleich an den tleinen Einzelheiten des Lebens, die boch für bas Gemüth jo große Bedeutung haben, innigsten Antheil nimmt! Mudblide in ben seitherigen, Ausblide in ben fünftigen Lebens= lauf, Ergiegungen bes augenblicklichen Gefühls, Erbeterungen bleibender Wahrheiten, von Seiten ber Brant Die Bangigfeit, ob fie bem großen Mann auch genigen werde, von Seiten bes Bräutigams die Berficherung, jo wie fie fei, jo fei fie gerade die rechte - bas ernfte und liebliche Tradzten, die eigene Individualität berzustellen und bie andere zu versteben, bas bolbe Webeinmis der Liebe, die gebend empfängt, empfangend giebt, bas ist ber Inhatt biejes Briefwechsels. Es ift ichwer, Einzelnes herauszu= greifen, man ning bas Bange lefen. Senriette, von Kind auf innig fromm, war allezeit für bie Einwirfung ber heiligen Musik auf die religiose Stimmung sehr guganglich. "Ich hatte in so langer, langer Zeit feine Orgel gehört," ichreibt fie einmal, "gestern war sie so wunderschon -- ich kann dir nicht sagen, wie mir in ber Rirde zu Muth war, und wie bu mir gegenwärtig warft, obaleich meine gange Seele auch beim Gottesbieufte war, wie ich an ber beiligen Stätte in ben innigften Augenbliden auch meine Liebe zu bir jo ohne Dag fühlte, bag auch badurch die Göttlichfeit unfrer Liebe wieber recht mit Entzücken burchbrang. - Pair ein Zweisel fiet mir ein, und ich nahm mir gleich vor, dich barm zu fragen. Db ich auch wohl Unrecht habe, die Empfindungen, die durch die Musit in der Rirche in mir erzeugt werden, religije gu nennen? Giebe, ich muß bir gestehn, bag mir gang antere ift, wenn fie ben Gottesbienst begleitet, als wenn nicht. Bie meine Seele von ben Tonen hinaufgetragen wird, welch eine Freibeit mir entsteht, welch ein Rithten bes Beiligen und Unendlichen. bas fann ich bir nicht beschreiben. Grade, was ich bir nerlich flagte, bag mir jei, als briide mich bas Korperliche und hindere mich, mich frei in Empfindungen und Thränen zu ergießen bies Geprefte wird wie fauft von mir gehoben, und frei benegt fich meine Seele. Und die Bilber bes Ewigen und Unendlichen, Die Liebe zu ben theuren Menschen, Die Gott mir gegeben, erfülfen mid gang. Dit welchen Thranen und Gelübben ich banns im Beift unfre Kinder an mein Berg briide! - - Sage mir, mein Ernft, ift es wohl rein driftlich, bag etwas außer mir folde Bewalt über mich übt im Religiöfen, bag es etwas außer nir bebarf, um mich recht gang in Gott zu jenten?" Die Antwort lautete: "Co wenig ich auch schreiben fonnte, so hab' ich doch die gange Zeit fast nichts gethan als an bich gebacht. Ich mußte auf Bitten eines Freundes fiten und mich zeichnen laffen. Als Richtpunkt für meine Augen hatte ich vor mir eine fehr gute Copie von dem herrlichen Johannes in der Bifte von Raphael ben bu vielleicht aus einem Aupferfliche tenuft. Das Bild flimmte mich zu einer ernsten, schönen Andacht, und weil mir dabei einfiel, was du mir schreibst von der Erhöhung des religiösen Gefühls burch die Runft, fo warft du mir auf bas lebendigste gegenwärtig-Liebe, jei ja nicht bedenklich, und wolle nicht icheiben, was Gott jelbst aufs innigste verbunden bat. Religion und Kunft gehören jufammen wie Leib und Geele. Wenn bu rein von innen beraus im höchsten Grade erregt bift, jo strömft du bei deiner musikalischen Antage gewiß aus im Wesang, und so ist auch in der Kirche Gejang und Mufit bas Band und bas Bjand ber gemeinjamen Erregung, und chen die Gemeinschaft erhöht ja natürlich bas, was in jedem Ginzelnen vorgeht. Es würde mir ordentlich traurig fein, wenn dir Denfit und Gefang gleichgültig waren in ber Rirche und du irgend glaubtest baffelbe haben zu fonnen ohne fie, und zumal die Orgel hat fich das Chriftenthum gang eigens erfunden, fie gehört ihm an und ift auch fast zu sonst nichts zu gebrauchen. -Freitich tann wohl in Menschen, Die felbst gar nicht fromm find, durch diese Klinste allerlei aufgeregt werden, was fie für Frommig= feit halten und was fie nur täuscht; aber ber Zuwachs, ben fie einem Frommen geben in jeinen Empfindungen, ift gewiß ccht religiös. Es ist ja auch an sich selbst etwas wahrhaft Göttliches bem, ber nur für bieses empfänglich ist : es ift ber innerste, lebenbige Beist ber Natur, ber sich ausspricht. Und wenn bu bich auf bie Singafabemie freueft, jo thue es mir audy vorzüglich beshalb, weil da fast lauter große Kirchenmusik aufgeführt wird". - Der Braut ward mandmal recht bange, ob fie bem geliebten Mann auch die rechte Frau fein werbe. Bald im Ernft, wenn fie fich fo gar flein vor ihm fühlt, spricht er ihr bie herrlichften fittlichen Gigenichaften zu, bald scherzt er die Furcht hinveg, die sie beschleicht, daß fie, die schlichte Frau, neben dem geistreichen Manne leben jolle. Er ichlägt ihr vor, daß fie fich Beide nie mit Andern ver= gleichen, es fomme nicht bas Mindeste babei heraus. Und wenn ihm zugemuthet wirde, feine Braut durch Bergleichung zu beschreiben, jo wolle er antworten: "Ja, meine Gnädigste, sie ift nicht so liebenswürdig als Sie, nicht jo geistreich als eine zweite, nicht so verständig als eine britte, nicht jo liebevoll als eine vierte, nicht io unterrichtet als eine fünfte, nicht fo hübich als eine sechste, aber Alles zusammengenommen ist fie body die Einzige, die ich tiebe". Und ihr wird benn auch wieder gang zuversichtlich in der anichmiegenden Unterordnung. "Ich habe mich immer viel mehr für die Ehen intereffirt, wo die Frau gang burchaus unter bem Manne fieht, so daß sie allein durch die gegenseitige Liebe und

die Mutterwürde zu ihm hinaufgehoben wird, als für felde, wenn Beide einander fast gleich find an Geistestraft und Bilbung. 3ft gar die Frau mehr, jo behaupte ich, fann es gar feine Che fein. Das muß gang unerträglich sein. Ich bin gang glücklich, bich fo groß zu lieben und mich jo flein zu fühlen, benn ich bin boch groß burch beine Liebe, die auf mir rubet. Ja, wenn ich erst werde hineingeschlichen kommen in bein Zimmer — gar nicht um bid an ftoren - aber bu mich bennech bemerfft und mich liebend gu dir wintst - ja bann wirft bu fühlen, wie mir ift. Aber sei nur ja nicht bange, als werde ich dich zu oft stören; du wirst sehen, wie ich wohl Respett für beine Arbeiten haben werde." Und Schleiermacher, je ernfter und gefährlicher bie Beit ift, befte inniger freut er fich ber Berbindung seines Geschicks mit bem ber geliebten Frau. "Mit rechter Luft hab' ich mir bie Bilber einer verhängnisvollen Zeit ausgemalt, bich immer an meiner Seite ober mich zu Sauje sehnsuchtsvoll empfangend, wenn ich zurückfehrte von irgend einem Geschäft, das alle Kräfte aufgeregt und in Anjpruch genommen hatte! Es ift eine herrliche Gabe Gottes, in einer Beit zu leben, wie diese; alles Schone wird tiefer gefühlt, und man fann es größer und herrlicher darftellen. Ja, auch wenn von reinem Genuß der Liebe die Rede ist, will ich bich lieber in Dieje Berhältniffe hineinführen, als in irgend ein verborgenes, idullisches Leben. Denn was fann die Liebe mehr verherrlichen, als wenn man jo Alles, was es Großes giebt in der Welt, mit hineinzieht in ihr Bebiet. — Darum laß uns frifch und felig Allem entgegen geben, was da kommen kann." Und im letten Brief vor ber Cheichtiefung — Schleiermacher fam eben vom heiligen Abendmahl: "Im Gebet habe ich unfre Che geheiligt zu einer driftlichen, bag unfer ganges Leben von frommem Ginn und von heiliger, göttlicher Liebe erfüllt sei und unser Thun und Dichten auf das Himmlische hingewendet, für uns und für unfre Kinder. So habe ich uns Gott empfohlen und dargebracht, und es als einen berrlichen Segen gefühlt, daß bu zu gleichen Wefinnungen bich mir vereint haft in derfelben Stunde. Gin ichbeuer Friede und eine heitere Zuversicht ist sür das ganze Leben liber mich gekommen, und so innig wohl ist gewiß dir auch. — D, wie wollen wir auch immer unste frommen Rührungen mit einander theiten, und am wenigsten soll ein heitiger Augenblick, deß der Eine sich erstreut, jemals verloren sein sür den Andern. Das Selbstzausgebot ist mir sehr gut von Statten gegangen. Nami sagte aber: sie hätte eine schreckliche Angst dabei gehabt. Wir sind herzuch zusammen in dem Gärtchen gewesen, wo die Rosenstätz eben ansangen, auszuschlagen, und haben da den Grasplatz sür die Kinder bestellt, wo sie sich tunmeln können . . Der Krieg ist nun ausgebrechen, Gött sei Dauf, aber bei uns wird Alles leider ruhiger bleiben, als zu wünschen wäre, und an eine Störung in univer Neise ist gar nicht zu denten. Hiernach komme dann Alles, wie es wolle, wenn ich dich nur erst habe, meine herrliche, einzig Geliebte, ganz und ewig dein Ernst!"

Und nun endtich, nachdem die Trauung im Mai 1809 stattgesunden, das Schleiermachersche Pfarrhaus — wie ist's geworden?

"Ich strecke alle meine Burgeln und Blätter aus nach Liebe", so hatte Schleiermacher einst gejagt. Jest frand er, burch Die Che zur vollen Baustichfeit gefommen, ein herrlicher Baumber Frucht und Schatten ber Liebe bot und mit Burgein und Blättern Liebe einfog. Wie fich's Bräutigam und Braut geweisfagt, jo hat fich's erfüllt. Es ergeht Ginem mit Schleiermacher's Briefen ber Liebe wie mit Rudert's "Liebesfrühling": es wird aus der Liebe, die in jo hellen Tonen erklingt, "etwas Orbent= liches", wie ber Gottesgelehrte fich ausdrückt, es ist mit ihr, wie ber Dichter fagt, "feine wilde, ichwärmende Ginnesilbermeisterung", iondern "eine milde, warmende, haltende Begeisterung". Und wie Rückert feinem "Liebesfrühling" mehr als einen Auhang hingufügt, jum Bengnis, daß seine Liebe noch immer Blüthen treibt, jo wiffen wir von Edleiermacher und feiner Gran: fie haben ein= ander gehalten, was fie gelobt. Die Jugend, die er fich felber geschweren, hat er seiner Liebe bewahrt, namentlich auch in bem

selbstlosen und garten Gewährenlassen ber Eigenart, Die seiner Fran Theil war: die Hingabe, mit welcher fie zu bem Manne hinanffah, war ohne Furcht, denn des Mannes Liebe hatte die Aurcht ausgetrieben. Bwei Kinder brachte bie Frau aus ber Che mit Chrenfried von Willich mit, vier hat sie in der Che mit Edileiermacher geboren. Das Märchen, bas jo viel von bojen Stiefmüttern ergabtt, lagt bie Stiefväter ungetabelt: Schleiermacher hat jo reich als irgend Giner bewiesen, daß ein Bater auch bie Rinder ber Frau, Die nicht Die eignen find, mit berselben Liebe wie die eignen zu umfassen fähig ift. In echter Geschwisterlichteit lebten alle Kinder untereinander. In spätern Jahren kamen noch zwei Kinder einer Salbichwester bingu. Gine Pflegetochter, Die nicht aus dem Ereise ber Bermandten ftammte, lebte mit vollem Rindesrechte im Saufe. Der Liebe Schleiermacher's, welche den eignen Familientreis jo gern erweiterte, wurden große Opjer an irdischem Gut ausgelegt: er brachte fie fröhlich. Auch außer dem Hause sorgte er reichlich - und nicht blos für die geliebte Schwester Lotte, mit der er als Rind in die Brüdergemeinde eingetreten war, und die er nun im Alter in der Briidergemeinde in Berlin wohl geborgen wußte. Ginnal fragte er einen Geistlichen, beffen Predigt er gebort, wie's ihm ginge. "Wie's Einem geht," war die Antwort, "wenn man jo viel Entel auf ber Taiche hat." Die Antwort missiel ihm. nichts war ihm mehr zuwider als die niedrige Gesimung, welche in dem Geld etwas Anderes jah als ein Mittel, frohlich zu helfen. Der tieffte Schmerg, ben er als Bater erlebte, war bas bin= icheiden feines einzigen eigenen Sohnes Nathangel, eines reich= begabten und von Allen geliebten, blondlockigen Anaben. Das Scharlachfieber brachte ihm den frühen Heimgang. Schon hatte ber Bater die Freude gehabt, ben Anaben in jeinem Studirzimmer neben sich arbeiten zu lassen, und welche Freude erst, wenn er nun seine Kunft zu erziehen und zu bilden an dem geliebten Rinde von Stufe zu Stufe des Alters neu bewähren fonnte! "Er ift zu gut für die Erbe," fagte ber alte Wogner. In munderbarer Rede eignete sich der Bater am Sarge das Wort des Herrn an: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast," — und wehrte dem nicht, der das Kind zu sich kommen sieß. Schleiermacher's Schüler hatten sich's erbeten, den Sarg zu Grabe tragen zu dürsen. Dort ward er unter Blumen gebettet. Es sag nahe, daß bei einer neuen Einstehr des Scharlachs im Hause — die Erzieherin erkrankte daran, — dieselbe von den Kindern sorgsättig abgeschlossen wurde. Schleiersmacher besuchte sie täglich und wies ihre Besorgnis mit dem Scherze zurück: "Unkraut vergeht nicht."

Die Amtswohnung, die Schleiermacher als Geiftlicher ber Dreifaltigkeitsfirche hatte, mit ihrem fleinen Bartchen, vertaufchte er mit Dr. 73 in der Bilhelmsftrage. Dort hatte er in dem stattlichen Saufe seines Freundes, des Buchhändlers Reimer, Die großen, schönen Räume nach dem Garten bin, ber sich bis beute bis zum Thiergarten erftreckt. Schoner tann man in Berlin taum wohnen. Aber sein Leben bewahrte für die eigne Berson die ichlichte Einfalt bes Stils, Die ben Beistesmächtigen am meiften eigen zu fein pflegt. Er las im Commer von jechs bis neun, im Binter von sieben bis gehn Uhr in der Universität. Da war frühes Aufftehen nöthig. Damit aber Riemand fonft in feinem Schlase gestört witrbe, ward ihm Abends das Holz im Dfen zu= rechtgelegt, und er branchte es am Morgen nur anzuglinden. Die Taffe Rafee, ber er vor dem Kolleg bedurfte, bereitete er fich jetbst. Der Tag verging in ununterbrochener Thätigkeit. Hach der Borlejung machte er wohl noch einen Befuch in der Stadt. Un den Tagen, in welche die Konfirmandenstunden fielen, mußte er um elf Uhr zu Saufe fein. Er gab ben Unterricht im Saufe, die Jugend sammelte sich, während er an seinem Tische saß und arbeitete. Der große Gottesgelehrte, von dem die Erneuerung ber beutiden Theologie batirt, vermochte es nach jeiner Beife, Leben zu weden und selbstständig wachsen zu lassen, auch auf jugendtiche Gemüther ben beilfamften Ginflug zu üben. Die Beit ber Ginsegnung war bäufig ber Aufang eines bauernden, tiefen

Berhaltniffes zwijchen ihm und ber jungen Seele. "Wie ich über meinen Untheil baran bente," fo ichreibt er einer gräftichen Schülerin, "wiffen Gie ichon. Es ift Gottes Wort und Kraft, die verherrlicht fich in biejem Geschäft gar oft auch burch bas unicheinbarfte Wertzeug, und auch der wohlmeinendste und treueste Lehrer fann boch nichts, als nur, daß er bie Benvirrungen auf= spiire und lose, die ichon da find, die guganglichen Seiten ber Gemüther auffinde und ihnen feine eigne Liebe zum göttlichen Worte barlege. Rur Gines taffen Gie mich Ihnen noch bekennen, daß auch ber Segen, ben ber Lehrer felbst bavon hat, nicht gering Dag wir lehrend ternen, gilt nicht nur von den weltlichen Dingen, soudern auch Glaube, Liebe und Soffnung beseftigen und verifingen sich täglich burch bas wohlthuende Befühl, daß die jungen Gemüther bie edelfte Gabe Gottes durch unfern Dienft empfangen, und was von Gergen fommt, auch wieder zu Gergen geht. Darum fühle ich mich benen immer von Bergen und aufs engste verbunden, denen ich die Beiligthümer des Christenthums habe aufichliegen helfen, und bleibe gern auf immer ihr Schuldner. Und das möchte ich auch Ihnen gerne bleiben, liebstes Kind, und bitte Sie, baß Sie mich jo auseben, bamit, wenn Ihnen irgend etwas vorfemmt in Ihrem Leben, wo Sie eines recht vertrauten Herzens bedürsen, um sich Rath oder Troft, Ermunterung oder Bewißheit zu holen, Gie bann meiner gebenten mogen, bag ich Ihnen das ichnidig jei vor allen Andern." Der Tag brachte mannigfaltige Arbeit: neben ber Bersenfung in die Wissenschaft ging der Dienst an der Gemeinde ber. Die frohlichen Greignisse im Christenleben, wie Hochzeit und Tramma, flihrten ihn gur Theilnabme an fremdem Familiengliid. Biffenschaftliche und freundichaftliche Berbindungen forberten ihren Boll, jo die "gesethoje Wejellichaft", in welcher fich Danner von ausgezeichneter Begabung und Stellung Sonnabends zusammen fanden, jo bie "Griechheit", jene Wesellschaft, in welcher er die von Jugend auf ihm jo lieb gewordene Lettüre ber griechischen Schriftsteller mit Männern wie Buttmann, Bodh, Ladymann, Sirt, Klenze fortfette, jo auch die

Besangbuchstommission, die ihn mit angesehenen Gottesgelehrten Berlins zusammen brachte.

Es ift das Geschief anregender Manner in den großen Städten, daß fie bei aller Cehnsucht nach dem Familienleben, bei allem Breis häuslichen Gliids eben biefem Leben, biefem Gliid durch ihre Berpflichtungen gegen die Gesellschaft und bas öffent= lidje Wohl mehr entzogen werden, als sie es wünschen. Um so ersehnter und erfrenender sind bann die Stunden bes Zusammenfeins. Für Schleiermacher's Hansgenoffen war es allemal eine besonders festliche Stunde, wenn er am Sonntag aus der Grithfirche in Dreifaltigfeit ichon um acht Uhr in die nabegelegene Wohnung heimkehrte. Seute wenigstens frühstüdte er mit ben Seinen. Satte er babei bas behagliche Befühl, fcon eine wichtige Arbeit gethan zu haben, und waren die Seinen gliidfelig, ben geliebten Bater in einigem Behagen bei fich zu feben, fo klang in dem gangen Familientreise die gottesbienftliche Feier nach. paradiesischen Güter bes Sonntags und bes Familienlebens wirften zusammen das schönste Gliid. In ber ichonen Commerzeit bot auch die Natur dem Ausammensein ihren Schnud. Die Treppe, welche von ber Wohnung nach bem Garten führte, war mit Blumen geschmiicht. Im Garten stand im Schatten ber Baume der große Tifch, an welchem die Familie fich so gerne fammelte. Bie Morgenglang ber Gwigkeit ichien die Conne durch die Banne. ber Than des Himmels hing an den Blumen. Und wer den Dann fennt, ber in ber beiligen Frühe bort mit feiner Liebe bie Seinen umfaßt, ber fühlt fich in bas tiefe, fromme und freie Gejpräch hinein, bas fich entspann. Auch bas Mittagsmahl fand im Commer braugen Statt. Er war, nicht blos feines Magen= frampies wegen, überaus mäßig beim Mahle und eben barum geistig mittheilfam. Wenn es gehalten war, jo erzählt eine Sausgenoffin, legte ber Hausvater jo janberlich als irgend Giner feine Serviette zusammen, benn flar und rein, wie sein Stil in ben Schriften, war auch ber Stil feiner fleinsten Lebensgewohnbeiten. Es war nicht seine Art, nach Tisch sich zum Mittagsschläschen zurückzuziehen, den Übergang von dem Mahl zur Arbeit suchte er tieber in einem Schachspiel mitten unter den Seinen, zu welchem sich oftmats Prediger Pijchon als Benosse samt. Die Abende sind in den großen Städten die Rettungshasen sitr das Familienleben. Was war's sitr eine Wonne, wenn Schleiermacher mit den Seinen allein zusammen saß und ihnen vorlas! Er wähtte am liebsten recht poetische und gemüthliche Sachen. Und wenn seine Stimme zitterte, weil sein Herz von der Gewalt des Gegenstandes oder von dem Zander der schienen Darstellung ergrissen war, da rieselte der seitige Schauer auch durch die Hörer. Meist Sonnabends stellten sich die Studenten ein, nicht blos Deutsche, sondern auch Fremde, namentlich Amerikaner, die ins deutsche Leben eingestihrt wurden und zum Dank den heranwachsenden Töchtern ihr Englisch mitsteilten.

Auch wenn er predigte, konnte er an diesen Abenden bei ber Familie fein. Es ift befannt, bag er nur ein Zettelchen schrieb, und daß der geistestiese Mann eine ungewöhnliche Babe rafcher Sammlung und flarer Darftellung hatte. Obwohl er selbst weder fang noch spielte, hatte der mit jeder Dluse befreundete Mann an der Musik große Frende. Die umsikalischen Abende, an denen die Kinder, ihre Lehrer und Freunde des Hauses zur Aufführung ernster Musik zusammen wirkten, 3. B. des Stabat mater von Pergolese und außerwählter Stücke aus Gluck, waren ihm Sochgenuß. Wer ben Mann fennt, wird nicht erwarten, bag er ber Jugend die jugendliche Freude verjagt, aber eben jo gewiß fein, daß er Mag gebot und geistloses und freudloses Gesellschaftsleben haßte. Als die Kinder einst geflagt: "wie langweilig war es in der Gejellschaft", verwies er's ihnen ernftlich: es liege nur an uns, wenn wir jelbst nichts zu geben und aus Andern nichts zu locken verstünden. Ins Theater ging er nicht, oder jehr felten. Neben der Abneigung, Die er aus seiner tiefen Achtung für ausgebildete Eigenart gegen bas Sichbewegen ber Schaufpieler in allerlei Mollen schöpste, hat doch wohl auch sein Sinn für das mitgewirtt, was für den Diener der Kirche fich schickt. Denn bei aller Freiheit

war seine Theologie nie von dem Bewußtsein verlassen, daß sie der Gemeinde zu bienen habe. Derfelbe Mann, der in seinem Ent= wurf einer Kirchenverfassung von den Bertretern der Gemeinde fleißigen Besuch bes Bottesbienstes und jährlich zweimalige Theil= nahme am Abendmahl verlangte, fonnte auch eine Gargrede verweigern, wenn die heimgerufene Seele am Altar ber Gemeinde nicht beimisch gewesen. Als Rabel gestorben war, und Barnhagen am Sarge ber Frau gern ben großen Theologen als Redner gehabt hatte, autwortete er ihm, es jei boch paffend, bag ber Beiftliche, aus beffen Hand fie bas Abendmahl empfangen, Die Leichenfeier halte. Sonft wußte er, wo es mit ber Wahrheit fich vertrug, die Berbindungen mit bedeutenden Männern und Frauen als freundschaftliche festzuhalten. Die alte Freundschaft mit den Gliedern der Gräflich Dohnaschen Familie und mit Henrictte Berg dauerte bis zu feinem Tobe. Reue Freunde famen bingu, wie der Staats= minister Eichhorn und ber Staatsrath Nitolovius, Die Gräflich Schwerinsche Familie, die Gräfin Münster, die Gräfin Bog und andere. Pring August von Breugen lud ihn oft an seine Tafel. Die Gräfin Radziwill, die in der Frangojenherrichaft durch ihre vaterländische Gesimmung mit den besten Männern Preußens sich zusammen gefunden, ließ ihm bei seinem Beimgang einen Kranz von Lorbeeren und blühenden Granaten auf den Cara legen.

Wir fehren aus der vornehmen Welt in das Haus des Pfarrers und Projessors zurück. Der Geburtstag war jedes Jahr ein hochsestlicher Tag. In den Frühstunden fand sich die Familie voll Dankes zusammen. "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren" ward gesungen. Dann umwanden die Kinder den Bater mit einer Guirlande. Den Bormittag hörte das Glückwiinschen nicht auf. Zum Mittagsmahl war dann ein großer Freundeskreis von sünfzig dis sechszig Personen geladen. Das Mahl war mit seinen und gemüthlichen Tijchreden gewitzt. Noch am testen Geburtstag, den die Familie seiern durste, erhob sich nach vielen Trinksprüchen, die Andre ausgebracht, Schleiermacher, und mit bewegter Stimme pries er seine treue Hausstran und all

das Gliff, das fie ihm gebracht. Am Abend ichlichen fich bann Die Studenten in den Garten, im Fradelgug traten fie aus bem Sintergrunde bes Parts nach bem Saufe, "Gin' jeste Burg ift unfer Gott " ericoll. Giner hielt eine Rede, und Schleiermacher verstand es meisterlich, in seinem Dankeswort ber Jugend neue Begeisterung für ihren Beruf einzuhauchen. - Die "Beibnachtsfeier" hat er nicht allein in jungen Jahren finnig beschrieben, sonbern bis ins Alter innig gehalten. Um die Familie fammelte fich ein Freundesfreis namentlich von Familienlosen. Gein Freund Bleef und jeine Freundin Berg jehlten nicht, eine Angahl Studenten feierten mit. Ramentlich freute fich bann bie Familie an ber Berwunderung, welche in den Amerikanern die deutsche Weihnachtsfeier erregte. Mit ben ernstern Gesprächen Hang ber Jubel bes Julflapps zusammen. Es tamen wohl einmal die Tochter bes Saufes, eine nach ber andern, als die vier Jahreszeiten getleibet, jebe brachte überraschende Baben, die lette hatte die Freude, Weihnacht als des Winters iconfte Berrlichkeit zu preisen. Auch der fleine Nathanael rollte ichlieflich feine Beheimniffe in feinem Bagen berein. Benn um Oftern ichen Frühlingslüfte wehten, und wenn um Pfingften der Frühling auch um Berlin die Welt mit jedem Tage ichoner machte, bann bot nach ber firchlichen Feier eine Musfahrt nad Schönhaufen ober ben Miggelsbergen, nach Bichelsberg ober gar Potsbam ein ungewöhnliches Entzücken. In ber eifenbahnlofen Beit waren biefe Familienfeste noch viel familienhafter als jest. Schleiermacher war mitten unter ben Seinen. Und mochten die Pierbe langfamer zum Ziele bringen als beute Die Lofomotiven - wo ber geliebte Bater war, founte feine Langeweile auffommen. Biele jeiner jeinen, sinnigen Rathfel und Charaben find auf folden Ausjahrten mitten aus ber angeregten Stimmung des Augenblicks entsprungen. Bei der Berührung mit allerlei Menschen, welche bieje fleinen Reisen brachten, zeigte fich Schleiermacher in feiner schönsten Menschlichkeit. Mit bem Rellner bes Bafthaufes in Potsbam, in welchem er mit ben Seinen zu wohnen pftegte, ftand er auf jo gemüthlichem Fuße gegenseitiger Mittheilung, daß der Jüngling, der sonst wohl nicht viele tiesere Beziehungen hatte, sich rühmte, er hab' auch einen guten Freund in Berlin, das sei der Prosessor Schleiermacher. Herzlich verkehrte er mit seinem Kitster Graht. Wenn er ihn "lieber Grahl" nannte, das war dem dankbaren Mann das größte Entzülchen. Mit den Dienstideten sprach er verständig und sanft.

Die Hausandacht kounte nach ber Eintheilung bes Tages von Schleiermacher am Morgen nicht gehalten werden. Die handfrau übernahm bann bas hauspriesterliche Amt, wohl auch nicht gang regelmäßig. Aber eine Hausgenoffin bezeugt, wie innerlich diefe Andacht gewesen sei und wie das von der Hausfrau gewählte, und in tiefer Bewegung gelefene Wort die Hörer sympathisch er= griffen habe. Es war in Schleiermacher's Art, die Pflege bes religiösen Lebens nicht zu einem Monopol bes Hausvaters zu machen. "Höre, Kind," jo hatte er einst seiner Braut geschrieben, "wenn bu erft hier bift, follst du nicht immer zu mir in die Kirche gehn, fondern auch zu Andern." Die Fran hat feine Beranlaffung gehabt, eine andere Bredigt der ihres Mannes vorzu= gieben. Aber als er heimgegangen war, wandte fie fich zu Gogner, Kann man fich unter Beiftlichen eine größere Berichiebenheit benten als Bogner und Schleiermacher? Dennoch - Schleiermacher erfannte in Gogner den "Rernmenichen". Und von allen Beiftlichen ber landesfirche in Berlin batte Schleiermacher allein ben Freimuth, dem Kangellosen seine Kangel einzuräumen. Goffner erschien and wohl in einer Abendgesellschaft bei Schleiermacher. Nur wird ergählt, daß er einst, beiß von Stubenluft und geiftreichem Gespräch, durch das Genfter die Flucht nach dem Garten ergriffen.

Unter einem vielverbreiteten Bilde Schleiermacher's steht das Wort: "Nur das hab' ich mir immer gewlinscht, recht bei voller Besimming zu sterben, ohne Überraschung und ohne Täuschung, den Tod recht sicher und bestimmt kommen zu sehen". Gott gewährte ihm seinen Bunsch am 12. Februar 1834 nach sechstägigem schwerem Veiden. Das Pfarrhaus zeigte sich in der Stunde seines Heines Heines gangs noch einmal in eigenthümlicher Schönheit — Hausvater

und Briefter, Familie und Gemeinde waren Gins. Rlar genug, obwohl burch Opium in einen Buftand verfett, ber zwischen Bewußtsein und Bewußtlofigfeit schwankte, erkannte er, was ihm bevorstand. "In meinem Junern verlebe ich die göttlichsten Dlomente," jo rief er, fiir jeine Art fiberaus bezeichnend, aus, "ich muß die tiefften speculativen Gedanten benten, und fie find mir völlig Eins mit den innigsten religiösen Empfindungen." Ginnal hob er die Sand und fagte feierlich: "Gier gunde eine Opferflamme an!" ein andermat: "Den Kindern hinterlaffe ich ben Johanneischen Spruch: Liebet euch untereinander!" Am letzten Morgen, als der Todestampf nahte, sprach er die erste und einzige Rlage aus: "Ad, Berr, ich leibe viel!" Dann legte er, die Bilge bes Tobes im Angesicht, die beiden Bordersinger an das linke Auge, wie er that, wenn er tief nachbachte, und sprach: "Ich babe nie am todten Buchstaben gehangen, wir haben ben Berjöhnungstod Jeju Christi, seinen Leib und sein Blut. Ich habe aber immer geglaubt, und glaube auch jett noch, daß ber Herr Jejus das Abendmahl in Baffer und Wein gegeben hat". Dem Kranken war nämlich Wein verboten worden, so hielt er sich an die morgenländische Sitte, Baffer und Wein zu mijden, um zu entichulbigen, bag er nur Baffer geniegen wollte. Bahrend beffen hatte er fich aufgerichtet, feine Büge belebten sich, feine Stimme mart rein und ftart. Er fragte, ob die Geinen mit ihm Gins feien, bag Jejus auch bas Waffer im Bein gesegnet habe. Auf ihr Ja fuhr er fort: " Co laffet uns das Abendmahl nehmen, endy den Wein und mir bas Baffer". Dann als bas Röthige herbeigeholt war, fing er an, mit verklärten Bügen und Angen, in benen ein wunderbarer Glang, eine höbere Liebesgluth leuchtete, einige betende Worte gur Ginleitung der Handlung zu sprechen. Und bann theilte er ben Seinen und sich das Abendmahl aus, Jedem die Einsetzungsworte mit lanter Stimme sprechend. Und als die Feier beendet mar, bezeugte er sein Bleiben auf dem Grunde, auf dem er eben mit den Seinen gestanden, sprach den Segen, und mit voller Liebe in den Bliden wendete er fich zu feiner Frau: " in Diefer Liebe und Bemeinschaft find und bleiben wir Eins!" Und sich auf das Kissen zurücklegend, suchte er einige Augenblicke eine bessere Lage, unter der Hise der liebenden Hände that er die letzten Augenblicke und sein Auge schloß sich allmählich. Ungeschwächt, wie er einst verkündet, hat er den Geist in die späteren Jahre gebracht, ninnner ist ihm der frische Lebensmuth vergangen. Die gestürchteten Schwächen des Alters hat er nie gesehen, und die ewige Jugend, die er auf Erden ergriffen, hat ihn auswärts geleitet.

War benn das Schleiermacheriche Sans wirklich ein drift= tiches Pfarrhans? Fehtte ihm nicht Manches, was das chriftliche Haus macht? War nicht Manches barin, was mit bem driftlichen Saus fich nicht verträgt? Die geschichtliche Betrachtung des Pfarrhanjes nimmt die Gaben Gottes, wie fie in jeder Zeit gegeben worden — will Gott irgendwo größere geben, sie sind willkommen. Aber was bedeutet alles Zweifeln und Makeln an dem Mann und jeinem Haus, wenn die frommsten, in ihrer Lehre biblischen und firchlichen Männer dem Mann und Haus ihr Loblied fingen. Ein innig glänbiger Theolog, Entel des Philogophen Jacobi, ichreibt an eine Genoffin bes Schleiermacherichen Saujes am 27. Juni 1824: "Jumer fliegen mir Bater, Mutter und bie Kinder mit Ihnen in Ein Bild zusammen, in ein liebliches, stärkendes Bild, bas schon in manche buntle Racht meines Junern gleich einem Sterne milb hineingeschienen bat. Wenn ich jo Gie alle zusammen meinem Bo= mithe vorstelle, so ift es mir immer, als riefe eine nabe, unsicht= bare Stimme mir leife zu: Friede! Friede! - Und bas tommt baber, daß, wie verschieden auch die Eindrücke sein mogen, die ich aus Schleiermacher's Unterricht und Predigten, aus bem wohlthatigen Erguß Ihrer Liebe und ber Liebe Ihrer Bergensfreunde, endlich aus dem heitern Zusammenjein mit der lieben Kinderschar empfangen habe, ich boch burch biefes Alles bin bingeleitet worden und gleichsam hingezogen zu der ewigen Quelle des Friedens, aus ber allein feine Segnungen uns zufließen fonnen, aus ber fie endlich auch mir in reicheren, reineren Strömungen zugefloffen find. Go gehoren Gie alle wegen bes gemeinschaftlichen Wertes an

meiner Seele, zu welchem Die gottliche Gnade Sie auserschen hatte, in mir gujammen, und ich trage Gie alle mit gleicher Liebe in meinem Bergen, besehte Gie alle im Gebete bem Berrn an, und jo mödste ich auch diese Worte zu Ihnen allen geredet haben." Der junge Theologe ift gehn Jahre älter geworden und seit Jahren ein gesegneter Biarrer in Bestfalen, als die Runde von bem Seimgang Schleiermacher's zu ihm bringt. In bem Briefe an Die Bittwe beift es nach dem Breis bes wundersetigen Seimaangs: "Mir bleibt es eines der größten Giter meines Lebens und ein Befit für immer, an seinem Bergen gelegen, ihm angehört zu haben, von ihm geliebt gewesen zu sein. Dein Dank für Alles, was er mir gewesen und geworben, tann nie enden. Ach, wie gerne hatte ich ben lieben Bater noch einmal gegeben! Ich barf nicht baran benten. Gott hat es anders gefügt. And ihn, auch ihn jollte ich haben, als hätte ich ihn nicht! . . . Aussprechen muß and ich es Ihnen, wie ich Ihnen und Ihren Lindern für immer mit treuer Liebe zugewendet bleibe und bes Tages mich freuen werde, wo es mir vielleicht vergönnt wäre, einem von Ihnen auch nur den geringsten Dienft zu erweisen. Wir bleiben emig verbunden in dem geliebten Bater. Cagen Gie bas aus meiner Scele Ihren Lieben, die weinend um Gie fiehen, und bitten Gie alle, mich immer als Ihnen augehörig zu betrachten. Co feien Sie benn gegrüßt und ber Bnade Bottes empfehlen, liebe, liebe arme Freundin, reich im Himmel, reich in ber Liebe, Die ffarter ift als der Tod. Ich faffe Ihre Hand, ich bebe meine hande mit Ihnen empor. Lobe den herrn meine Geele."

Und wenn fein Zweisel ist, daß Christus auch in Schleiermacher's Haus mehr als einen Strahl seiner Herrlichkeit offenbarte — war denn das christliche Haus ein Psarrhaus? Ich meine: obwohl der vielbegabte Mann mit gleicher Kraft auf dem Katheder wie auf der Kanzel wirkte — sein Haus war doch wesentlich ein Psarrhaus. Wie ihm die Theologie mit ihren mannigsaltigen Berzweigungen nur durch das alles Einzelne durchdringende Interesse sitz Kirche zusammengehalten schien, so war

all fein Denten, Reben und Bilben auf bas Reich Gottes auf Erden gerichtet. Und wenn es fein Berdieuft war, nadzuweisen, daß die Religion in den Tiefen des Gemiths ihre Wohnung habe, daß das Christenthum Gemeinschaft sei mit Christus, und bag nur dieses Christusteben in jedem Ginzelnen die Glänbigen alle gu einer Gemeinde gujammenbringe, jo war das Wefentlichste in seinem Leben, in welche Gebiete es auch wirtfam fich hinausstredte, Die Burgelung in Chriftus, Die Bofruchtung ber Gemeinde. Wie eigenartig barum Schleiermacher's Saus fich gestaltet hatte burch bas Gepräge, das der Sausvater ihm aufdriidte, durch die Füllung, welche die große Stadt ihm zuführte, durch den Geist ber Tage, der es durchwehte — als Pjarrhaus hatten wir es doch jest. Und bas um jo mehr, als biejes Pfarrhaus Blige an sich trägt, bie wir gern als vorbiteliche rühmen: die Beransbitenng ber ichonen Individualität, die Freude an dem Gigenthümlichen, das jeder einzelne Sausgenoffe barffellt, bas Banbeln ber fran neben bem Manne, in wie demilthiger hingabe immer, boch auf gleicher Bobe bes geistigsten und edelsten Lebens, die Pflege der Freundschaft und Die Runft, bas gesellige Leben mit Galg zu würzen, mit Frieden ju burdhauchen und zu einer Stätte zu weihen, wo die Beifter in inniger wechselseitiger Augiehung und in freiem Austausch ihrer jelbst und Andrer froh werben. Biele, Die von Echleiermacher's Theologie nichts lernen zu können meinen, könnten von seinem Sauje lernen. Dazu aber ift's nothig, bag man es liebevoll betritt. "Ud," rief ber oft verfannte Mann einmal aus, " auch um bas Schattenbild bes Menichen, um bas Urtheil, bas von ihm gefällt wird, um die Borftellung, welche von ihm zurüchleibt, fteht es ichlimm, wenn er nicht geliebt worben ift, im gangen Ginne bes Worts. Die Liebe ist blind, bas ist die gemeine Mede, beren Stempel nicht zu verkennen ift: aber ift fie nicht im Wegentheil allein jehend und allein mahr?" Soffentlich tragt bie Darstellung, die wir geben, das Zeichen an sich, daß sie aus der Liebe hervorgegangen ift, welche an dem bedeutenden Manue nicht blos

bettagt, daß ihm Bieles gesehtt, sondern vor Allem ertennt, was Christias in ihm gewirtt.

## 8. Das Pfarrhaus der Erweckung. David Spleik.

Es find nun hundert Jahre, da pflegte zu Schaffhansen vor dem Schwabenthor, wenn der Feierabend gekommen war ober die Countagsrube zu sunender Betrachtung lockte, der Bürger und Buchbindermeister Johannes Spleiß in feiner Gartenhütte zu figen. Er stammte aus einem Geschiechte, bas seit Jahrhunderten eine Reihe trefflicher Geschäftsteute, aber auch eine viel berühmtere Reihe ausgezeichneter Kenner und Lehrer mathematischer und phyfifalischer Wiffenschaft und in den zwei letten Jahrhunderten nicht weniger als zwölf Buchbinder hervorgebracht hatte. Spleiß, in jener bem Berfall entgegen eilenden Beit vereinsamt in seiner Wefinnung, führte auch ein einsiedlerisches Leben. Schon hatte er bas fünfzigste Jahr gurudgelegt, und noch immer faß er in den Reierstunden bei feinem Glafe Bein allein; nur die Bücher, Die er die Woche über gebunden, ließ er ihre Blätter öffnen und ein vertraulich Bespräch mit ihm halten. Er hatte aber einen Gartennachbar, den hauptmann hurter. Dem gehörte bas Fulacher Bürgly, und an diesem entspringt ein lebendiges Brünnlein, bas fein Waffer burch ben Garten bes Junggegellen führte. Bon biefem Britinulein geleitet, erschien Rabet, bes Sauptmanns freundliche Tochter, bisweilen am Zaune des Nachbars, um fich von ihm einen Dienst zu erbitten. Die liebliche Stimme that dem Ginfiedler wohl, er gab gern Rede und Antwort, und unverschens war in seinem Herzen eine jo frische Liebe zu dem Madden entglommen daß er es wagte vor den gestrengen Hauptmann hinzutreten und bescheidentlich um die hand seiner Tochter auguhalten. Der Bater wies ben Bewerber, wie sich's gebühret, an bas Berg ber Tochter, biefe aber hatte ein freudiges Ja und zog mit dem Zweinndfilmfzigjährigen in fein Sans. Ein Knäblein ward den Beiden am 13. Februar 1786 geschentt, unfer David Spleif. Wenn Gott

aus einem Anaben einen rechten Mann gemacht hat, ber Bielen jum Labfal und jum Salte bient, fo fragt man nach ber Rindheit des Mannes und sucht in findischem Spiele die Angeichen des lünftigen hoben Ginnes. Man hat fie auch bei Spleiß gefunden. Einst jeste die Mutter den Dreijährigen auf ben Berd, mahrend fie in der Ruche beschäftigt war. Gie fingt unter der Arbeit ein frommes Lied, und wie sie nach dem Meinen David sich wieder umsieht, jo wirft biefer, außer sich vor Entzüden über bas Lieb, Bande und Flife in lebhaftester Bewegung umber. Da kindigte fich die ungemeine Lebhaftigteit an, mit welcher der Mann später vor dem Bolke die Geheinmiffe Gottes offenbaren jollte. jromme Mutter ftarb am Karfreitag bes Jahres 1795, mährend die Minsterglode des herrn Tod verkindigte. Ihr Bild blieb bem Sohne tief in die Seele geschrieben. Doch ichien auch ber Geift der Bater auf ihm zu ruben, der Geift, ber über Wefen und Gorm der sichtbaren Dinge sich gern in inniges Rachbeuten versentt. Salbe Tage founte er auf einem großen Bolgfloße fiben, auf welchem er sich wohnlich eingerichtet hatte, und mathematische Figuren zeichnen und ftereometrifche Körper fdmigen. Stundenlang fonnte er Steine in ben Mhein werfen und sich an ben schönen Kreisen betrachtend ergogen, die in dem Baffer entstanden und wuchsen und zerflossen. Das begriffen die Altersgenoffen nicht. Er ging ichen jest, ein vornehmer Beift, inkognito burche Leben. Denn nicht allein der Reichthum seines imvendigen, sondern auch die Diirstigfeit des äußerlichen Menschen wies ihn auf einsame Bahn. Die Mutter war todt, ber Bater nicht reich und jebenfalls um den Schnitt und Stoff ber Kleidung bes Cohnes nicht fehr befiimmert. Da ging biefer gar unansehnlich baber, bag ibn bie Mitschiller verspotteten, selbst ein Lehrer ihn hart ausuhr. D, was für ein Segen fann ein joldes Intognito werden! Je ärmlicher ber äußerliche Menich ericheint, besto reicher wird jein Juneres: je ichroffer die Welt ims entgegentritt, besto inniger vertieft sich Die Seele in Gott. "Es glanget ber Chriften inwendiges Leben, obwohl fie von außen die Sonne verbrannt." Go war's bei Spleiß.

Einst ging er wieder auf einsamem Weg in tribseliger Stimmung. Da, als er auf dem bolgernen Steg des Mühlenthaler Bades wehmithig in die Tieje blidte, fiel fein Auge auf eine Lilie, die in einem Gärtchen am Bache blühte. War auch Salomo in aller feiner Berrlichfeit gefleidet wie berfelben eine? Die gange leutselige Liebe Gottes schien ihm aus der Blume ins Berg. Er war von dem Augenblicke an nicht nur über seine ärmlichen Kleider getröftet, joudern für fein ganges Leben über alle Sorgen um Nahrung und Aleidung hinaus. Ein lieblich Beichen Gottes war ibm hinfort die Lilie, und eine wunderbare liebe faste er zu dieser Blume. Auf die Lilienwoche freute er fich jedes Jahr, bann durite die Lieblingsblume nicht auf seinem Tijche sehlen. Ja jo weit ging feine liebe, bag er in einem Echachtelden Litiensamen bei fich trug, den er auf seinen Bangen und Wanderungen in die Barten ftreute. unter bem stillen Bebete, es möchten auch Andern Gottes ichone Blumen zu foldem Segen gereichen als ihm.

Das Lernen fiel ihm leicht. Raiche Fortichritte machte er in ben Sprachen. Der Prediger J. E. Maurer, Borfteber einer frangöfischen Privatidute, gab ihm ein überichwängliches Lob. Aber jein Durft stand nach Deathematit und Physit. Es war tein Drang nach Gelehrsamteit, aber ein Berlangen, ins Wegen ber Dinge einzudringen. Das Brünnlein am Fulacher Bürglin, bas er ojt finnend betrachtete, ward ihm Sombel feines Etrebens: um tebendige, geisterfrischende, ins ewige leben quellende Ertenntnis war es ihm zu thun. Bas follte, als der Knabe zum Jüngling beranreiste, aus ihm werden? Da der Sonderling zu nichts recht an paffen ichien, fo vereinigten fich allerhand äußerliche Gründe leicht babin, bag er zum Kaufmannsstand bestimmt warb. Oftern 1802 trat er in ein befreundetes Saus in Schaffhaufen ein. Er hatte ben redlichsten Billen, Die Pflichten bes ergriffenen Bernfes trentich zu erfüllen, aber immer mehr widerten die Arbeiten des Romptoirs ben Jüngling an, beffen Seele nach lebendigem Baffer dürstete. Er warf sich ins Gebet. Er flehte zu Gott, daß er ihm Marbeit gebe, welches jein Beruf jei. "Du wirst mir beifteben mit beinem Beifte, ber mich in alle Wahrheit leitet," ichrieb er in fein Tagebuch, "bu wirst, wenn du bist, dich als seiend und wirfend erzeigen auch an mir, wie an vielen Tanjenden." Roch ringt fein Beift um Die unerschütterliche Bewißheit, bag Er ift, aber sobald er gewiß ift, daß Gott ift, weiß er auch, baß Er um ibn, ben Gingelnen, sich liebevoll kiimmert und für die eigenthüm= liche Lage die richtige Erleuchtung geben wird. Was er hat in ber Erfenntnis, bas will er auch haben in ber Araft. Wie er nun durch die Gewissensnoth wegen seines irdischen Beruses erst einmal ins Webet getrieben worden ift, betet er auch um Testigkeit im himmlischen Beruf. Er will ein Chrift jein, fich felbst verlengnen, jein Gleisch frenzigen, der Sinnlichkeit ben Willen nicht laffen. Er will geinen neuen Schwung im Chriftenthum nehmen", und weil er wohl weiß, daß sogar zur Bolle ber Weg mit guten Borfagen gepftaftert ift, jo bittet er um ben heiligen Beift. Cowie ihm aber das Ziel der himmlischen Berufung deutlich vor der Seele steht, wirft dies auf die Bahl bes irdischen Berufs gurud. Er erfennt, daß selbst bann, wenn er statt der Arbeit des Komptoirs Wille geistiger Beichäftigung in Mathematif und Physik fande, dennoch der Durft feiner Geele nicht gestillt fei. "Seelenhirt", ein Lehrer der driftlichen Religion will er werden; nur eine Seele retten zu bürfen, biinkt ihm koftlicher als aller Reichthum des Raufmannsstandes. Wie follte er aber zum Ziele fommen, ba er bei seinem Bater fein Berständnis, feine Silfe erwarten burfte? Brei Jahre hatte er ben Kampf im Seiligthum bes Serzens mit Gott allein gefämpft. Er lief nicht vom Schreibpult weg, fondern verrichtete seine Geschäfte mit ber Eraft, die er sich von Tag zu Tag erbetete. Endlich fohlig die Stunde der Erlöfung. 12. Januar 1804 wendet er fich in einem andringenden Gebete zu Gett. Er fagte ihm, daß er von ihm, nicht vom Pfarrer Maurer, nicht vom Projessor Müller, nicht vom Rettor Altorjer Aufschluß wünsche. Er will nichts weiter als Gewißheit, ob er in dem ergriffenen Berufe bleiben oder einen andern ergreifen foll. Das Blatt, worauf er bas Gebet geschrieben, stedt er ein. Es entgleitet unterwegs der Tasche, wird gesunden und zu Projessor Müller gebracht, dem trefflichen Lehrer und Freunde der Jugend, der einst in Herder seinen Filhrer gesunden. Der wird von des Jünglings Seelenwoth gerührt, bietet seinen Ginfluß auf, ihn zu besreien, und es währt nicht lange, so tritt Spleiß aus dem Komptoir ins collegium humanitatis, um sich zum Studium der Theologie vorzubereiten.

Die Wahrheit war es, nach welcher ber Knabe gebürstet, und welcher ber Jingling, von bemmenben Schranten frei, nun mit allem Ernste nachjagte. Gie war ihm die "bochbeitige, über Alles reigende, schone, liebe, bolbe Wettin und reichste Quelle aller höchsten Setigfeit", und daß fie nicht nur Ginbilbung, sondern ein wirkliches, eristentes, freilich geistiges Wejen fei, bas hoffte er zu erfahren burch ihren Befig. Gleich beim Eintritt ins collegium humanitatis hatte er sich ein heft angelegt mit ber Uberschrift: "Mein Bahrheitsfond. Rur was in meinem Bergen und in meiner Seele lebendig ift und herricht, furz, was mein ift, gehört hierher." Es waren dürftig icheinende Gate, Die ba eingeschrieben wurden: Die Bewigheit, daß Gott ift, und daß er, Spleiß, bente, fühle, wolle, furg: jei. Aber für ihn waren bas Bewistheiten, die ihn mit beiligen Wonneschauern durchbebten. Denn das ift jeine ausgezeichnete Gigenthümlichkeit gewesen, die fich ichen jest bemerflich macht, bag ibm die Worte Grafte find, dag jede Erkenntnis in vollem Leben ausschlägt. Und jo war ihm Sein nicht blos ein Dafein, fondern ein Leben, ein Gwigfein, ein Gein im dunamischen Sinne bes Wortes.

Ber sich aber so wie Spleiß "nach des Lebens Bächen und nach des Lebens Duellen" hinsehnt, in dem Jünglingsalter, wo das Berlangen nach Wahrheit mit der ganzen Gluth perfönlicher Erregtheit erscheint, dem kann Gott keine köstlichere Jugabe zu der köstlichsten des Strebens nach der Wahrheit und des Wahrheitsbesitzes geben, als einen Freund, mit dem er Ein herz und Eine Seele ist und die heiligen Empfindungen und Schammgen theilt. Dies Glück ward Spleiß zu Theil. Es hielt schwer, daß

er den fand, mit dem er Sand in Sand geben wollte: das Intoquito feines außerlich und innerlich jonderlichen Wefens, bas fich bis zu Gelbstfaftenungen und bis zu bem Berlangen, bag die Freunde an ihm Rafteiungen zur Dampfung ber Gunde vollzügen, fteigerte, entfremdete ihm die oberflächlicheren Benoffen feiner Jugend. Gott felbst mußte ihm den Freund in die Urme führen. Oftern 1805 machte Spleiß mit einigen Befannten eine Auftreife nach Bitrich, wo dieje einen gewissen Johannes Keller besuchten, ber bort die Sandlung erlernte und ben Spleiß nur febr wenig Es war Dammerung, als die Jünglinge bei bem Lands= mann antamen, und biejer in der Meinung, lauter nabe Freunde vor fich zu haben, füßte fie Alle, auch Spleiß. Da durchzuckte diesen eine wunderbar selige Ahnung: du haft den Freund gesunden, ben bu suchtest. Am andern Morgen, als sie im Begriffe, bas beilige Abendmahl mit einander zu genießen, sich einander sagten, wie fie in ber Racht über bas felige Geheimnis gebacht und gebetet, ward das Band fester angezogen. Die heilige Feier selbst aber war die Beihe diejes Bundes, ber, gart wie ein Brautstand, ben Beiben bagu diente, in wechselseitiger Liebe in ber höchsten Liebe fich zu vervollkommnen. Wie manchmal ichritt von nun an Spleiß am Samftag Abend aus bem Thore Schaffhaufens, eilte auf Flügeln ber Liebe die Racht burch, und wenn ber Morgen graute, flopfte er an des Freundes Thire und faste ihn in die Arme. Dann hörten fie eine Bredigt bes ehrwürdigen Antiftes Beg, machten eine Fahrt auf bem Gee ober eine Banberung auf ben Bergen und wenn ber Abend tam, trat er seinen Ruchweg an und jag am andern Morgen wieder im Kollegium, voll jüger Erinnerung an die Stunden der Freundesgemeinschaft. Auch in bes Freundes Familie, im Pfarrhaus zu Allnau, trafen fie fich, und die Bredigten und Kinderlehren des Pfarrers riefen ihn zum Ernft, der Umgang mit der Geschwisterschar, die Lieblichkeit der Ratur erquickten die Secle. Bu biefen perfonlichen Begegnungen tam bann noch ein reger Briefwechjel und das beständige freie Aussprechen des Allerinnersten vor dem geiftigen Bilde, bas er von ihm im Bergen

trug. Aber faum waren brei Jahre vergangen, fo tonnte Epleig unter die Sithouette bes Freundes ein Kreug machen und die Worte dabei schreiben: "Or pelet Beug, Brhoxet reug, wen Gott liebt, der ftirbt in der Jugend." Er hatte Gott briinftig um die Erhaltung des theuern Lebens angerufen. "Laß ihn mir! Ich will nie wieder abgöttisch werden, nicht ihm, aber mit ihm täglich mehr nachfolgen bem Beiligen, ber in fich ben Bater barftellte." Aber ber Freund ftarb. Lange Jahre noch feierte Spleiß ben Todestag, indem er fich festlich fleibete, in Gebet und Gebanfen mit bem Berllärten umging und ein ichriftliches Befemtnis an ben Seligen ablegte. Diese Blätter find ein rührendes Zeugnis innigster, geistigster Liebe, die in die flinftige Welt bineinragt und "nimmer aufhört". In die Beit seiner Freundschaft mit Reller fiel bas Beziehen der Universität. Tübingen ward erforen als Die nächste, wohlfeilste und positivste. Er lernte trensich von dem bortigen Supranaturalismus eines Storr, Matt, Bengel. Doch war dieser Supranaturalismus nicht bas lebendige Wasser, bas den Durft des Jünglings löschen kounte. Ginmal jag er bei Storr im Relleg, Die Simmelfahrt Chrifti war ber Begenstand. Spleiß braunte in Begier, über verklärte Leiblichkeit und Abnlidjes ein geisterfrischendes Wort zu hören, aber einige historische und sprachliche Bemerkungen waren Alles. Es ift benkwürdig, daß dieser Theologie gegenüber Schleiermacher's "Reden über die Religion" wie ein frijcher Trunk für den Durftigen waren. Sier ichien die Quelle aufgethan, aus welcher das religiöse leben sprudelt, und mit kilhner Sand zerschlagen, was den Butritt bemmte. Wohl war auch bas pantheiftische Etement für den Jüngling angiebend, weil ihm durch baffelbe, recht nach feinem Sinne, Beift und Ratur in ein inniges Ineinandersein gebracht warb. Wenigstens ward er von der Schellingichen Naturphilogophie, die er bei einem Besuche in Heidelberg, namentlich aus Danb's Munde, tennen ternte, mächtig ergriffen. Jus Innere ber Ratur zu bringen, war ja Spleißens Gelmsucht von Kindheit an: wie mußte bas Phantafieund Abnungsreiche biejer neuen Weisheit, burch welche bie Ratur

begeistet erichien, dem Züngling wohlthun, der zur Intuition vorzijalich begabt war und eine reiche Phantafie hatte! In überidwanglicher Begeisterung, daß nun ihm die Bahrheit erreichbar erfcheine, schrieb er an den väterlichen Freund J. S. Müller in Schaffhausen. Dieser helle und warme Beist aber hatte einen Widerwillen gegen bas naturphilosophijde Hellbunkel, und in wahrhaft pabagogischer Weise hielt er die Begeisterung auf ber rechten Bahn, ohne ihre Barme gu bampien. Go verlebte Spleif bie Universitätszeit, ohne an ihren Klippen zu icheitern, mit reichem Gewinn. Auch in geselliger Beziehung ichlug er ben richtigen Weg ein. Nachdem er um eines franten Freundes willen genöthigt war, aus sich berauszugehen und Gemeinschaft zu suchen, lebte er bas Studentenleben auf Kommerjen und Fugwanderungen mit, aber er verfiel keinerlei ordinärem Treiben, jondern überall ichlugen bei ihm Ideen durch, und die Zusammenklinfte bei Wein und Punich wurden ihm durch die ichwärmerische Begeisterung, mit welcher er den Genoffen der Jugend seine Anschauungen und Befrebungen vertündigte, zu Festen ber 3dealität, bes Beisteslebens geweiht. Die britthalb Jahre bes akademischen Lebens waren bald dahin. Es war Aussicht für den jungen Kandidaten, alsbald den heiligen Dienst auf einer Landpfarrei antreten zu können, aber er getraute fich's nicht, weil er noch nicht bas Gefühl hatte, im völligen Besitz ber Wahrheit zu sein. Er trat als Saustehrer in eine vornehme hollandische Familie zu Ofterhoot bei Breda, und bann nach einer Jugreise nach Gutin, wo er feinen Freund Sellweg besuchte, in ein haus zu Cleve.

Spleiß hatte den Zug des Baters zum Sohne je und je erjahren, aber dis jeht den Sohn noch nicht in lebendigem heitsglauben ergriffen. Er war eine veligibse Natur, in kirchlicher Gesunnung und Gebetsübung aufgewachsen, das Sittengesetz stand ihm als ein Zuchtmeister ernst vor der Seele, eine heitige Freundschaft hatte sein herz sitr die ewigen Kräste noch empfänglicher gemacht. Das waren lauter Dinge, die ihn vor dem Argen dewahren und zum heite hinteiten konnten, aber das heit selbst

war ihm noch nicht aufgegangen. Die Universität batte ihm nicht dazu verholfen. Und nach ben Jahren der Universität verfiet er in den guälendsten Aweisel. Gin Bfgrrhaus follte ihn retten, bas Pfarrhaus jenes resormirten Pfarrers, welchen ipäter der Intheraner Stahl als den apostolischsten Mann bezeichnet, ben er je fennen gelernt. Es war an einem Sountag Abend (18. August 1811) da jaß Spleiß im Pfarrhause zu Gody bei Cleve in trantichem Gespräche: da trat der junge Psarrer von Weege herein und nahm an dem Gespräche Untheil. Manchmal rief's in Spleif mahrend diefer Unterredung: "Ach! fo! der weiß davon, er hat tieferen Brund!" Gie gingen bann miteinander nach Cleve; es fam vom Beripherischen jum Centralen, von Mineralogie zur Geschichte, von der Geschichte zum eigenen Herzen, was es erlebt, was es gejucht, gefunden, verloren. Spleift ließ ben Bandergesellen in jeine brennenden Bunden bineinschauen, und dieser verstand den Durft, den der Kranke hatte, er iprach von ber Liebe, wie fie in der Freundichaft fich offenbare, und dann von der chelichen Liebe, von seinem Weibe, von der Gnade Gottes, die ihn geführt. 2113 fie nach Cleve kamen, war ein Herzensbund geschlossen zwischen Spleiß und seinem neuen Freunde. Es war C. G. Rrafft, der nachher in Erlangen als Pfarrer und Projeffor Biele zur Berechtigfeit gewiesen. Am andern Tage trafen die Beiden wieder gufammen, und Spleiß ternte Strafft's Frau fennen. Die Unschauung eines wahren Glückes, eines Lebens in wechselseitiger Liebe auf bem Grunde besetigenber Wahrheit, Die Beibe gesunden haben, bas war Licht, bas war Than für bie Seele. Spleiß war wie ungewandelt. Das Pfarrhaus in Weeze ward nun fein Seminar, wo er ternte, was es heiße und wie selig es fei, im Dieuft bes Evangeliums zu stehen, und er that vor Gott bas Gelübbe, alles Behagen bes Lebens, allen Ruhm por ber Welt für nichts zu achten, wenn ihm Gott nur eine Geele ichenfe, die er für die Wahrheit gewinnen dürfe. In bemjelben Berbste war es Epteiß vergönnt, glüdliche Tage in Beidelberg zuzubringen, wohin that die Americabeit feines Freundes Hellweg und das Berlangen trieb, mit Danb eine wichtige, uns unbefannte theologische Frage zu besprechen. Das Frühjahr barauf batte er die Freude, mit jeinem Zögling und beffen Eltern nach der lieben Baterftadt Schaffbausen gieben zu dürfen. Es follte von da nach Benf geben, aber da Spleiß um dieselbe Zeit zum Projeffor der Mathematik am collegium humanitatis ernannt worden war, blieben bie Ettern mit bem Cohn in Schaffhausen. Spleiß fand seinen alten Bater noch am Leben und fonnte ihm noch anderthalb Jahre Rindesliebe erweisen. Er trat jein Amt mit Luft an, freute fich der Muße, die er genog und die er benuben wollte, alle in ihm gabrenden Fragen zur Klarbeit zu bringen. Aber faum mar ein Jahr verflossen, jo ward er ins geiftliche Amt gerusen. Er ward Pfarrer bei ber tleinen Gemeinde Buch, drei Stunden von Schaffhausen, die etwa jo viele Seelen hatte, als die Stelle Bulben eintrug, nämlich brei 3 (333 fl.), wie Spleiß zu fagen pflegte. Es war ihm bange por bem Predigen, und er icheute vor bem Umte gurud, aber bem Drangen bes Bürgermeifters Bfifter gab er nach, und jo ging er die Che mit der firchtich gefinnten fleinen Gemeinde ein, in welcher er viel Gnade erfahren follte.

Bem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch den Verstand. Der rechte Verstand sier das hirtenamt ist der, welcher spricht: "ich weiß nichts als Jesum Christum, den Gekrenzigten". So lange hatte Spleiß nach der Wahrheit getrachtet, als nach einem Realen, Faßbaren, Persöntichen. Sein Jusammentressen mit Krafft hatte die Nebel trübsetigen Zweisels zerstreut, die Wahrheit trat immer näher an ihn heran in dem, der spricht: "Ich bin die Wahrheit", sie ofsenbarte sich immer deutlicher als die gekrenzigte Liebe. Dem Prophetischen in der Natur des Mannes entspricht das Symbolische in seinen Lebenssischrungen. Wie die allgemeine Liebe des Vaters zu seiner Creatur ihm einst in der Litie so leuchtend aufgegangen war, daß er die Sorgen ums Leibliche sitr immer von sich warf, so wollte sich die sinderrettende Liebe des Sohnes dem seurigen Nanne nun durch ein herzerschilkterndes Zeichen in die Seele schreiben. Im Herbste 1813 machte er eine

Wanderung zu einem Freunde im Ranton St. Gallen. Gein Weg führte ihn burch bas liebliche, grüne Toggenburg. Geine Seele war gang erfüllt von der großen Frage des Menschenlebens. Da ichimmert ihm von einem sonnigen Bügel ein hobes Kreuz entgegen. Der plögliche Eindruck war gewaltig: Wahrheit und Liebe in Einem erichien ihm in dem gefreuzigten Bottessohne. "Go ergriff mich bie Gehnsucht nach ihm und mein Edmers, daß ich ibn, obgleich mit dem besten Willen für bie Wahrheit, bod bisher jo gang ignorirt und vergessen, und von neu erwachtem Ringen nach dem Allerheitigsten getrieben und hingeriffen, umidilang ich inbriinstig das Erenz und weinte bitterlich, verloren in Singebung und Liebe und Bitten und Fleben zu bem Wefrengigten." Phun bies Zeichen in feine Seele gepflangt mar, nun ging's von Rraft zu Rraft, von Klarbeit zu Klarbeit. Es war etwas Gewaltsames, Gabrendes, Ercentrifches in dem Manne. Aber ber innern Wahrhaftigfeit in all feinem Fühlen und Wollen gelang es, unterstützt durch die treue Zurechtweisung wackerer Freunde, namentlich Rirchhojer's in Schleitheim, über alle Bunderlichkeiten ben Sieg bavon zu tragen. Spleiß wuchs am inwendigen Menichen burch lebendigen Glauben, und er fam babin, baf er bas Umt bes Predigers, vor bem ihm gebangt hatte, mit völliger Freudigfeit trieb, redend von dem, deß bas Berg voll mar.

Eins sehlte ihm noch, nun er ben Herrn hatte und eine Gemeinde — die Gehilfin. Es wäre für Spleiß nicht gut gewesen, zu bleiben, wie Paulus war. Der Trieb nach innigster geistiger Gemeinschaft, nach einem Aug' in Auge und Herz an Herz war zu mächtig in ihm, als daß er, zumal in späteren Jahren, durch die Freundschaft hätte befriedigt werden können. Auch that dem überschwängtichen Manne die zum Maßhalten mahnende ruhige, tattvolle Einsalt eines liebenden Weibes gar Noth. Durch gewaltsiame Erschütterungen mußte er auch hier zum Ziele kommen. In der Psarrerin Krafft war ihm das Ideal der Weibtichseit erschienen: so wie sie sollte die Seine sein. Und da in dem befreundeten Hause oft von der sitngeren Schwester der Vsarrerin

die Nede war, jo gestattete fich in jeiner Phantafie das Bild bes Maddens, das er nie gesehen, zu dem Stern, nach dem er ver-Jahrelang hatte er diejes Bild in ahnungsvoller Liebe bei sich getragen, im Sommer 1815 wollte er eine Reise zu Krafft machen — da fam im Winter vorher die Nachricht, das Madden sei Brant. Eine gewaltige Erichütterung seines innersten Lebens war die Folge biejer Radpricht. Es bedurfte der gangen Haren und liebevollen Burechtweifung bes paterlichen Freundes Kirchhofer, daß er fich zurechtsand, Gott aber, ber auch biefe Büchtigung über ihn verhängt hatte, half ihm gum Biet. Er gab ihm ftatt duntler Ahnung flare Bestimmtheit in der Liebe, er führte ihm die Wehitsin zu, wie sie für ihn recht war. Zwischen Buch und Schaffhausen wohnte der Oberft Schoch auf jeinem Landqut in Gennersbrunn, ber väterliche Freund, burch ben er einst nach Holland gekommen war. Benn Spleiß von der Professier ins Bfarramt oder vom Pfarramt in die Projeffur gurlichvanderte, trat er oft in bas gastliche Hans ein. Er war willkommen, bei aller Bunderlichkeit und Überschwänglichkeit, in welcher er dem alten Obersten und seinen Kindern erschien, wegen des Reichthums feiner Ideen, wegen des Hochstuges feiner Begeisterung. Wenn er fort war, lachten fie wohl über die alles Mag übersteigende Lebhaftigfeit, mit welcher ber fleine Mann den Schatz seines innern Lebens aufthat, aber manches Wort haftete in der Seele und wollte erwogen jein. Besonders schienen seine Funten in der Seele ber einzigen unverheiratheten Tochter Friederite gu ginden, die ihrerseits bereits in Spleiß ein helles Liebesseuer entjacht hatte. Es fam am Ende gur Erflärung. Es gab fein rafches, in der Fille bes Herzens ausbrechendes Ja - aber ein rubiges Sichaussprechen, aus welchem bann die Blume bes innigiten Einverständnisses hervorblichte. Das find seltene Briefe zwischen Brautleuten, welche von diesen gewechselt wurden! Friederike jagt ibm, daß fie ibn innig liebe, aber daß fie jeine hobe Ratur noch nicht gang durchdrungen habe, daß noch große Berichiedenheit vorhanden sei, und daß sie das Ihre nicht jo leicht aufzugeben

gedente. "Die hochfte Aufgabe meines Lebens ift, meine Grtenntniffe ins Wert zu bringen, ein Gott wohlgefälliges Leben gu führen, und bas liegt in ber treuen Erfüllung unferer Pflichten. Ded nach meiner Erziehung und dem Plate, in welchen mich Bott gejett bat, miffen wohl meine Ginfichten von den Ibrigen verschieden jein, oder vielmehr in ein anderes Rach einschlagen, und das hat zur Folge, daß Convenienzen, Rang, ötonomische Umftande einen mabren Werth für mich haben, mahrend fie Ihnen Lappation find: Mitgefithte, Leiden z., die mir beilig find, find Ihnen Edwachbeiten, mein weiches Gemith - Empfindianteit. 3d weiß, bag id noch manche Citelfeit zu überwinden habe, Bieles, Bieles auszurotten; boch ber Grund meines Bestrebens ift, wie er meiner Ratur gemäß jein joll. Dieje Erfenutnis habe ich unter tanjend beigen Thränen von Gott erfleht; und wo ich nech irre gebe, da habe ich die jeste Zuversicht, daß Gott mich leiten wird, wo und wie Er will. Darum mahnen Gie nicht, mein Freund, mich umichaffen, Gein Wert gerfieren zu fonnen; ich bin fest in Ihm. Ich bitte und beschwöre Gie bei Allem, was Ihnen beilig ift, ichonen Gie mich, Damit nicht Ihre Liebe und die Ubermacht Ihres Geistes mich bezwinge . . Ich bente mir boch, baft Gie mit einem willentofen Beibe nichts anzufangen wüßten." Spleiß antwortet entzückt, daß die Bahrheit als fdiigende Göttin zwijden ibnen stellen solle, berubigt sie über die bittere Echale, Die er an fich trage, versichert fie, daß er ihre Eigenthümlichkeit achten werbe, an kein Umidnuelgen benke, aber an ein Jueinanderverschmetzen durch verständnisinnige Liebe. "Aber," jährt er fort, "Ihrer verschiedenen Einfichten wegen haben Berhältniffe, Convenienzen, Mang und Chenemifdes einen mabren Werth für Gie. Wohl Werth, und nicht nur eingebildeten, hat das Alles auch mir, aber of temmt barauf au, in welchem Berhältnis. Und bier will ich nun um unjerer Freundschaft willen, mit Beiseitsetung aller Convenienz, mein Berg auf einmal rein ansteeren. Ift nicht, tiebe Areunden, auch in Ihnen Die Sauptfache, bag Gie, jo es nothig würde, Die genannten mundanen Dinge alle froblich bingeben, wenn es mit mir sein kann, frohlich (weil mit mir für Gottes Zwed und Ehre) Sie fich barauf vorher ichon gefaßt hielten, vielleicht einmal halb barfuß, verspottet und verachtet, fümmerlich und hungrig bagu, mit mir burch bie Welt zu gieben, ja vielleicht auch noch mich ins Be= fängnis werfen ju feben - jo thun wir allerdings beffer, uns nicht ehelich zu verbinden; denn - das brauche ich Ihnen eben nicht erst zu sagen — ich bin ein Diener unsers Herrn Jeju, ihm ergebe ich mich mit Leib und Scele, Gut und Blut, Weib und Kind - darum muß das Lettere auch wollen und es vorber wiffen. Wir beide können noch Reiten erleben, an die viele Tausende jett, obichon sie sich mächtig bereiten, nicht benken und es nicht glauben, und da konnen die wahren Jünger Jefu, Die zugleich Diener feiner Rirche find, in gar gewaltige Rothen und Umftände fommen, wo von der Convenienz, Stonomie u. dal. faum mehr bie Rede fein fann. Darum gebachten Gie je, fich mir gang zu übergeben, jo bedenfen Gie, bag es auf Disfretion gegen Bott, gleichwie auf Bnabe und Ungnabe geschehen muß, ober nicht." In jolder Bechielrede verftandigten fich die Beiden gegenseitig. Wir setzen noch ein Bruchstild eines Briefes von Spleiß an seine Brant hierher, weil es zugleich ein Zenguis ift, wie sein inneres Leben damats zur driftlichen Bestimmtheit heran= gereift war. "Ich liebe bereits an dir und in dir bewußt und besonnen nichts, als was christlich in dir ist oder zu werden winfcht, fich sehnt, hungert, dirstet, schmachtet. Und siehe sum breche ich mit dem gangen Ernste hervor), fieh! theure Zeele, Gottes Braut! ber in mir ift, ben du in mir boch ehren, mit ber gangen Fille beines Herzens lieben und empfangen barfft und jollft, ber ift eifersitchtig barauf, bag auch bu in beinem Epleift nichts Anderes liebst als ihn, unsern thenersten Schatz und Bewinn im Leben und im Sterben, deinen und unjern himmlischen Bräntigam. Nichts Anderes? Ja, nichts Anderes, benn was ich Underes auch bin und in und an mir habe, das ist - ich bekenne es dir jest in tiefer Demnth - weder deiner noch irgend einer

oblen Seele Liebe werth; nicht nur nichts bin ich außer bem, was Christus in mir ift, sondern viel minder als nichts, nämlich Gift, Bosbeit, Stoly, Gitelfeit, Beig, Reid, Unreinigfeit und Beift aller Lafter. D! bu fannst es jest noch vielleicht fann glauben was wir alle in tausend mal tausend verschiedenen Formen, Farben und Potenzen an und für uns selbst, außer ber mergründlichen Erbarmung Gottes, in Christo Jeju erwiesen, für nicht etwa nur idwache, gebrechliche, verführbare, joudern verführte, verdorbene, vergiftete Echenjale find, jo daß jeder Moment gründlicher Gelbit betrachtung für fich schon als tanjendfache Solle gualen miifte: tonnte dies jürchterliche Antlit des Abgrundes in uns anders als in der Betrachtung von dem Lichte erblickt werden, welches selber bereits ichen als göttliche Kraft uns aus dem bedenlosen Krater emporgehoben hat und ferner bis in die lichten Gefilde, wo die Hitten Gottes find, emportragen will und wird? Darum, o liebes Berg,

> Lieb' in Jefu, wen du liebest, Üb' in Jefu, was du übest, Jefum, Jefum laß allein Alles dir in Allem sein!"

Rach einjährigem Brautstande ward am Gideonstage, den 19. Oktober 1815 der Shebund geschlossen. Aber das bräntliche Leben danerte gewissermaßen noch sort: die Ettern der Brant behielten die junge Fran noch ein Jahr, weil sie ohne dieselbe ihr Hauswesen auf dem Landgut nicht sühren konnten. Da kam denn Spleiß Freitags von Schafshausen nach Gennersbrunn. Samstags Morgens wanderte das Chepaar zusammen nach Buch. Da ward am Sonntag das gesikliche Ackerseld bearbeitet, und am Montag lieserte Spleiß geduldig die liebe Chehälste wieder in das Haus der Ettern ab und lebte wie ein Junggeselle in einem bestrenndeten Hause zu Schafshausen. Als aber der Oberst sein Landgut verkausen sonnte, zogen sie alle zusammen, die Schafsehausen, das Spleißiche Baar, in das Fulacher Bürgkn in Schafsehausen, das Spleißiche Baar, in das Fulacher Bürgkn in Schafsehausen, das Spleiß von seinem Bater geerbt hatte. Die

Wanderungen hörten aber für die Pfarrersteute nicht auf; nech immer zogen sie Freitags gen Buch und tehrten Montags von da zurück.

Wir find begierig, wie der merfwürdige Mann, in welchem Alles vom Worte zur Kraft brängte, in ber fleinen gandgemeinde als Pfarrer wirtte, und haben Merkwürdiges zu hören. Spleiß stand jest im Jeuer der erften Liebe. Gine Ratur wie die feine, aus unftifchen Tiefen aufquellend, gewaltsamen Geiftes Die Um= gebung ergreifend, wenn fie obendrein durch ben Edwung bes Glaubens, und zwar eines hypostatischen, bas Dbjett zur Rraft bes Subjetts fich erobernden Glaubens, emporgehoben ward, mußte eine mächtige Wirfung üben. Mit feiner Frau gewann er deren Freundinnen, und mit biejen schlossen sich seine Freunde zu einer Gemeinschaft zusammen, in ber man fich ber Beilsgüter innig erfreute. Da war die Schrift nicht Wort, sondern Kraft, da waren Chrifti Leib und Blut und Beift Realitäten, da war Chriftus felbft gegenwärtig und ber Glaube bas Band, welches die Glieder mit bem Saupte zu einer nicht blos gedachten, sondern wahrhaftigen, substantiellen Einheit zusammenschloß; da spiirte man die centrale Kraft und das centrale Licht Gottes bis in die Heinsten Ginzelheiten bes icheinbar peripherischen Lebens, aber in dem gangen gegenwärtigen Weltwesen jah man ein Renes, Ewiges als verhüllten Rern, ber erft die Schale durchbrechen und die große Berklärung ber Rirche hervorrufen werbe. In Diesem Areise war denn Spleiß der Prophet, der jreilich nicht immer in der Einfalt des Evangelinms iprach, jondern Theosophisches und Natur= philosophisches mit dem Evangelium vermengte, ohne padagogischen Taft und Berablaffung zu der Anschammg weiblicher Seelen gewaltsam zum neuen Leben hindurchreißen wollte, jo daß eine der Freundinnen in Schwermuth fiel und erft in Rrafft's Sauje jum Jubel ber Begnadigung hindurchbrang, jo bag ber alte Freund Airchhofer väterlich mabnen mußte, ja immer bei den religiösen Unterhaltungen die Bibel in die Sand zu nehmen.

Spleiß fette seine gange vom heiligen Beifte ergriffene Ber-

fonlichteit ein, um für die Gemeinde ein neues leben zu gewinnen. Die Jugend unterwies er eifrig in ben klindlich großen Geheimniffen. Sie war an ihn geseffelt burch bie wunderbare Lebhaftigfeit und Frische seines Wejens, burch ben beiligen Rlang, ber aus jeinem Junern herauftonte, burch die Leichtigkeit, mit welcher ihm Die Ratur als Enmbol bes Beiftestebens allegeit fich barbet. Wenn er Zamstag Nachmittags nach Buch fam, jo zogen ihm die Kinder jubelnd entgegen und fehrten jogleich mit ihm ins Pfarrhaus ein, um feinen Unterricht zu empfangen. Auf der Kangel predigte er gerealtig. Das innere Gener brach burch ben gangen geiftig : leib: liden Meniden berver. Er stellte Die Greigniffe ber Beit, 3. B. ein Erdbeben, bas im Jahre 1819 in der Schweiz verspiirt worden war, unter bas Licht bes göttlichen Worts. Er that dies Alles jo donamisch, daß eine Kraft von ihm ausging. Die Wirfungen follten bald offenbar werden. Es geschah in der Gemeinde eine Erweckung unter Alt und Jung, eine Erweckung, die fich wie ein elettrifder Strom verbreitete, mit jeltjamen leiblichen Ericheinungen verbunden war, viel Aufsehen im Lande machte, Die Obrigfeit gur Unterfuchung veranlaßte, aber durch Georg Müller's flare Gerechtigfeit rubig beurtheilt ward und burch Spleigens Maghalten jegensvoll blieb, eine ber merfwürdigften Erscheinungen in der Geschichte bes Reiches Gottes seit 1813, die wir aber an Diesem Orte nicht weiter verfolgen fonnen.

An Spleiß war es schön, daß er, bei aller Originalität seines Wesens, der Paulinischen Regel sich willig unterwars: "Last Alles ehrlich und ordentlich zugehen" (1. Cor. 14, B. 40). Das tirchtiche Annt und die kirchtiche Ordnung, Liturgie, Katechismus und Wesangbuch, der tirchtiche Anstand bei der Predigt des Wortes— das Alles galt ihm etwas, und daß er darauf hielt, bewahrte ihn selbst vor Ausschreitungen und seine Gemeinde vor separatistischen Gelüsten. Aber noch ein Anderes war es, was ihn auf der rechten Bahn erhielt. Sein Glaube war in der Liebe thätig; die gewaltige Spannkrast seines inwendigen Menschen begnützte sich nicht mit siberströmenden Zengnissen des Glaubens, sie wirtte auf

dem Webiete der rettenden Liebe. Er ließ fich gern berab zu ben Niedrigen; Dienstbeten und andere geringe leute hatte er besenders lieb, und für sie wußte er immer ein besonderes Wort der Ermunterung. Und sobald seiner Frau und ihren Freundinnen das Auge für Die Roth armer verwahrlofter Kinder aufgegangen war, ging er mit ihnen ans Wert der Rettung. Naturwüchsig ward dieses unter seinen Sanden immer größer. Anfangs begnügte man fich, jelche Rinder in driftliche Saushaltungen gu Buch zu geben. Beldes Mettungshaus fonnte an ein paar Dubend Kindern leiften, was eine Bajo Babely oder ein Beit Brütsch, seine Gemeinde= glieder, an dem Einzelnen zu leisten vermochten! Aber mit ber Hilje wuchs die Erfemtnis des Nothstandes und das Bedürsuis nach umfassenderer Hilfe. Und als nun seit 1820 in Benggen unter Beller eine treffliche Auftalt ins Leben gerufen worden mar, und Spleiß alljährlich an ben bortigen Geften in ben Gegen ber= felben einen Einblick that, ba feinte ber Webante auf, ben Rothftänden im Kanton Schaffhausen durch eine abuliche Gründung nach Kräften abzuheifen. Ein halber Aronenthaler, ben die Bfarrerin von Buch im Jahre 1826 von einem Unbefannten erhielt, war der lette Auftog, den Plan ins Wert zu feten. Die Pfarrers= leute, welchen der Kinderjegen verfagt war, boten ihr halbes Bfarrhans au, um verwahrlofte Kinder darin aufzunehmen. Die Geld= mittel waren fehr gering, aber der Befehl des herrn, wie ibn Spleiß und seine Freunde namentlich in Jesaia 58 erfannten, iprach jo mächtig, daß fie fich verpflichteten, jeder Einzelne bis zu einer Summe von 200 fl. für bas Werf einzusteben, und bag Spleiß bereit war, bieje Summe, wenn's nothig mare, burch Bertauf feiner ihm liberans theuren Bibliothet berbeiguschaffen. Gin hausvater ward gewonnen in einem Schaffbanfer, ber in Benggen herangebildet war. Gin höchst vrigineller Aufruf, mit ber Uberschrift "Jejaias 58", von Spleiß verjagt und von zehn waceren Männern unterzeichnet, machte den Plan befannt, und am 19. Ottober 1826 bereits, dem Hochzeitstage ber Pfarrersleute, mart die Inftatt burch eine Predigt von Spleiß über 2. Petri 2, B. 5 "Gott bewahrete Roah jelb acht" feierlich eingeweiht. Das Wert gedieh unter Gottes Gnadenschein. Rach vierzehn Jahren war das Haus ju eng geworden. Um 14. Oktober 1840 fonnte ein eigens bafür gebautes Saus " jum Frieded", auf einer Sobe bei Buch, eröffnet werden, in welchem bis auf biefen Tag etwa breifig Kinder eine Mettungsberberge finden. Die Jahresfeste ber Anstalt, alljährlich im Unfang September gehalten, wurden allmählich zu driftlichen Boltsfesten, namentlich für alle bie, welche aus ber Erwechungszeit bon 1819 und 20 tren geblieben maren, und bie min herbeiftromten, um Spleiß zu horen, auf bem ber Beift in Diejen Tagen mviesach rubte. Da gab er sein Bestes in ber Festpredigt, da ichaltete und waltete er unter ber Versammlung wie unter seinen Rindern, ichüttelte jest Dem bie Sand und rief bann Jenem ein gesalzenes Wort zu, und weim bann liebe Fremde, wie Beller aus Benggen, Baremba aus Bajel, Barth aus Calm, Schubert aus Münden, auch gefommen waren und aus ihrem Echate Altes und Reues barreichten, fo läßt fich leicht benten, was für eine geiftliche Erntefrende alle Geftgenoffen durchdringen mußte. -Spleiß forgte bafür burch Predigt und Gebet, bag ber Auftatt ber spiritus rector, der heitige Geift nicht fehle. Das Einzelne des Haushaltes überließ er feiner Frau und ben Sausettern. Die Rinder follten fein bemuthig zu Enechten und Dlägden erzogen werben. Es galt ihm um bas Eine, bas Roth ift, alles Andere war ihm gleichgültig. Ja, gegen solche Dinge, die ihm nicht nöthig idienen ober die ben Kern bes Menschen zu beschädigen brohten, fonnte er mit seiner gangen liebenswürdigen Driginalität losfahren. Es widerte ihn an, wenn ein Schüler beim Lefen betonte, wie ber Lehrer ihn inftruirt hatte. Gin torrefter Brief eines Kindes war ihm ärgerlich, bas Hochdentichiprechen in der Schule verhaft. Die Peftaloggifchen Ginheitstabellen nannte er in jeinem Born gegen ben modernen Rednungsunterricht "babulouische Thurme", und alle Geduld ging ihm gar aus, wenn er irgendwo bas Zeitwort "fein" nicht mit v, sondern blos mit i geschrieben sand. Das ichien ihm ein mahres Majestätsverbrechen gegen dies Wort, welches für ihn eine außervrdentliche Bedeutung hatte, wenn es mit dem unbedeutenden Filrwort sein gleich geschrieben ward. Man fann sich denten, daß ein so wunderlicher Borsteher eines Rettungshauses ein sehr sonderlicher Prosessor der Mathematik und Phusik gewesen sein nuß.

Spleiß war fein Freund ber boppelten Buchhaltung, jagt fein Biograph mit Recht. Wie er auf dem Gebiete des Geiftes dachte, jo auf dem der Natur. Schöpfung und Erlöjung hatten für ihn gleichen Ursprung. Durch die Mannigsaltigkeit finnlicher Ericheinungen brang er mit bem Blid bes Glaubens in eine un= fichtbare Belt hinein, und die ewige Gottesfraft nahm er mahr in ber geringften Creatur. Go gewonn er eine Aufchauung, Die fich von fpiritualistischer Verflüchtigung wie von materialistischer Bergrebung gleich fern bielt. Die Wonne bes Gottesgelehrten an den Bundern der Gnade vereinte fich in ihm mit der Freude des Naturfundigen an ben Werfen ber Schöpfung. Mit bem Auge der Bibel brang er in beibe Gebiete und nahm jo unter ben Männern ber Naturviffenschaft eine einfame Stellung ein. Welche Frende für ihn, als er einige große Tobte entbedte, mit benen er fich Gins fühlte: ben Bürtemberger Pjarrer Ph. Matthäus Sahn. ben berühmten Mathematiker und Stundenhalter, ben Berfertiger weltberühmter aftronomischer Uhren und Berfasser geistgesalbter Predigten und Bibelerflärungen, und neben ihm den geiftesver= wandten "Magus bes Giibens", Detinger! Ihre Schriften, Die jetst auf ben Begen ber Biffenschaft bem größeren Bublitum gugänglich geworden find, jand er auf den verborgenen Pfaden, welche Die Stillen im Lande geben — in ben Kreisen ber Bictiften. Das war Erquidung, namentlich in Detinger einen Mann zu finden, ber mit dem höchsten theojophischen Beistesfluge bie demitthigste Herablaffung zu ben Niedrigen im Botte verband. Gin Colder wiinschte er selber zu sein: eine reale Erkenntnis, welche bie finnliche Erscheinung mit ber ewigen Kraft burchbrungen fab, wollte er vereinigen mit einer realen Liebe, welche in das Elend ber Beitlichkeit Die Simmelsgüter hincingiebt. Will man Die Spleifiche

Anichaumg furz bezeichnen, so muß man sagen: sie war eine durch und durch denamische. Und denamisch war auch die Methode, mit welcher er als Projessor die Jünglinge unterrichtete. Die Lebhastigseit war so greß, daß er ganz eigentlich den Schülern mit seiner Lehre zu Leibe ging. Für Mittheilung der Schultenntmisse war diese Art, wie sich denken läßt, wenig geeignet. Aber Weistessinnsen wurden in die Seelen gewersen und durch das dezgeisserte Anssprechen einer so tiesen Gesammtanschammg, wie sie Spleiße hatte, dem wissenschaftlichen Sinne eine bedentende Anregung gegeben. Das war Spleißens höchste Wonne, wenn er wahrnahm, wie sich der Sinn eines Jünglings sür die Erkenntnis erschloß, und dem Bertangen des Dürstenden kam er dann mit lebendigen Wasser entgegen.

Auch als Prediger band fich Spleif an feine Regel als an die, daß es Beweifung des Beistes und ber Kraft gelte. Er meditirte gründlich, jah fich ben Urtert icharf au, betete brünftig, idrieb auch Anrede und Eingang wohl jorgfältig auf, dann aber nur die Disposition mit allertei hieroglyphischen Abbreviaturen, die ihm für das Salten ber Predigt felbst die Freiheit augenblidticher, uriprünglicher Gedankenerzengung und Darftellung ließen. ließ er die Gemeinde ungebührlich lange warten, wenn er noch meditirte und betete. Dann erichien er raich auf der Rangel, und mit ungemeiner Lebhaftigkeit einzelne Theile manchmal ungebühr= lich ausbehnend, alterhand Bemerkungen parenthetisch in vertranlidjem Tone einstreuend, das Höchste und Tieffte aber mit wunderbarer Kraft von Herzen zu Berzen predigend, führte er feine Berffindigung burch. Manchem Spotter, ber, fich über feine Geftis Inlation luftig zu machen, gefommen war, bat er ben Spott niedergepredigt, mauchem Befilmmerten burch ben heiligen Ernst, mit welchem er in die Seelenstimmungen einging, grabe bas gejagt, was ihm Noth war. Die Leute faßte er ins Auge, die vor ihm jagen. Als ein Blinder bei einer Predigt über das Elend des Blinden fich erhob und unwillfürlich nach der Rangel bin guftimmend nickte, verwandelte sich die Predigt des lebhaften Mannes in eine Aniprache an diesen Einzelnen, die aber gewiß sir Alle höchst erbaulich war. Sah er Gebildete vor sich, so sonnte er z. B. zu dem Spruche: "Wo die Sünde mächtig geworden, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden," um des maserischen Ausdrucks willen die französische Übersetung hinzusügen: "Où le peché abonde, la grace surabonde", und dies surabonde mit einem Tone und einer Gestitulation begleiten, daß der Hörer die Gnade über sich herabssuthen sah.

Die freiere Bewegung, welche bie Stinbertehre erlaubt, tam ber Ratur Spleigens fehr zu Statten. Da ging's erft recht ins Schweigerdeutsch, ins Gestikuliren, Symbolifiren, Individuali= firen hinein. "Als er einft," so erzählt sein Biograph, "über 1. Petri 2: ", 36r feid bas konigliche Briefterthum "" n. f. w. und über das lied: ""Es glanget ber Chriften inwendiges Leben"" 3n sprechen hatte, redete er gwei Stunden lang fiber bie Berr= lichteit ber Rinder Gottes; ba jag ein Knabe neben ibm, der sonft ein schläfriger Junge war, den pacte er beim Arme, ichittette ihn tüchtig und iprady: ""Der hans Moam ba, ber Rühbub', ber joll ein Priester und ein König werden: bedente es ein= mal recht — und wach' auf — oder es wird's ein Anderer austatt dir"". Baren, was jehr häufig geschah, frembe Gafte in ber Kirche zu Buch, jo ließ er sich's nicht nehmen, auch an sie Anreden und Fragen zu richten. Bei Fr. 58 bes Beidelberger Ratechismus redete er vom unvergänglichen Erbe und fagte: ""Gold und Gilber werben vom Roft und manchen icharjen Sachen nicht angegriffen, wie andere Metalle, aber, aber es git e Bäfferlu, das löft o's Sitber und's Gold uf. Wie heißt's?"" und hiermit wandte er fich an einen in ber Kirche amvefenden Studiofus von Schaffhanjen. "Königswasser", war seine Antwort. ", Ja, da isch es, sehet, da hat de'z Schaffhuse im Kollegium gehöret; meined, do terned fie Sache, vu bene ihr fan Begriff bend."" Und bann fuhr er fort, zu schildern, wie das himmlische Erbe nicht roste und nicht von Säuren aufgelöft werde, also berrlicher jei als Gold und Sitber; er wurde unn immer begeifterter in biefer Schilderung, und endlich rief er mit Thränen in den Augen aus: "D, ich habe zwei Paar Augen; mit dem einen schan' ich hinein in den Himmel, mit dem andern schane ich auf euch, ob ihr auch auf diese herrslichen Dinge achtet."

Much in den liturgijchen Bestandtheiten bes Gottesbienftes war er durchaus Dunamiter. Auf eine liturgische Handlung bereitete er fich vor wie auf eine Predigt, burch intenfive Samm= lung. Er glaubte ja, bag bie Borte Brafte feien: wie hatte er nie mechanisch herleiern, sich pathetisch in ihnen spreizen sollen? Hörte er junge Randidaten Probepredigten halten, jo schloß er aus bem Baterunger, und besonders bem Amen, auf ben gangen Menschen: war bas in Richtigkeit, jo konnte er über eine schwache Predigt hinwegiehen, in ber Hoffnung, daß bennoch ber Segen nicht jehlen werde. Er jelbst sprach Gebet und Formular mit wunderbarer Rraft und Salbung. Er hat einft einen Pathen, ber fich bei der Taufe in ganger Fleischesherrlichkeit vor ihn hinstellte, durch ben Eruft und die Beihe feiner Rebe bahin gebracht, bag bie übereinander geschlagenen Urme herunterfielen, daß die Tabatsdose, aus ber er zuvor zuweilen eine Brije genommen, veridwand, daß die hochmüthigen Blide fich fentten, und ber Dann am Ende gang demnithig mit gefalteten Sanden vor bem Taufftein ftand. den Gefang, fojern er Runft ift, hatte er weber Drgan noch Berftandnis; aber ber Gemeinbegejang einer glaubigen Berfamm= lung mit ihrem eigenthiimlichen geistlichen Dufte, wie man ihn in Buch finden founte, war ihm lieb und thener, und mit Corgjalt wählte er allemal die Lieder.

Wie Spleiß sich zur Seel sorge stellte, läßt sich aus bem Erzählten schon entnehmen. Es ift das ein schwieriges Stück der geistlichen Umtsthätigteit, das Wenigen gelingt. Es gehört dazu Beilsgewißheit und Gebetsilbung des Seelsorgers für sich selbst, ein tieses Ergriffensein von dem nur durch Christi Blut aufzuwiegenden Werth einer Menschensele, ein energisches Bewußtsein der Verantwortlichkeit in Bezug auf jede einzelne der anvertrauten Seelen, die Lust und Fähigkeit, in jeden Seelenzustand sich einzulassen, und

daß das gelinge - wir wagen es zu jagen - auch etwas von jenem heiligen Sumor, der auch Bunderlichkeiten verträgt, aber durch dieselben leicht und raich zum Ginen kommt, was Roth thut. Das Alles hat aber Spleiß in nicht geringem Grade beseffen. Er war ein Mann, der in ichwerer Ilbung selber auf die sonnige Sobe der Gnade gefommen war, und was er hatte, in eruftem Gebete bewahrte. Ihm schnitt die Gebundenheit ber Menschenfeele durchs Berg, und es war ihm ein ganger Ernft, fie zur Freiheit zu führen. Er ging babei ichnurstracks auf bas Subjekt los, und mit ber Kraft intensivster Concentration des Glaubens und Gebetes sprach er zu ihm das erleuchtende, befreiende Wort. Richt fein Wort allein, fondern seine bloge Erscheimung, ja seine Lampe, die in später Racht durch bas Geufter ichimmerte, gerieth ben Bojen gum Schrecken und zur Demithigung, ben Frommen zum Labfal und zur Erhebung. Und mehr noch als mit den Leuten von Gott, sprach er mit Gott von den Leuten. Er war ein Beter. "Die ersten Stunden bes Tags und die stillen Stunden ber Mitternacht waren ftets bem Gebete geweiht, und wenn bes Abends bei einbrechender Dammerung die Betglode ertonte, bann mochte bei ihm fein, wer da wollte, er entfernte sich und ftieg auf das Thurmden des Fulacher Bürgly hinauf, wo er fich fein Gebetstämmerlein eingerichtet hatte. Da zog er bann wohl, wie Mojes, jeine Schuhe aus. öffnete, wie Daniel und Luther, das Fenster und sprach eine halbe Stunde mit feinem Gott, um bann, eingefaucht in die Eräfte ber gutünftigen Belt, zu feiner Arbeit und zu feiner Umgebung gurudgutehren." Die Fürbitte nahm in feinem Gebet eine bedeutende Stelle ein. Durch fie wirtte er täglich über lander und Meere hinaus. Denn ein begeisterter Berold der Beidenmission in der Gemeinde und auf den Baster Teften, hatte er jeine Junger auch draußen in der weiten Welt.

Hir Spleiß war die Gemeinde im Hegan eine liebe Brant, ein treues Weib gewesen, das er nährte und psiegte, und nur der tlare Rus Gottes, erfennbar daran, daß alle Verhältnisse dahin drängten, er selbst aber gar nichts dazu that, konnte ihn bestimmen,

iein liebes Buch zu verlaffen. Durch ben Ubertritt bes Edigifhausenschen Untiftes Friedrich hurter zur fatholischen Rirche war Die Stelle des Oberhirten des Rantons erledigt. Bon Allen, die Chriftum lieb hatten, ward die Ernemmug beffen, der zuerst unter Hohn und Spott Christum im Lande verffindigt hatte, zum oberften Beiftlichen bes Landes als ein öffentlicher Gieg bes lebendigen Blaubens begrifft. Spleiß, wie schwer ihm bas Amt idnien, bas er antreten jollte, wagte nicht, bem deutlichen Ruje Gottes, in die durch Streit und Sader getrübte Kirche wieder Licht zu bringen, zu widerstreben. Durch eine schöne Feier im Freundesfreise auf freier Bergeshöhe nahm er Abschied von dem geliebten Began. Run gab's Geschäfte genng für Spleiß, ber fein Beschäftsmann war. Das Präsidiren bei Sunoden und Conventen, Die Bertretung ber Mirche bem Staate gegenüber, Die Leitung bes städtischen Schulvefens, die Che= und Armensachen, jo weit fie gang äugerlich waren - das Alles lag ichwer auf ihm. Die Baben find verschieden. Mandjer Pfarrer, wenn er ins Regiment fommt, geht gang im Geschäft auf, - Spleif blieb, der er war, burch und durch Beistesmensch, und hat als jolder ber Kirche seines Landes gewiß größeren Gegen gebracht, als der vollendetste Aftenmann, der nichts weiter ift.

Und sein Famitienteben! Es ist wahr, was der ehrwiirdige Le Grand aus Basel auf der Versammlung der evangelischen Allianz in Verlin einmal gesagt hat: die Psarrfrau sei sür die Gemeinde nicht etwa Rr. 2, sondern 1 b. Wenn das sür die Gemeinde gilt, wie viel niehr sür das Haus! Spleiß war das Los auß lieblichste gesallen: er war mit seinem Weibe ein es Sinnes, und wenn seither weniger von ihr die Rede war, als der Leser vielleicht erwartet, so liegt das darin, daß die beiden Chestente in Allem als zusammenwirkend, als Eins zu denken sind. Ist nun durch die "Hausessonne" der rechte Schein da — dann kommt's darauf an, ob Kinder da sind, die in solchem Schein gedeichen sollen. Eine sinderlose Ehe ist gewiß eine der schwerken Priisungen, und der Gläubigste hat zu wachen, daß das eheliche

Leben in rechter Liebesfrijche und Bärme bahinfließe und bas Berg fich nicht verhärte. Das beste Mittel ift bann gewiß, fich bas Saus bennoch burch Rinder zu beleben. Die Spleifichen Chelente haben es in Buch gethan, indem fie ihr Pfarrhaus gur Rettungsberberge machten. Aber auch dann, als ein eigenes Baus für die verwahrlosten Kinder gegründet war, ward bas Pjarrhaus nicht leer. Freunde, namentlich jugendliche, gingen zahlreich ein und aus, benn bas goldene Wort: "Berberget gern!" war bem Chepaar recht in die Seele gewurzelt. Diter gaben fie ben Bitten cines Freundes nach und nahmen eine Tochter für eine Zeit lang ins Saus. Dit biejem heranblühenden Geschlecht hatte bann die Pfarrerin am meiften zu verkehren, Spleiß aber wirkte aufs mächtigfte burch feine Erscheinung ohne viel Borte. "Go lange ich in seinem Sause wohnte," erzählte eine Pflegetochter, "iprach er nie mit mir allein, aber sein Besen und sein Bandel haben fich mir maustofchlich tief eingeprägt . . . Es hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, daß auch im gewöhnlichen Leben und bei jeder Begegnung alles Ernfte, Wahre, alles was einer Seele nüten ober schaden kounte, ihm jo heilig war; selbst im lebhaftesten Gespräch nahm er nie etwas Derartiges leicht, und biefe beilige Liebe und Sorgfalt flögte unbefdyräuftes Bertrauen ein . . . Er erfchien mir in der That auf der höchsten Stufe ber Beiligung. die ein Menich durch die Gnade Gottes ichon auf dieser Welt erreichen fann, und dieser Gedanke ist mir nicht erst nach seinem Tode eingefallen, jondern ichon in seiner Rähe bachte ich mehr als einmal bewundernd dariiber nach, wie hoch und herrlich doch ein Menich durch die Buade Gottes werden tann." Die Rinder aus der Berwandtichaft, namentlich seine jungen Reisen, fanden fich gern bei ihm ein: ba gab's nicht allein Birnen im Garten zu effen, Kruftalle und Mufcheln im Studirzimmer zu bewundern, da wurden liebliche Gleichniffe den Kinderseelen ein= geprägt und ergöpliche Geichichten erzählt. Alle vierzehn Tage tamen Donnerstag Abends die Amtsbriider mit ihren Franen zu einem Krängeben beim Antistes gusammen. Es ift gut, für solche Zusammentiinste Gesetse zu machen, damit sie nicht in einen Wettseiser in Speisen und Getränken ausarten. Origineller und bedeutsamer war gewiß das Grundgesetz, das Spleiß sier sein Kränzchen ausstellte: daß die Amtsgeschäfte und die ordinären Tagesgeschichten von der Unterhaltung ausgeschlossen sein sollten. Spleiß hatte die Gabe, das Gespräch über dem Gewöhnlichen zu halten, ob er nun seine Gedanken über Dynamik und Magik aussprach, oder von Isaak Newton, Baco, Detinger, Hahn erzählte, oder Geschichten und Charakteristiken aus der Thierwelt zum Besten gab, oder endlich über die neuesten Menschenspecies der "Europäer", die weder Schweizer, noch Franzosen, noch Engländer sind, aber den unverkennbaren Typus des Gasthoses, des Kassechauses, der Gisenbahn au sich tragen, seinen geißelnden Hunor ergoß.

Mit den Jahren änderte sich Manches in Spleiß. Er ward wehtbeteibt, schwerfälliger, weswegen ihm die größere Bebagtichteit im Außertichen des Lebens, welche jene Versehung nach Schafschausen mit sich brachte, wohlthat; er liebte die Stille und blieb am liebsten auf seinem Studirzimmer. Zwar auf der Kanzel, wenn der Geist von innen heraus den ganzen Menschen mit Fener durchdrang, konnte er noch eine Lebhastigkeit zeigen, welche diesenigen, die ihn als jüngeren Mann nicht gekannt hatten, in Stannen sehte; aber doch war das äußerliche Austreten etwas gemitdert, und noch mehr das Wort selbst. Er zog nun die ruhig betrachtende Predigt der gewaltig stürmenden vor, die Posaune gabkeinen so ausweckenden Ton mehr, die Stimme hatte sich gewandelt, um die Sprache der christlichen Hossfung zu reden.

Wir fommen zu dem seligen Ende des frommen Mannes.

Sonntags den 25. Juni 1854 predigte er zum letten Mal über Kömer 12 B. 9—12. Es mag ein herzerquickendes Zeugnis gewesen sein von der unversätsichten brüderlichen Liebe, eine kräftige Mahmung, brünftigen und svendigen Geistes zu sein und im Gebet anzuhalten. Schon hatte er sich dabei unwohl gesühlt, da er sich, wahrscheinlich beim Bad im Abeine, eine Erkältung, eine Intussusception der Gedärme und dadurch völlige Verstopfung der

Ranale zugezogen hatte. Drei Wochen ichleppte er den aufgedunfenen Leib umber, aber meift mit einer folden Beiftestraft, als ob es eine ihm fremde Last ware, die ihn nicht näher angebe. Wollte fie ihm boch zu ichwer werden, bann troftete er fich mit Sieb: "Haben wir Gutes empfangen von Gett und follten bas Boje nicht auch annehmen?" Als einige Anzeichen ber Befferung fich als triigerisch erwiesen hatten, sorgte er mit aller Umsicht, zum Beften feiner Fran, für die äußerlichen Angelegenheiten. Für die Ewigteit war er längst gerüftet. Denn auf die Frage, was er selbst von seinem Buftande halte, hatte er ichon im Anfang ber Krantheit geantwortet: "Ich habe noch feinen Bericht, aber ich bin bereit und taujendmal versöhnt". An seinem letzten Morgen, welcher sein erster war in der ewigen Klarheit, am 14. Juli, war er noch gang er jelbst. Die Liliemvoche war wieder da. Er nahm Die Blume, die neben dem Bette im Glase stand, in die Sand, ließ das Wasser des Gifes, das zur Heilung gebraucht worden war, barauf träuseln und redete mit dem Argt von der diemischen Wirkung dieses Experiments. Etwas später stand er noch einmal von seinem Lager auf, ging zu seiner Bibliothef und schlug in dem griechischen Sandwörterbuch die Burgel eines griechischen Bortes aus dem Renen Testamente auf, bas jeine Meditation gerade beschäftigte, und legte sich dann wieder. "Bald barauf traten die Borboten des Todes ein," jo erzählt jein Biograph; "ein Freund sprach ihm das Wort des Apostels vor: achte es Alles für Schaden gegen bie überschwängliche Erfenntnis Christi Jeju, und achte es für Koth, auf daß ich Christum gewinne und in ihm ersunden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus bem Gesetze, sondern die durch den Glauben an Christum fommt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Bemeinschaft seiner Leiben,"" worauf er bann beifügte: "und die Berrlichkeit darnach." Run erichell die Glode des Minsters, die jeden Freitag um 11 Uhr bas ewige Opfer auf Golgatha verkündigt, unter deren Alängen einst jeine Mutter verichieden war, und deren feierliche Tone ihm, jo oft er fie vernahm, eine stille Teier bereiteten; er gab seiner treuen Gattin den letzten Abschiedeskuß; der kurze Todeskamps trat ein, man hörte ihn das Wort sprechen: "Er hat die Kelter des Zornes getreten allein!" und unter den Klängen jener Glocke war sein Geist hinisbergeschieden. Sein Autlitz war im Tode außerordenttich schön; ein eruster Friede, eine stille Majestät ruhte auf demselben und ließ nech mehr als während seines Lebens den hohen Geist durchsichtungern, der in dieser Stille gewohnt hatte."

Es ist eine tressende Grabichrist, die der Heingegangene erhielt: Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Bassers stießen. Er gehört zu den settenen Menschen, an welchen dies Wort sich besonders ersüllt, weil ihre ganze Persönlichsteit, von der ewigen Krast durchdrungen, Kräste ausströmt, weil an ihnen das christliche Leben als ein Geist, Seele und Leib beherrschendes, als eine Realität erscheint. Gett helse in Gnaden, daß es auch in unsrer Zeit nicht an Originalitäten sehle, mit deren Glaubensteben seins der hergebrachten Sosteme vötlig sich deckt! Denn der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt, und wohin er sährt. Also ist ein Jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.

## Dritter Abschnitt.

## Das deutsche enangelische Pfarrhaus der Gegenwart.

## 1. Die erfte Pfarrei und das erfte Pfarrhaus.

Mus ben Papieren eines Landgeiftlichen.

"Die Zeit meines Bifariats war zu Ende gefommen, ich erhielt durch die Büte eines fürstlichen Patrons meine erfte Pfarrei. Das Mutterborf hatte mit dem etwas fleineren Filial zujammen nicht tausend Seelen. Es lag im Hügelland am frischen Bach zwischen den ichonften Wiesen. Aus den Wiesen sührten Pfade über Hügel voll Korns nach dem weit ausgedehnten Walde. Die Gemarkung an Telb und Wald war groß, Die Gemeinde dennoch in schwierigen wirthichaftlichen Berhältnissen und ihr Ruf tief gefunten. Während aus alter Zeit unter schlechter Berwaltung Kriegsichulben liber Gebühr sich jortgeschleppt hatten, war die neue Beit angebrochen, welche auf Reuban von Bjarr = und Schulhaus. wie auf Anlegung guter Wege und Vermeffung bes Telbes brängte. Die Bewohner hatten einen jeltfamen Wandertrieb. Die Armen tehrten in Paris die Straßen und handelten in Loudon mit Stiegemvedeln, die Wohlhabenden zogen auf den Blutegelhandel. In Polen und Ungarn, in Creatien und Stavonien fauften fie bie Waare ein, um fie heinwarts gewandt in Ofterreich und Baiern losznichlagen, und, wenn ber Berfauf bald gelang, fofort den Einkauf wieder zu betreiben. Das Feld daheim ward mittler= weile ichtecht bestellt und zugleich durch gemachte Darleben, die

man in einer benachbarten Epar - und Leibtaffe teicht bewertstelligen founte, ichnver belaftet. Der Besitzer, ber draufen auf dem Sandel umberzog, gewöhnte fich an das leben im Wirthsbaus, während die Fran baheim mit den Rindern in der Wirthschaft fich qualte. Die Zinjen wurden nicht bezahlt, die Blänbiger griffen nach ben verpfändeten Säufern und Acfern. Gie tamen zur Berfteigerung. aber es fehlten die Känfer. Das Gut ward entfettlich entwerthet, für ein paar Gulben faufte man einen ber schmaten Ackerstreifen, in welche man in jener Gegend ben größeren Acfer gerlegt, um ibn unter bie Erben zu vertheiten. Biele Acter blieben unbebaut. Die Gemeindelasten waren bedeutend. Aber bei allem Drud, ber auf ben Leuten tag, war im Dorf ein ausgebitdetes Wirthsbausund Spinnstubenteben, und bie Kinder und Frauen fingen an, nach den reicheren Törfern auf den Bettel auszugeben. ichtug ein Bewohner des Dorfes fiotz an den Geldiack und rief aus: ich bin Riemand nichts ichuldig, jest borte man fast täglich Die Schelle Zwangeverfteigerungen verklindigen. Die wirthichaftliche Lage war um Die Beit, ba ich als Pfarver ber Gemeinde bernfen ward, zu ihrem tiefften Stand gefemmen. Man fab fich nach Bilfe um. Gin Pring Des Patronatsbaufes tam auf ben Bedanten, Die den Glänbigern verfallenen Ader zu faufen, und damit ben Gläubigern, den Leib= und Rirdentaffen zu belfen und zugleich den Werth des Bodens zu freigern. Wenn nun Jemand den Alder verfaufen mußte, je ging er gum Pringen. Bum Gliid für bas Derf mar diefer fern von felbitifchem Intereffe und gab nach einiger Zeit, nachdem Die Berhaltniffe fich gebeffert, bas Feld gegen ein Stud Balt an die Gemeinde gurud. Gine gemiffe Riechlichfeit hatte nich im Derje erhalten. Die Leute maren gut= muthig und undefangen genug, fich nicht im Beraus burch bie Stadter gegen den pieteftiden Pfarrer aufdenen ju laffen, und ich fam gerne. "In es mabr, baft bu in bas elembe Reft gieben willft?" ibrieb mir em Grennt, ber bamate noch feine Cache and die Moldeng gestellt batte. Ich antwertete, bag ich meinem Gott bon herjenogrund fur Die Gutte fefter Arbeit bante, Die er

mir geben wolle. Der sürstliche Patron meinte, man dürse den Teusel nicht schwärzer malen als er sei, und ermunterte mich. In der That bedurst' ich der Ermunterung nicht. Die Stelle trug doch, wenn man die Wohnung mit veranschlagte und sedes Ei, das die Constrmanden bringen mußten, in Geld rechnete, beinahe vierhundert Thaler ein, das mußte zur Begründung des Hausstandes reichen. Voll Werdelust zog ich aus der reichen Mainspitze, wo ich das Gold von Hechheim reisen sah, in das arme Dorf, wo der Brauntweindunft dustete — und welche Freude hat mir Gott in dieser meiner ersten Pfarrei gegeben!

"Es war Ende April. Ich hatte an dem Orte des Patrons Station gemacht, in der Kirche gepredigt, die fürstliche Familie besucht, im Pfarrhaus gewohnt. Wie viel huldvolle Liebe hab' ich seitdem in jenem Schloß empfangen, und feine Stätte giebt es in der weiten Welt, wo ich in der Folgezeit, auch mit Beib und Kind, öfter und berglicher bewillkommnet ward, als in biefem Pfarrhaus. Der liebe Freund - Gott fegne ihn auch für Diesen Bang - gab mir, als ich nach meinem Dorfe wanderte, ein gutes Stück bas Geleite. Wir traten in ben Wald, ben ich von jetzt an viele Jahre lang zu jeder Jahres = und Tageszeit durchwanderte. Die Buchbäume zeigten bas erfte garte, jung= fräuliche Laub. Die ersten Blumen blühten unter ben Bäumen. Radidem ich allein gelaffen war, führte mich der Weg bald aus bem umfangenden Bald ins freie Gelb. Den Gefichtstreis begrenzte in der Ferne der blane Sobenzug bes Bogelsberges. Bor mir lag langgeftreckt bas Dorf zwischen ben Wiesen, Die eben frifd zu grünen begannen. Die Bäume waren fnospenreich. Der Ader lag gepfligt, die Commersaat aufzunehmen, mahrend die Bintersaat im schönsten Grun stand. Im Gelb bort' ich, benn and die Beije, wie der Bauer mit feinem Bieh fpricht, ift land= ichaftlich und volksthümlich, ungewohnte Ruse der pfligenden Bauern. Ahnungsvoll stieg ich die Bald =, Teld = und Biejen= rfade binab. Ohne Geräusch ber Wagen, ohne Roth mit bem Gepad, boch nicht ohne Tajde und Stab und Schuhe, bemerkt

nur durch die Mothigung, meinen Schliffel zu fuchen, gelangt' ich ins Pjarrbaus. Ich fing an meine Biider auszupaden. Der Schuttebrer fam gur Begrüffung, ein im Trut verfommener Mann, bettommen und bejangen. Der Bürgermeister erschien und war freundlich. Mit ber Wirthin ward bas Röthigfte über Gffen und Trinfen für die Zeit meines Alleinseins besprochen. Und nun war der Abend da, und ich war allein, mutterfeelenallein in dem Hans, das mir Bettes Bnade nachher mit jo reichem, schonem Leben gefüllt bat. Wie lauter Sinnbilder meiner Ahumgen und Hossinungen erichien mir der Frühling, durch den ich gewandert war: bas junge l'aub und bie aufbrechende Blithentnospe, ber frijde Bad und die grime Biefe, Die aufgeloderte Aderfrume und Die fpriegende Gaat, das Gaen der Männer im großen Feld und das jorgfältige Suden der Franen nach ein wenig grünem Futter am Rain, und nicht am wenigften bie Droffel im Walt und bie Yerde im Bett, benn mit Gefang feltte auch in ber neuen Pfarrei bas Evangelinnt feinen Gingug balten.

"Im munderichenen Monat Mai, da alle Unospen iprangen, war die Einführung ins Amt. Noch waltete bie Hausfran nicht im Pjarrbaufe. Noch batte fie ibm nicht aus warmem Gemuth ben Gent des funen Bebagens eingebandt. Spartich ftand bas Mebiliar umber. Den Genftern feblien die Borbange, ben Wänden die Bilber, den Triden der Blumen, die und nachber Biefe und Walt. Suget und feit is midlich twierten. Das Geideier mar geborgt. Aber die liebe Pianefrau, bei der im julest gewohnt, hatte trebliches Gemele beid ft. Eine liebe Schmagerin mar gelbemmen um bie frameriem ju bertreten, umb ber herr Defan genehend gemage ber ber Merne Ber be ganne Handlung harmaticke als chie in a cone becombene double mane. Und er ift and der ad greenter mit ben Geben, ber Beriefer, ber bie ge ebelten, Congres und begreinen Beiden famiet mat minber. Die Rieme - Monterbeite von bei ind bie Genembe andacht g. De tree de la précide de la colore de la comme de the high the color of the property than the

geliebten und vom Segen Gottes triefenden Bfad durch die Biefen zuerft, dann ben Bafalthiiget hinauf, auf welchem feit 1817 Die Lutherseiche fieht, dann durchs Reld und endlich in den ichonen blumen = und vogelreichen Laubwald. Beim Austritt lag bas andre Dorf vor und. Und jast begieriger noch ward ich von der Tochtergemeinde aufgenommen als von der Muttergemeinde. Der Bund war geschlossen. Wie dantt' ich Gott, wie schwoll mein Herz nach Segen, als ich von biefem Tag in mein stilles haus wieder eintrat! Wie nun weiter? Ich hatte es ichon auf zwei Bifariaten erprobt, daß es eine unnöthige Paftoraltlugheit fei, die Gemeinde gunächst mit Wassersuppen zu traftiren und sie erst allmählich von dem fenrigen Wein des Evangelinms etwas ahnen zu laffen, am Aufang ihnen nur menschlich freundlich zu begegnen und fie nachher, ohne daß fie's merkten, wie von hinten ber, fromm zu machen. Gie follten fogleich bie volle Babrbeit boren. Aber weil das Evangelium nicht ein harter Stein ift, ben man den Leuten an den Ropf wirft, sondern eine frohe Botschaft, Die man ihnen verfündigt, jo jollt' es in der Gemeinde mit Sang und Mang seinen neuen Gingug halten. Ehe die Leute barüber nachbenken ober in den benachbarten Städten fich Rath holen konnten, was ein Pietist sei, jollten sie in die warme Aluth, welche die Welt Pietismus nannte, in das frijde, freie, frohe, fromme Leben, das aus dem Evangelium quillt, eingetaucht werden. Schon am Sountag nach der Ginführung lud ich von der Kangel die confirmirte Jugend für eine Nachmittagsstunde in ben Schul= faal ein. Er ward gang voll von jungen leuten. Ich jang ihnen geistliche Lieder vor, die fie nicht fannten, aber sosort nachsangen, vor Allem das unvergleichliche Banderlied für Feld und Bald "Edonfter Berr Jeju", und erzählte ihnen. Rachbem biefer erfte Burf gelungen, lub ich am folgenden Sonntag die Bemeinde, foviel ihrer Luft bagu hatten, jum Gang in ben Balb ein. Die Jugend fam gahlreich ins Pjarrhaus, auf allerlei Begen ichlichen Die Alten nach, — o wie ichon war der Gang burche Reld! Der April hatte nach bortiger Bauernregel dem Dai die Ahren geliefert;

die Hilgel standen die mit Korn; zwischen den Kornseldern hin zogen sich goldne, dustige Streisen mit Raps; der Wald hatte sein weichstes und hellstes Buchengrün; unter den Bäumen blühten Maiblumen; der alte Forstwart war stolz, des Waldes Herrlichteit dem jungen Psarrer zu zeigen, und translich drängten sich die lieben Lente um mich her. Se war ein schöner Ansang zu einem herzlichen Verkältnis gemacht.

"Es follte viel berglicher werden, als erft die Sausfrau ins Pfarrhaus gezogen war. Das fatholische Pjarrhaus entbehrt dieses Segens. Und in ber evangelijden Kirche hort man wohl bie Meinung aussprechen, die Frau jei eben für bas Pjarrhaus, in der Bemeinde habe fie nichts zu thun. Freilich, wenn die Pfarrfran mit Sorgen für die Rinder und bas Bauswesen belaftet ift, ober wenn ihr der Geift des Glanbens fehlt, der in der Liebe thätig ist, oder wenn sie die Gabe nicht hat, mit dem Volk umzugehen, ober wenn sie, flatschstig und eigennützig, nicht laffen fann, ihre eigenen Angelegenheiten mit benen ber Gemeinde zu vermengen, dann ift's gut, wenn sie sich zwischen ben Wänden ihres Haufes hatt. Aber wenn fie feine Kinder, wenig Kinder oder versorate Kinder bat, wenn sie ihr Leben ihrem Seitand zum Dienft verichrieben, wenn fie unter ben Gemeindegliedern verftandig wandelt, tentjelig, ohne Herablaffung, wenn fie lieber giebt als nimmt und hoben Ginnes auch im Kleinften ben Ausban bes Reiches Gottes im Ange behalt, warum follte fie ihr Pfund vergraben und die Roth des Bolfes ungestillt laffen? In ber ersten Christengemeinde, jo ideint os, wurde ber Bittwen : Rame Amts: name, weil es fich is leicht ergab, bag Bittwen als Diakoniffen der Cemeinde fich barboten, warum wellte man nicht von einer Piarrerin reden burgen, in dem Ginne, daß nie ihres Mannes Amt mit ber Gabe, die ihr Gott gegeben, fiill begleitet und unterflitt? Die Frau hat oft vor dem Manne den durchdringenden Blid voraus, der eines Menichen Art und Lage ichnell und tief erfaßt. Leichter als bem Pfarrer offenbart fich ber Pfarrfran Die befimmerte weibliche Seele. Wenn der Biarrer in Gefahr ift,

über getehrten Studien oder ben tirchtichen Kämpfen bas Rächste ju vergeffen oder zu verfämmen, wie gut ift's, wenn die Pfarrerin an den Rranten, der besucht werden muß, an den Armen, ber Sitje bedarf, an die Ertedigung irgend eines Weschäfts, beffen Aufidenb Schaden bringt, erinnert! Ohne die Riiche der Pfarrfrau, ohne ihre geschiefte Pflege, ohne ihr mildthätiges Eingehen in Die äußerliche Noth, wie rathlos steht der Pfarrer da! Und wenn doch bas Pfarrhaus im weitesten Ginne ein gaftliches Saus fein, wenn die Gastlichkeit des Bfarrhauses geradezu im Dienste der Seelsorge steben foll — wo bliebe Dieje Gastlichkeit ohne Die Frau? Wir stellten unjer Haus in die warme Mitte der Gemeinde. Immer mannigfaltiger wurden die Faben, burch welche fein Leben mit bem ber Gemeinde verflochten wurde: Armenpflege, Krankenpflege, Fürforge für die Kinder und für die Atten, Rath, der gradezu in allen chrlichen Angelegenheiten gesucht ward, Besuch in ben Säusern ber Pfarrfinder, Bewillfommung berfelben im Pfarrhaus. Es ward ein wirkliches Zujammenleben. Was in der Gemeinde vorging, das theilte seine Wellenschläge dem Pfarrhaus mit. Und nie wird in und die dankbare Eximerung an die treubergige Liebe erlöschen, mit welcher die guten Pfarrfinder für das Pfarrhaus jorgten, liefen und beteten, wenn Noth barinnen eingekehrt war.

Der Sommer, der zum Zusammenleben am wenigsten geseignet ist, ging hin und der Herbst kam. Die Feldarbeit schloß ab, und ohe die Arbeit der Weber im Hause, der Holzhauer im Walde begann, ward die Kirchweihe geseiert — ein heiliger Rame, mit dem ein sehr wettliches Ding bezeichnet wird. Eine süddeutsche Kirchweihe ist ein schweres Kreuz sitr einen ernsten Pfarrer. An keinem Tage ist die Versuchung, die Kirche nicht einmal zu bestuchen, größer als an diesem. Die Jurisstung der Mahlzeit hätt die Frauen, die in allen Gliedern zuckende Erwartung die Angend zurick. Am lieben lichten Sonntag, der sonst auf dem Lande noch Baradieseshauch hat, tobt die tollste Lust durch das Dors. Die Ersparuisse, die sitr Erleichterung der wirthschaftlichen Lage so nöthig wären, sind rasch versubett. Plöstlich scheid die Welt wieder ganz

in der Herrichaft des Dorfes zu fein. Daß es in jelder Beije nur einmal im Jahre zugeht, ift ein geringer Troft für den Birten der Gemeinde, der ichon gehofft hatte, die Gemeinde finde an dem wilden Leben überhaupt feine Freude mehr. Nichts ist wirfungs: lojer als das Donnern gegen althergebrachte Boltsluftbarfeit, wenn für dieselbe nicht ein Erjat geboten wird. Das Pfarrhaus hat feine Beranlaffung, grade die Rirchweihe nicht mit zu feiern. Nachbem wir im ersten Jahre die Art, wie bas Dorf bas Geft beging, fennen gelornt, fannen wir auf eine vorbildliche Beije, welche bas Pfarrhaus annehmen fonnte. Wenn die Epistel bes Gestes von dem neuen Jerufalem jagt, darinnen alle Thränen von den Augen gewischt werden, jo liegt der Bunich nahe, an dem Tage wenigstens cinige Menidien frohlich zu machen. Und wenn bas Evangelium ergählt, daß Bachaus bem Beren Jeju ein Baftmahl bereitet bat, jo empfiehlt es fich, daß auch das Barrhans ein Gastmahl halte und benfelben Berrn Jejus zu Bafte bitte, wenn anch in feinen gerinaften Gliedern. Go wurden denn die Gafte zum Mable geladen. Gin halb Dutiend ber ältesten zugleich und ärmften Männer und Frauen, Wittwen und Wittwer, Junggesellen und Jungfrauen famen in ihrem fconften Countagestaat zum Mittagetisch. Die Unterhaltung ging gut. Den Bemilhungen ber Wirthe, Dieselbe in warmen Aing zu bringen, fam bas Berlangen ber Gafte entgegen, fich als fluge, jeine Leute zu beweifen. Wohlbefriedigt, eine Babe im Rod ober unter ber Schurze, gingen fie heim. Am Abend war größerer Empfang. Die ernsten Leute im Dorf, welche an dem lanten Treiben fein Gefallen hatten, die Blinden, Lahmen, Siechen, welche ichon durch ihren torperlichen Buftand vom Jang plats ausgeschlossen waren, dazu die Confirmanden, die am wenigsten die laute Lust mitmachen follten, waren ins Bfarrhaus geladen. Der Raum war so fing ausgebentet, daß fünfzig und mehr Gafte einen Git sinden fonnten. Rajee und Ruchen ward gereicht, Die Hauptsache aber war ber geiftliche Bejang, bas göttliche Wort, bie erbantiche Erzählung, das herzliche Gebet. Einmal an einem jolden Kirdweihabend erhielten wir von fernber unerwarteten,

lieben Bejuch, recht zu einem Zeugnis, wie ber herr burch bie Kraft seiner Liebe Die Gläubigen weithin burch die Länder verbindet. Die Racht war hereingebrochen. Ich ruhte von des Tages Arbeit und fammelte mich für die Abendstunden mit meinem Bolf. Die Sansfrau ließ die Tische und Bante gurechtstellen. Da tommt die Treppe herauf ein Mann, dem man's au den unsicheren Tritten anmertt, daß er fremd fei. Ich gebe ihm entgegen - ein Gaft aus Paris fteht vor mir, ein deutscher Geiftlicher, ber in ber fremden Beltstadt seinen Landsteuten biente. Er ift seitbem ein weitberühmter Dann geworden um bes mannigfaltigen Berts ber Barmbergigfeit willen, bas er auf westfälischem Grund und Boden sum Besten der evangelischen Kirche und bes deutschen Bolfs treibt. Damals hatte ibn die Sehnjucht getrieben, bas Bolf, unter bem er in Paris lebte, einmal in seinen heimischen Gigen tennen gu ternen. Da war er zur rechten Stunde gefommen. Bald trippelte und trappelte es die Treppe heranf, wie alte Befannte waren ihm die Seffentente, und die Rinder gar waren fein Entzücken. Wer hatt' es nun beffer, die braugen in der kalten Luft mit Tang und Trunt sich erhibten, ober wir drinnen, die wir die Werke bes herrn unter den Boltern rühmten und unfre Sande auf feine Snade neu verbanden? D, wenn man den Beltleuten, che sie glauben, einen Geschmack geben könnte, wie jelig ber Glaube macht, fie würden kommen und bitten: belft mir, daß ich glauben lerne!

"Bo diese Tage nicht würden verfürzt, so würde kein Mensch zeige. Diesem Bort hat bekanntlich ein frommer Bauer die Auslegung gegeben: wenn sür das Landvolk nach den langen Sommertagen mit ihrer Feldarbeit nicht die kurzen Bintertage mit ihren Bibelstunden kämen, dann flünd' es mit dem Seligwerden der Leute schlimm. Die Austegung entspricht nicht allen wissenschafttichen Forderungen. Aber es ist etwas an der Sache. Den Binter zoll der Geistliche nur fleißig ausbenten, da ist mit den Leuten am meisten zu machen. Wir hielten mancherlei Bersammlungen. In vier Kreisen, die ineinander liesen, wogte allmählich das geistliche Leben des Dorfs. Der größte war die ganze Gemeinde, die sich

jonntäglich in der Kirche verfammelte, in der fleinen, von dem " Runftmaler" ber benachbarten Patronsftadt mit biblijden Beichichten reich bemalten, aber schöner noch mit den Pfarrfindern in der bestimmten Ordnung ihrer Sitze geschmückten Rirche. Ein fleinerer Kreis fam am Sonntag Abend im gerämmigen Schuljagt zujammen. Da erichienen hauptfächlich die Mühjeligen und Beladenen, die Sinnigen und Ginfamen und die gefangestuftige Jugend. Bibelftunde, Mijfionsftunde wurde gehalten. Es ward aus allerlei Edriften, 3. B. aus bem "Bandsbeder Boten" und aus D. Glanbrecht's, unjers Landsmanns, Biichern vorgelegen, die alle lauteten, als ob ihre Geschichten in dem Dorje selbst geschehen wären. Und von wie viel Männern und Frauen, Anechten und Mägden bes herrn ward dem laufdenden Bolt bie Lebensgeschichte ergählt! Die Luft des Abends war aber ber Gefang vor Allem. Auf die einjachste Beife, wie sie beim Bolle bräuchlich ist, durch Borfingen und Rachfingen, ohne Justrument, ohne Roten wurden die Lieder eingeübt. Gie fanden fich in bem "fcmargen Biichlein", Die besten Chorale, auch eine Angahl geiftlicher Lieber leichteren Still. Durch Dieje Gefangesiibung wachte in älteren Leuten Die Erinnerung an geiftliche Bolfslieder auf, die fie lange nicht gefungen. "Wenn die Reben wieder blühen, rühret fich ber Wein im Faffe." Altes und Reues ward im Lieberschat zusammengebracht. Biele Lieber fangen die Manner, Frauen und Kinder wechselnd, das gab einen ichonen Wetteifer und eine ergobende Mannigfaltigfeit. Und nie ist mir Harer geworden, daß bas Christenthum den Ton des Lebens bildet und milbert, als durch die Beobachtung, wie mit dem Wachsen bes Glaubenslebens ber Gejangeston meines landvolfs inniger und garter ward. In der Woche — das war der britte Kreis - tam im Pfarrhaus eine fleinere Schar, Die Intereffe genng am Worte Gottes hatte, jur Bibelftunde gufammen. hatten Alle unfre Bibeln vor uns liegen. Die Auslegung geschah im trantichften Tone, wohl auch im Zwiegeiprad. Endlich verjammetten fich am Sonnabend, nachdem Die Wochenarbeit völlig geichtoffen war, noch ipat die Ernsteften und Wefordertsten der Wemeinde ohne den Pfarrer und beteten um Sonntagssegen. Es versteht sich von selbst, daß in allen diesen Bereinigungen das Leben des Dorfs und was grade in ihm verwiegend war, Freud' oder Leid, pulsirte. Wie warm ließ sich die Fürbitte einlegen, wenn Noth war, wie erust auch brüderliche Zucht üben: du ninunst Theil an unsern Versammlungen, aber was hör' ich von dir? Thue ab von deinem Wandel, was mit deinem Vesenntnis sich nicht verträgt!

"Es fam Beihnacht. Wie ftill war ber Bang aufs Milial, burch Welb und Wald im tiefen Schnee! Das Auge fpahte unter den Tannen, beren Zweige unter ber winterlichen Laft fich bogen, umber, welche etwa werth fei, mit ben Weihnachtsferzen geschmückt ju werden. Aber die Sorge, den rechten Baum für die Rirche und bas Pfarrhaus zu finden, übernahm mit dem ichonften Gifer ber alte Forstwart. Am heiligen Abend läuteten die Glocken. Man fieht aus jedem Saufe ein Licht nach der Kirche wandern und hinter ihm ber die sehnsüchtigen Menschen, Alte und Junge. Bom Altar aus ichimmert den Eintretenden der brennende Christbaum entgegen. Die Jugend ift um ben Altar gebrängt, die Gemeinde hat ihre Site eingenommen. Run wird ein liturgischer Gottesdienst gehalten, in ber einfachsten Gestalt, bag gwijchen Gebet, prophetifche Berbeigung, evangelische Erfüllung, Segen bie ichonften Weihnachtslieder eingelegt werden. D wunderbare Kraft ber heil= jamen Gnade, daß fich alljährlich Bethlehem vieltaujenbjach er= neuert! Racht und Klarheit, Botichaft und Wanderung, enger Raum und weite Bonne, Bejang des himmels und Wiederhall auf der Erde, Winter, aber neues, siifes, warmes, frohes Leben! Der Feier in der Kirche folgt die Feier in den Säufern. Bon Jahr ju Jahr mehren fich die Christbäume durch den ftillen Ginfluß des Christ= baums im Bjarrhaus. Um biefen versammeln sich mit ben Sausgenoffen ettiche Geladene, benen eine besondere Frende gemacht werden follte. Der Schullehrer ift von der Feier jo ergriffen, daß Hoffmung erwacht, es werde auch in sein Haus wieder Fried' und Freude einsehren. Auf bem Rachbarort war ein Schmieb von

starfer Armestraft lahm, aber auch ein innig frommer Chrift geworden. Er ternte als Familienvater noch die Buchbinderei, und die frommen Leute ließen bei ihm ihre Bücher binden. Er wird selten eins gebunden haben, ohne es zu lesen. Die Psarrfrau hatte jüngst ein neugebornes Kind in seiner Sütte gesunden, gebettet in eine Pappschachtel, auch ein Stück Bethlehem. Der arme Mam war geladen, die Weihnachtsseier im Hause mitzumachen, und wie er die Frende einsog, welche der Abend ihm brachte, ist nicht zu sagen.

"Die furgen Tage wurden wieder länger. Der Frühling tam. Die Rinder gingen friih nach "Rosen" in den Bald. Denn Rojen heißen dem Bolte bort alle Blumen: Echliffelrojen Die Echtiffelblumen, Bäumchensrosen ber Alieber, Dornrosen Die witten Mojen am Sag. Es war benn Beit, auch bie Countagsgänge in den Balb wieder zu beginnen. Und wenn Pflingften da war wie innig umfing sich und durchdrang sich an diesem Feste Ratur und Bnade! In jener Gegend geschieht auf Pfingsten Die Confir= mation. Ein paar Tage vorher ichon werden von den Kindern die freundlich geöffneten Garten ber Bauern geplündert und aus ben Wiesen die schönften Blumen geholt. Der Wald liefert grune Majen und Sichentaub die Külle. Die Kinder vor Beritremma zu bewahren, geht das Pfarrhaus in die frobe Weichäftigfeit mit ein. Der Bigreer führt die Rinder setbst in den Bald und wieder beim, Die frischen Stimmen fingen ihre geiftlichen Bander = und Frühlingslieder. Die Pfarrerin nimmt alle Spenden des Frühlings in ihrem tühlen Keller auf und fitt dann mit der Kinderichar im Soi, Kräuze und Laubgewinde zu binden, und unter ihrer Leitung schmückt die Jugend nachher Kirche und Altar. Es ist nicht ber beste Geschmad, aber um bes lieben Bolts willen wird bie Boltsfitte zugelaffen, alle bunten seidnen Bander, welche die Frauen und Jungfrauen bes Doris in ber Trube bewahren, beut' an ben Maien in den Kirchen, bis an die Hörner des Altars, flattern zu laffen. Um Sauptorte geschieht die Ginsegnung am Pfingstsonntage. Wenn der Pfarrer von dem Gilial, wo er in aller Frühe ichen gepredigt

hat, zurlickfommt, empfangen ihn die lieben geschmiickten Kinder in frommer Ungeduld, die Anaben in langen Röden mit Strängen an der Bruft, die Mädchen im bunteln Aleid, Kränglein im Hagr. Wesegnet seid ihr, liebe Knaben, wie junge Stauben im Buchenwald, ihr, liebe Mädchen, wie thanige Lilien im Frühlingsgarten! Die Ginjegnung geschieht - wenn Befenntnis und Belibbe abgelegt wird, wie voll raufcht der Gejang der ganzen Gemeinde, wie bergbeweglich klingt ber Gejang, ben bie Linderstimmen ber Confirmanden allein austimmen, und dann läuten die Gloden, und burch die Gemeinde braugen und brinnen gudt's wie heilige Gewißbeit, daß es ein Himmelreich giebt, in welches die Alten eingehen und die Jugend mitnehmen möchten. Am Nachmittag nach bem Gottesbienst machen bie Kinder gemeinfam Besuche bei ben Eltern, aber am Abend fommen fie noch einmal ins Pjarrhaus und ber Pfarrer betet mit ihnen und forgt, daß fie von der Abend= andacht unmittelbar zu Bett geben. — Am Bingsmontag bält er früh die Bredigt am Mutterort und eilt dann iber die Wiesen mit blauem Bergigmeinnicht und rothem Elee, burch bas Feld mit grimem Korn und gelbem Raps, in ben Wald mit Bogelgejang und Maiblumenduft nach dem Filial. Welche Entzückungen find Dieje Morgengänge von der Predigt zur Predigt! Wie reich vergetten fie die Wege, die in ichwerer Jahreszeit mühjelig gemacht worden sind! Am britten Weihnachtstag, unter unaufhörlichem Schneefall, tam bem Pfarrer, ber zur Tranung aufs Filial mußte, der Müller zu Pferd entgegen: es sei nicht durchzukommen. Aber der Pfarrer tam zu Auf hindurch, durchs Weld pfables nach der Baldesliide steuernd, welche den Beg andeutete. 2113 der Thau= wind ichnob und die Bafferfluth ben Steg ichief legte, geichah es einmal, daß der Bfarrer mitten aus feinen Predigtstudien in ben angeschwollenen Bach fturzte. Aber bas Baffer verlief und bas Yand grinte, und von Countag zu Countag wuchs bie Wonne, die Predigtgedanken ungefährdet durch den Friihling zu tragen. Die Countagestille ift nur belebt burch bie geiftlichen lieblichen Lieder der Verchen auf dem Teld, durch den tiefen, ernsten Choral

der Ringeltaube im Wath und durch die Briffe ber Brifder im Umte, welche bie Gloden auf Gligeln bes Morgenwindes aus ben benachbarten Dörfern berübertragen. Und ber Gingang ins Filial ift immer besonders erquidtich, weil die Leute dort des Piarrers, den sie settener sehen, sich boppett freuen. Anch bort ift am Büngflieft bas Mirchtein mit Balbesgrun und Plumenträngen gefüllt, auch dort brängt sich Ropf an Kopf die Gemeinde. Heute nach der Einsegnung theitt — das einzige Mal im Jahr — der Pfarrer das Mittagsmahl mit der lieben Schullehrersfamilie. Nach Tiich ist noch einmal Gottesdienst. Dann zieht der Pfarrer voran, Die oben eingesegnete Ingend und mit ihr Alt und Jung ihm nach. Es geht auf bem Weg nach bem Mutterdorf in ben Bald. jernber bort man den Gefang der Gemeinde, die von dort entgegen kommt. Die beiden Gemeinden schmelzen zusammen. Unter iconen Buchen laffen wir und nieder. And and andern Dörfern find Confirmanden mit ihren Angehörigen gefommen. Lied um Lied tout durch die Waldesfirche. Dazwischen zerstreut sich die Jugend in den Bato und fommt mit Maiblumen geschmüdt gurud. Bum Bettgefang werden bie Gemeinden auf zwei Sigeln einander gegenliber gestellt. Eine Ansprache wird gehalten, Die Alten werden an ihr Gelübbe erinnert und ermahnt, ber Jugend zu belfen, bag fie Trene halte, der Jugend wird noch einmal gum Bergen geiprochen, es wird aus der stillen Waldversammlung hinausgewiesen in die große Gemeinde der Gländigen und hinauf in ihre Bollendung. Wenn die finfende Sonne durch die grünen Blätter fpielt und mit ihrem Scheine die alten Baumftamme anglüht, nehmen wir Abschied, und beide Gemeinden treten ben Müdzug an. "Run ruben alle Wälder", "Wo bift bu, Conne, blieben ", "Breit aus Die Alfiget beide" - unter diesen Abendtlängen ziehen wir beim-Bon Jahr zu Jahr nehmen die Baldversammlungen zu. Gie werden, auch ohne Pfingftjest, immer mehr zu Pfingstversammlungen. Mus der gangen Umgegend nehmen die Chriften Theil und laffen fich von Gottes Wert, auch unter den Seiden, erzählen.

Berlief dem bas Leben in lauter Festlichkeit? Ich habe

unfer Dorf zunächst in seinem ichonften Countagefleide geschildert, um einen Eindruck zu geben, daß bas Evangelinm als frohe Botichaft feinen Gingug in die Gemeinde hatten muffe und mit wie einfachen Mitteln Freude zu schaffen jei. Der Berficherung bedarf es nicht erft, daß auch bei uns schwere Roth die Menschen belaftete und die Siinde ber Leute Berberben war, daß bas Wort Gottes wie ein zweischneidig Schwert ins jaule Aleisch des Siinders gebohrt werben mußte, und daß der Bergen Gedanken in heftigem Biderjpruch, aber auch in setiger Zustimmung sich offenbarten. — Auf die Armuth der Leute ward schon hingedeutet. Dort driiben im Kämmerlein bem Bfarrhause grade gegenüber wohnt die Wittme, man weiß taum, wovon fie lebt, wovon fie auch bas Wenige bezahlt, das sie genießt: ihren Rasce von Dlöhren ohne Mildy, in dem sie ihr trodenes Brod anseuchtet, zur jestlichen Abwechslung Scheiben von Kartoffeln, die sie am heißen Dien sich gebraten. Denn für die Erwärmung der Stube forgt noch der Wald, der jein dürres Holz den armen Lenten abgiebt. Hier ist mit nachbarlicher Freundlichkeit nicht ichwer zu beifen. Bon Fenfter zu Fenfter fönnen wir mit der lieben Alten iprechen. Wenn die Gisblumen nicht aufgethaut find, tonnen wir nachsehen, ob sie frank im Bett "Ihr Triibfal, Jammer und Elend ift fommen zu einem felgen End" - es war in ber armen, reinlichen Stube fo ftill und feierlich, als die Pfarrersleute bineintraten ans Sterbebette, jo einfältig hat fie Gunde und Glauben bekannt, jo hungrig und durstig Wein und Brot empfangen und jo wohlig und zuversichtlich ift fie hiniibergeschlummert. — Wir hatten eine alte Jungfrau im Dorf, fie ftarb an keiner Krantheit, fie ftarb am Alter. Bor langen, langen Jahren war sie ihrer Schwester gesolgt, die sich in unjer Dorf perheirathete. Die paar hundert Gulden, die fie bejag, gab sie in des Schwagers Wirthschaft. Damit war sie Glied der Familie geworden. Gie gab ihre Arbeitsfraft und empfing ihren Unterhalt. Aber die Edwester starb, der Edwager starb, die Tochter der Schwester starb, das Hans ward verkauft und fam in fremde Sande. Der alten Jungfran blieb nichts als ihr Bett und

bas Recht, baffelbe in bem Sanfe aufzustellen und brinnen gu ichtajen. Es war ein ichweres Leben. Bare fie in ben Beimathsort zurüdgegangen, Die Bemeinde hatte fie wohl unterfriten miffen, aber Niemand hatte fie noch gefannt. In unferm Derf, wo das alte "Wäschen" mit dem ichiefen Rücken und zur Erde gebengtem Angesicht Jedermann fannte, hatte sie kein Recht auf Untersiigung. So ward fie ber Pflegling einiger wohlgesinnter Menichen, namentlich aber des Pfarrhauses. Immer gefrimmter ging sie, wie alt fie war, wußte fie jelbst nicht recht. Als fie bas Zeitliche gejequet, dachten wir daran, ber Bereinjamten, hinter beren Sarq fein Bermandter geben würde, ein stattliches Beleite zu geben. Die ernstesten Christen waren bereit, dem Garge zu jolgen. Und Einer erinnerte baran, daß oben im Kirchthurm eine Krone aufbewahrt werde, welche jonft den Jungfrauen auf den Sarg gelegt worden. Aber ber Brauch fei in Bergeffenheit gerathen. ließen die Jungfrauen Merene, sie war groß und stattlich, aus dem Rirchthurme holen und fcmudten bes Baschens Cara bamit und geleiteten ihn durch die Reihe von Fichten, die nach dem Friedhof führten, zu seiner Ruhestätte. Und wie wohl that es uns Allen beim Rückblick auf diesen Lebenslauf, uns ber Rube zu getröften, Die dem Bolte Gottes noch vorhanden ift! - Es ift nicht ichwer, einer Einzelnen die letten Tage und Jahre zu erleichtern. Aber bort die Familie mit nenn Kindern - ein Sans ist ba, Ader liegen draugen, Rübe steben im Stall, ber Mann arbeitet mit jeinem altesten Gohn bei Racht im Bergwerf, bei Tag auf bem Relde, und dennoch, wie jammerlich jehen die Kinder aus, wie armjelig ist die Haushaltung! Woher fommt der Nothstand? We jeine tieffte Burgel ift, weiß ich nicht. Aber jett ift Alles verichulbet, Steuer für den Staat und die Gemeinde, Bins für bas auf Saus und Ader geliebene Rapital und Rieiber und Schuh für die Kinder, das Alles macht eine Last, unter welcher ber Mann meinte erliegen zu muffen. Da ift ber Jude gefommen und hat Rath acroust, and man ift im Grunde Saus and After and Rub und Arbeit, Alles für den Juden. - Dort ein anderer Mann mit

stattlicher Hejraithe und gutem Sandwert neben dem Acterban, seine Fran eine Berte von Bemüth, er felbst von dem Evangelium augezogen, und doch geht's abwärts, immer abwärts - was für ein Bann liegt auf bem Saushalt? Die Leute munteln etwas bavon, Gott allein weiß es. — Es mußte Armenpstege getrieben werden. Bor Allem gelang es uns, bie lieben Kinder, die fich ans Betteln gewöhnt hatten, im Pfarrhaus einzufangen. Gin Kaufmann in ber Provinzialstadt lieferte Sandidube nach Amerika. Wir gewannen ein junges Madden, bas genau ternte, wie die Sandidube ge= häfelt werden mußten, und nun unsere Kleinen die Kunft lehren fonnte. Da fagen fie dem in einer großen Stube des Pfarchanfes auf Banten und Klöten, welch eine ichwache Schar! Der Augt, der einmal hereintrat, fand nur einen Jungen richtig genährt und völlig gesund, und ber gehörte eben nicht zu ben Urmen. Es war boch ein liebliches Bild und gutes Werk. Die Kinder gewöhnten fich an die genaueste und sanberste Arbeit, fie verdienten etwas, dazu lernten fie fiten - zum Springen war immer noch Beit genug. - Mis uns im Winter bie Noth zuerst nacht vor bie Augen trat, ichrieben wir an ferne Freunde, und fie ichieften uns Weld, mit welchem wir eine tleine Darichnstaffe begründen tonnten. Manchem Juden war jo jein Werk verderben. Besonders ichwer fiel es uns aufs Gemith, als ber Frühling tam, und die armen Leute für die Acterden, Die fie noch bejagen, Die Gettartoffeln nicht hatten. Da half uns unfer lieber Pring, ber uns in unferm Pfarrleben ein jo treuer Beiftand war. Er tam oft aufs Dorf. um nach der Wirthschaft zu seben, und fehrte allemal bei und ein. Und wir besprachen Alles miteinander, unfern Glauben, unfre Seligfeit und unser Liebeswert, junadift an den armen leuten bes Dorfs. In den Bfarrhof ward ein großer Wagen voll Kartoffeln gefahren, und zu geringem Preis, aber gegen bare Bezahlung wurden sie abgegeben. Und es währte nicht lange, jo waren sie alle in den Acer gelegt. Und was der Acer trug, wie wichtig war uns das! Der Pfarrer braucht nicht selbst Landwirthichaft zu treiben, um mit gangem Bergen Freud' und Leid bes landmanns

gu theilen. Er fieht, bag im langen Winter bas Bret für ben Menschen, das Jutter für das Bieh fnapp geworden. Bom Gebirge weht ein ranber Dit, der warme Regen fehlt und nichts will wachsen. Die armen braunen Kübe uralter, landesüblicher Raffe jehen aus wie die magern Kühe Pharao's. Die mitteidigen und für ben Sausstand besorgten Franen juchen, was sich ven Gras und Krant am Belb, am Rain, auf ben Waldwegen findet. Die Caat fommt nicht woran. Der Weigen, obwohl er febr bunn sicht, baufcht sich wohl noch. Aber ber Roggen leidet unter dem rauben Wind bei mangelnder Schneedede. Und gur Commerjaat wird es fo fpat. Ben Woche zu Woche, von Mond zu Mond beobachtet der Pjarrer bei jeinen Bangen burch die Flur, wie die Rartoffeln aufgeben, die Gaat unter aller Gorge ber Menichen bennoch wächst, ber Riee sein Gutter bietet. Bald ift bie Raffe feine Sorge, bald die Dürre. Oft neigt fich bie Bolte, als fonne man fie mit den Sänden greifen. Aber es fällt fein Tropfen. Es wird um einen gnädigen Regen gebetet. Da geschieht es am Countag Nachmittag mahrend bes Gottesbienstes. Bom Altar durch ben Hauptgang bis zur hauptthitr steht die eingesegnete Jugend, die Alten figen in den Bänken, die Thuren fteben offen - auf einmal, mitten in ber Katechismuslohre ein Raufchen wie Geruch des grünen Feldes bringt's burch die Thüren - der Pfarrer unterbricht die Katechismuslehre, er stimmt an und die Bemeinde fällt ein: "Er giebet Speife reichtich und überall, nach Baters Weise fättigt er allzumal, er schaffet früh und spaten Regen, füllet uns Alle mit feinem Gegen!"

"Keine Krankheit trat in irgend ein Haus, ohne daß das Pfarrhaus alsbald Kunde davon empfangen hätte. Der Arzt kam selten ins Dorf, ohne uns einen Besuch zu machen und mit uns über die Kranken zu sprechen. Auf seinen Nath sütterten wir das uneheliche Kind, das wohl sonst die draußen dienende Mutter bald von der Last der Ernährungspsticht besreit hätte, mit rohem Kleisch und stärkendem Malaga. Wie ein Würgengel schritt von Zeit zu Zeit die Halsbränne durch das Dorf. Welche Stunden

haben wir an den Sterbebetten der lieblichften Kinder zugebracht, wie entsetzlich war das Achzen und dazwischen wie lieblich die Kusserungen der Hossimung: ich gehe zum Heiland! Der Arzt selbst gestand, daß von der Brünne besallen zu werden sier ein Kind saft so viel sei als zum Fenster hinaussallen und den Hals brechen — dennoch ließen wir uns die Pulver sier die verschiedenen Altersstusen im Borrath machen, damit wir rasch Sitse versuchen Tonnten. Die Opiumtropsen, die er einem in Raserei versallenen Tophusstranken verordnet, legte er in unsere Häuber. Lungenfrankheiten und Rervensieder waren die häusigssen Krankheitserscheinungen, welche Freude, wenn Geneiung kam, und wenn der Tod eintrat, welche ernste Leichenseier!

Wie in einer tleinen Gemeinde jeder Fall der Armuth und Krantheit dem Geistlichen befannt wird, so auch jeder einzelne jowere Sündenfall. Und verborgen bleiben ihm nicht die tiefge= wurzelten Gündenichaben, die das Leben burchfreffen. In der großen Studt steht ber trene Beiftliche gangen Glinden = und Glendsmaffen gegenüber. Es ist wie zufällig, wenn grade biefer Einzelne an seine Thir flopft und Silfe jucht, wenn er grade in Diejes Haus tritt und Silfe bringt. Er arbeitet gwar von friib bis ipat, aber er hat babei bas Befühl, bas Meifte, was ihm zu thun gebührte, verfäumt zu haben. Anders in der fleinen Gemeinde. Er fennt jedes Pfarrfind, und wenn ihm Arges von ihm ins Ohr bringt, jo erichrickt jeine Seele. Er durchwandelt bas Dorf am Conntag, am Geierabend, er hort bas Singen und Schreien beim wilden Welage, das find nicht fremde Menfchen, das find biefelben Lente, Die vor ihm in der Kirche fitsen, Die Männer, deren Franen er in ihrem Elend zu tröften hat, die Jugend, der er die feguende Band aufgelegt. Da giebt's Genigen und Beten, es muß aber auch Strafe und Mahnung geben. Neben der Armuth ging in der Gemeinde die Genugsucht ber, ein unverwüstlicher Trieb nach Gefelligfeit, ber nach jedem Geichaft zum Wirthshaus ober wenigftens jum Brauntweinglas trieb. Der Sändler, der fernber tam und Wochen lang die Seinen nicht gesehen hatte, ging, ebe er fein

Saus besuchte, ins Wirthshaus. Wer in ber Stadt war, trat bort ins Wirthshaus, che er fie verließ, und heimgekehrt faß er, che er an seinen Tijd fich setzte, noch ein Stündlein am Wirthshanstijd. Die Belghauer machten unter einander einen Socialismus bes Brannt: weintrinfens, von dem feiner fich auszuschließen wagte. Und wenn Holz ober Gras öffentlich versteigert warb, jo ging Mancher mit hinaus, ber nicht mitzubieten bachte, - ce fehlte ber "Beintauf" nicht, die uralte deutsche Sitte, durch einen Trunt den Sandel fest zu machen, behiett man auch ba bei, wo ber Bufchlag und ber Eintrag ins Protofoll Gestigfeit genng bot. In ben Spinnftuben ging der Branntwein umber, und am Conntag, nachbem ich einmal das Wirthsbausleben der Jungfrauen in einer Beichtrede icharf vorgenommen hatte, ging die Jugend in ben tiefen Bath, ber Erng folgte, - auf einem Spaziergang entbedt' ich im Tannenholz einen geebneten Platz, es war ber Tangplatz ber Jugend, eine ber " Höhen", wo sie unbewacht die Sonntagenachmittagestunden verjubelten. Wer bas Boltsteben fennt, fann fich durch die Rede von den unschuldigen Bergnügungen nicht beruhigen laffen, er muß das Wort Gottes als das Schwert brauchen, das die zügellose Lust befämpft, und als das Licht, das zu edlen Freuden lenchtet. Als ich die erste Fastmacht in dem Dorse erlebte, entging mir nicht, daß am Montag Nachmittag das Zusammensiten der Minglinge und Jungfrauen in den Spinnftuben begann, burch ben Dienftag fid hindurchzog und am Mittwoch früh sein Ende noch nicht gefunden hatte. Da ließ ich jämmtliche betheiligte Jungfrauen ins Pfarrhaus rufen, sie erichienen, wehl ein Biertelhundert, ich hielt ihnen ihr wiistes Leben vor, sie gelobten Besserung, und als biefe Jungfrauen mein Zimmer verlaffen hatten, war es mit einem biden Branntweindunfte erfüllt. — Aber wie jene Beichtmahnung das Wirthsbausleben beschränfte, jo dieje Ajchermittwochsmahnung bas Kastnachtsteben. Die Leute ließen sich sagen. Dem Pfarrhaus grade gegeniber ftand ein Birthshaus. Zwischen beiden Säufern war ein eigenthümlicher Berfehr. Die Wirthsteute selbst ftanden mit den Pfarrersteuten freundlich und nachbartich, und namentlich

hat die junge Wirthsfran das gute Verhältnis gepflegt. Wenn ihre Bafte beim Branntwein einen Anschlag aufs Pfarrhaus machten, wenn etwa Einer gereigt ward, in seiner Trunfenheit berüber zu tommen und ein Gebetbuch fich zu erbitten, wenn ein Undrer gegen ben Pfarrer schimpfte und sich verhieß, er werde ihm ein Leids thun, bann fam fie ichnell gelaufen und rieth, bie Thur zu ichließen. Ich hatte ein Gemeindeglied, daß ich gleich im Anfang kennen gelernt — ber Mann war nicht ortsangehörig und nach bamaligem Bejets founte ihm die Gemeinde das Heirathen wehren, obwohl er bereits eine Frau und eine große Menge Kinder ernährte. 2118 ich ind Dorf fam, beichloß ber Gemeinderath schnell, dem Mann zum Heirathen die Erlaubnis zu geben. Es war meine erfte Traumig im Dorf. Eines Tags bevbachtete ich ben Mann von meinem Tenfter aus, wie ihn ein Wirthshausgast von der Strafe ins Wirthshaus lockte. Er war noch im Rampfe, da öffnete ich bas Tenfter: "Thut's nicht!" rief ich ihm zu. "Mein, Berr Pfarrer, ich thu's auch nicht!" war die autmitthige Antwort, und er zog feine Strafe weiter gur Arbeit. - An einem Montag Morgen, als ich aus meinem Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer trat, hörte ich im gegenilberliegenden Wirthshaus ein wiistes, wildes Singen. Ich öffne bas Tenfter. "Was ist ba los?" ruf' ich einem Borübergehenden zu. "Ach, Herr Bjarrer," war die Antwort, "es hat beint in der Nachbarichaft gebrannt, da mußten die jungen Ortsbürger hin, weil aber bas Tener dort schon aus war, jo lofden fie bier." Ich eile ins Wirthshaus hinüber. In ber Gaftstube unten ift niemand. Ich steige in ben oberen Stod. Much hier ift teine Seele zu finden. 3ch bringe bis auf ben Speicher. Da sigen hinter bem Schornstein und allerlei Geräth verstedt ein halb Dutend der stärtsten Männer des Dorfs. "Aber ichamt ihr euch nicht?" so reb' ich sie an, "daß ihr baumftarfen Männer vor mir euch verstedt?" "Ach, herr Bjarrer," so gab Einer gur Antwort, " bie Furcht ift gu greß." Die Leute gingen ju ihren Frauen. - An einem wunderschönen Maimorgen fam ich nach gehaltener Predigt vom Filial. Ich jehe vom Wald her

etliche junge Männer mir entgegentommen. Gie hatten ben Gottesbienft in ber freien Ratur mit Guden von Bogelneftern dem in der Kirche vorgezogen. Auf einmal find die Leute verichwunden. Run hatte ich es weht erlebt, daß Safen gang nabe por bem Jager fich in die Furchen briidten. Ich ging vom Weg ab und entdedte bald meine lieben Pfarrfinder im Kornfeld perftedt und gab ihnen die Leftion, die ihnen gehörte. - Auch die witbesten Burschen, Die an des Pfarrers Bufpredigten wenig Frende batten, hielten fich zu ihm, wenn er von andern gefährdet ichien. Es war Sountag und ein wunderlieblicher Sommerabend. Wie gewöhnlich war Berjammtung im Pjarrhoj. Auf Treppen, Bänten Holzideitern faß Alt und Jung. Lieblich Hangen bie Gefänge in die stille Racht. Aber die Berjammtung war heute tleiner als Es jehtte manches junge Madchen, bas jouft zu gewöhnlich. tommen pftegte. Da geht ein Flüstern burch bie Reihen: "3m Birthshaus am Bate ichlagen fich unfre Burichen mit benen vom Radibarort blutig." Ein Spaziergang ber Jugend hatte zu biefem Ende geführt. Ich rief einige Männer auf, mir zu jolgen. Dem Wirthshaus, das zwijchen dem Waldesjaum und der Laudstraße lag, zwanzig Minuten vom Dorj, famen wir mit geschicktem Ungriff von oben, vom Batbe ber bei. In einen wilden, anigeregten Ruäuel der jungen Lente aus verschiedenen Dörsern sprangen wir Ich rief in die Wirthsstube: "Heraus, was zu meiner Gemeinde gehört!" Riemand magte es, mich angutaften, meine Pfarrfinder aber sammetten fich, jum Theil mit blutigen Röpsen, um mich und folgten mir ruhig beim. — Es war eine toftliche Freude zu jehen, wie das Wirthshausteben abnahm, wie viele Männer bas Wirthshaus völlig mieben, und wie fie am Countag: Radmittag mit ihren Francu und Radibarn zum ruhigen Weipräd vor den Thiiren faßen und unter der Linde.

"Das Wort rumorte, es hatte Freunde und Feinde, aber es erwies sich mächtig. Es sehlte auch nicht an ernsten Bestehrungen, weder an solchen, die sich still und allmählich vollzogen, noch au solchen, die mit hestigen Erschütterungen verbunden waren.

Wunderlieblich erichtof fich bas Gemüth finniger Frauen dem Evangelium, das ihm jo verwandt ift und Antwort auf feine Frage, Stillung feines Sehnens giebt. Und eine Reihe von Männern ichtof fich, ein jeder in eigener Urt von der Smade gefaßt, zu berglicher Briiberlichkeit und jum jeften Rampi gegen Die Wett zusammen. Als ich zuerst zu ben Bibelftunden im Pfarrhaus einlud, famen zwei angesehene Manner. Gie jahen fich in der Gesellschaft um, es waren gar geringe Leutlein, theits mit förperlichen, theils mit sittlichen Gebrechen offenbar behaftet. Nach Beendigung ber Berfammlung fagte braugen einer zum andern: "in die Gesellschaft gehören wir zwei body nicht." Und sie gingen bom Pjarrhaus unmittelbar hiniber ins Wirthshaus. Dort fagen fdon andre, auch angesehene Leute bes Dorfes. Ein Spiel Karlen wird beliebt. Da gerathen die beiden wackern Männer mit den andern in Streit, und wie fie bas Wirthshaus verlaffen haben, jagt braugen auf ber Strage einer gum anbern: "Die Gesellichaft ift body noch ichtimmer als bem Pfarrer feine." Gie famen wieder in des Pfarrers Gejellichaft und wurden gläubig, innig gläubig. Der eine lebt in bester Mannesfraft und arbeitet fibr bas Heich feines Herrn. Der andre ift beimgegangen. Wenn ich ihn fragte: "Meifter, was für ein Lied wollen wir noch fingen?" "Mir ift Erbarmung widersahren," war allemal die Autwort. Dort liegt er unter dem Gras des Friedhofs. Sie haben ihm aufs Kreuz E. DR. Arnot's Lied gejest: "Geht nun bin und grabt mein Brab, denn ich bin bes Treibens miibe." - Er hatte einen Gobn, jeinen altesten, ber in die Wege bes Baters eintrat. Der Mingling fiel mir gleich im ersten Jahr in ber Katechismustehre auf, an welcher die Jugend bis zum zwanzigsten Jahre Theil nahm. Er hatte eine tiefe Bafftimme, mit welcher er antwortete, und ich glaubte ihm etwas anzumerken von einem Rampf zwischen der Luft, zu antworten, und ber Scham, bag er ichon ein jo großer Schüler fei. Daß ein tiichtiger Wern in dem Jüngling war, fonute ich nicht verfennen. Gines Sonntagsnachmittags, als es die Buriden auf der Bieje hinter dem Pfarrhaus gar zu wild machten, ging ich zu ihnen hinaus und verwies es ihnen. Den glingling den ich besonders ins Herz gefaßt, nahm ich am Urm und führte ihn weit hinaus burch die Wieje ins Kornfeld, um jeine Seele werbend. Hoch gewann ich fie nicht. Bon Zeit zu Zeit erhielt ich ein Zengnis, bag er, bei alter Wildheit, ehrlich zum Pfarrbanje stand, und ich habe nachmals erfahren, daß von jener jountäglichen Wanderung durch Wieje und Kornfeld ihm ein Stadiel im Bewiffen geblieben. Aber er ging vorläufig bie Bege der Welt weiter. Als er fich verheirathete, bot mir die Tramma neue Berantaffung, ihm den Ernst bes Wortes zu zeigen. hat ihn gewurmt. Um zehnten Trinitatis predigte ich über Jesu Thränen. 3ch jagte: wenn ber herr auf einem unfrer Bafalt= hilgel ftiinde und jabe von da in unfer Dorf hinein, was würde er jehen? und fing an, die dunkeln Gränel bes Dorfes zu nennen da erhob fich hoch oben auf der Emporblihne ein Mann, es war mein Freund, um den ich fo lange geworben. Ge fchien, als wollte er völlig tropen, er verließ geräuschvoll die Kirche, die Frauen faßen in Augst, ich schwieg, bis er verschwunden war. Bornig fommt er heim, fällt in die Bermahnungen eines blinden, frommen Betters, der mittlerweile angefommen war, und jein tieber Bater unterließ nicht, ihn mit ernftem Bort gurechtzuweisen. Roch gingen Jahre bin im Löden wiber ben Stachel. 3ch fam von dem Dorfe weg. Ihm ftarb sein erstes Kind. Da kommt er eines Tags, der Löwe war zum Lamm geworden. "Jest haben Sie mich," fprach er glückselig. Der Berr hatte ihn erlöset, erworben und gewonnen. Er ist ein Gewinn geworden für jeine Gemeinde.

"Richt Alle, benen ich mit dem Schwert des Wortes zufetzte, haben sich bekehrt. Unjägliche Noth hat mir der Schullehrer gemacht. Die Untersuchung wegen Trunksucht und Vernachtäffigung seines Amts war gegen den Mann schon anhängig, ats
ich in die Gemeinde trat. Sobald mein eigenes Haus gegründet
war, nahmen wir uns des Schulhauses an. Die wacke Frau
litt unter der aufgeblasenen Rohheit, unter der wissen Trannei

des Mannes, wie nur Franen leiden konnen. Die Kinder, die noch daheim waren, gingen verscheucht umber. Wir versuchten, dem Manne Geschmack an edlerer Geselligkeit beizubringen und die gange Familie inniger zu verbinden, indem wir sie, Eltern und Kinder, recht oft Abends zu uns baten. Es ichien bas Berfahren Unfangs von je guter Wirfung, daß ich bat, die Untersuchung einzustellen. Aber ber arme Mann machte sich aus Allem eine Gerechtigfeit, auch daraus, bag bas Pfarrhaus freundlich gegen ihn war. Er rühmte sich und flagte über seine Frau. Rühmen fiet er ins Wirthshausteben gurud, und wenn er heim= tam, wuthete er gegen die Familie. Gines Tags, als er im Wirthshaus die bestigften Drohungen gegen die Geinen ausgestoßen, als ob er mit dem Dleffer auf fie losgehen würde, ließ ich den Mann amtlich vorladen. Er kam, und in seiner Trunkenheit fiel er mir gartlich um ben Sals. Ich ernüchterte ihn burch bie Er= flärung, daß er mein Befangener sei, daß ich ihm nicht erlaube, heimzutehren. Er sträubte fich, mertte aber bald meinen Ernft und ließ fich in feine Schlaftammer führen. Um andern Morgen früh fand ich das Bett leer - er hatte fich in feine Schule begeben. Am Nachmittag lud ich ihn zu einem Spaziergang in eine benachbarte Stadt ein — ichon wieder war er mitten in seinem Rühmen. Es half nichts. Er ward ohne Gehalt abgesetzt. Er ging, nachdem er noch längere Zeit fich im Dorf in ber ärger= lichsten Weise umbergetrieben und vergeblich sich in der Photographie gelibt, nach Amerika, wo er ein paar Jahre nachher, wie ich fürchte unbekehrt, gestorben ift. Die Frau schlug fich durch. Einige Rinder lodte ber Bater nach Amerika nach, barunter seinen einzigen Sohn, der bis zur Confirmation im Pfarrhaus geblieben und nachher ein Handwert gelernt hat. Er hat die Folge der Störrigfeit, Die er vom Bater geerbt, fcmer getragen. Aber ber gute Sirte hat ihn fo lange gesucht, bis er ihn gefunden und der tange Berlorene an feinen Bflegevater einen Brief ichrieb, der anbub: "Ich schreibe Luc. 15 in der Sand."

"Dem Bjarrhaus gegenfiber wohnte der Bürgermeifter. Er

fam bald nach meiner Anfunft an die Stelle beffen, ben ich vorgefunden. Er erichraf, als ihm das Amt übertragen ward, benn er war ein bemitthiger, weicher Mann. Ich redete ihm Muth ein, und er trat bas Amt an. Bei ihm wohnten bie alten Eltern, der Bater fast ber Ginzige noch, ber die althergebrachten turgen Sojen und die fonftige Bolfstracht trug. Er war fast erblindet, die Fran schwach. Und die Pfarrfran pflegte dem lieben Alten Somitagenadmittage eine Predigt ober fonft etwas gur Erbaumg vorzulegen. Der Alte ging faum nech aus. Rur im Haus und Hof tastete er umber. Eines Tags bor' ich einen Menschen ichweren Athems meine Treppe berauffenden. Der Alte war's. Er hatte eine Tochter an einen leichtsunigen, verwegenen Dann verheirathet, der all sein But burchgebracht. Der Alte ergählte mir, seine Enkelfinder seien ihm weiß getleidet wie Engel im Traum erichienen und hätten ihn augesleht: "Großvater, belit uns!" Das laffe ihm feine Ruhe. Er suchte meinen Rath, wie er's mit dem Erbtheil, das der Tochter noch zustehe, halten solle. Nicht lange, nachdem ich ihn berathen, ging ber Alte beim. Wir standen auf dem Friedhof. Die Bersammlung war sehr ausehnlich: es war ja ber Bater des Bürgermeisters, ben wir zu Grabe brachten. Die gabtreiche Berwandtichaft war da und ein großer Hanfen ftand umber. Ich gab bas Bild bes Mannes, und wie ich auf seine Liebe zu Kindern und Kindeskindern zu iprechen tomme, wie ich jage: "noch zu bem letten Bang ins Pfarrhaus hat ihn dieje Liebe getrieben," da verläßt der boje Ednviegersohn in Buth die Tranerversammtung und eilt heim. Die Berwandten haben es ihm beim Thränenmahl tüchtig eingetränkt, wie schlecht er seinen Schwiegervater geehrt. Aber die Buth glübte in ibm fort. Einmal rig er, als ich am Wirthshaus vorbeiging, bas Genfter auf und ichrie mir gu: "Bore, meinem Echwiegervater seine Leichenpredigt ift gehalten, meine noch nicht." Ein andermat fließ er vor den Wirthshausguffen jo heftige Drohungen gegen mich aus, daß die Wirthin mich warnte. Roch einmal, als fein Rind confirmirt wurde und er Die Schande nicht tragen wollte.

vom Abendmahl zurückgewiesen zu werben, froch er zu Kreuz, äußerlich, nicht innerlich. Er nahm ein Ende mit Schrecken, indem er auf offener Landstraße vom Wagen siel und den Hals brach.

Bunderbar ift die Wirfung des Glaubens, daß er raich und einfältig die leute auf dem fleinsten Dorje mit dem Reich viottes bis an die jernsten Enden der Erde in lebendigste Gemeinschaft bringt. Wir hatten ein Rettungshaus in ber Begend. Bon den Gebäuden einer lieblich gelegenen, herrlichen Bernhardiner= abtei hatte der jetige Befiter das Gartenhaus für die Erziehung verlaffener und verwahrlofter Kinder hergegeben. Als der lette Bernhardiner, ber noch lebte, davon borte, jo ordnete er an, daß der Rentmeister, der ihm seine jährliche Rente zu gablen batte, allemal fünf Bulden für das evangelische Rettungshaus zurückbezahlen folle. Go reichte St. Bernhard über bas haupt Luther's himveg, der ihn als den frommsten Mondy gerühmt, der Erweckung der Christenheit im neunzehnten Jahrhundert die Hand. Rettungshaus ward ein Mittelpunkt für die gläubigen und wertthätigen Chriften in der gangen Gegend, Berfammlungen für innere und äußere Mission wurden bort gehalten, zu welchen meine Pfarrtinder gerne mit mir wanderten. Befonders freudig fanden fie zur Miffion unter ben Beiden. Ein Bfarrader, der lange wiifte gelegen, ward für die Diffion umgegraben und feines andern Aders Ertrag wurde mit größerer Spannung erwartet. Miffionare tamen ins Bjarrhaus und konnten aus der eigensten Erfahrung erzählen. Einst fam der Bring, der unserm Dorfe jo freundlich war, herausgefahren: er hatte gestern auf dem Missionsjest den Missionar gebort, der von dem Wert in Ufrita erzählte, er wußte, daß er bei uns wohne, und hoffte auf eine Miffionsstunde. Wie jellten wir die Leute, die eben aus dem Relde beim tamen, ichnell aufammenrufen? Es gab fein andres Mittel als die Schelle. So ging ber Ortsbiener durch das Dorf, und als ob ein obrigfeitlicher Besehl zu verkinden wäre, rief er aus: "Es ift ein Miffionar da, und die Leute jollen gleich aufs Rathhaus fommen."

"Bu ben feligsten Freuden bes Pfarrhaufes gehörten die Stunden der Gemeinschaft mit den Gläubigen der Gemeinde, qumal wenn ein lieber Gast gekommen war. Eines Tags tritt ein atter Mann bei mir ein, eine ichlichte Gestalt, mit sauften, sinnigen Bugen bes Angefichts, fanberlich im Kirchenrod. "Ich hab' eine Mijfonspredigt von Ihnen gelesen, darin haben Gie den Brafen Bingendorf erwähnt. 3ch jehe, bas Gie ben Grafen lieb haben, das hat mir Freudigkeit gegeben, Sie zu besuchen und Ihnen des herrn Segen zu wünschen." Der Mann war ein fiebengigiähriger Junggeselle aus einem armen Dörftein des Bogelsberges. Dort hat er in Gemeinschaft mit einer Heinen Bahl anderer Genoffen, die alle alt waren wie er, den Glauben überwintern helfen. Ein Diaspora : Bruder aus einer Brüdergemeinde in Thirringen ftica jährlich ein paarmal ben Bogetsberg hinauf, bas arme Säuftein und andre ba und bort zerstreute Pfleglinge zu besuchen und zu ftarfen. Mein neuer Freund, - Bruder Johannes hieß er bei und fortan - fragte mich, ob er mit bem Diaspora = Bruder cinnal tommen dürfe. Ich bat darum. Und im Berbft, durch den Rogen, über das aufgeweichte Geld und die überschwemmten Wiesen famen die Beiden - für die langen Abende febr willkommene Bafte. Wir versammelten unfre angeregteren Leute im Pfarrhaus und in den Bauernhäufern. Erzählung aus dem Reich Gottes, aus der eigenen Erfahrung, unfer Singen, des Bruders Johannes Anjjagen von Liebern, trantiches Gespräch über bas

Tieffte und Beiligste im Leben füllten die Stunden. Wir entsandten bie Beiden in die Dörfer der Wetterau. Überall, wo eine "Gemeinichaft" war, fanden sie warme Aufnahme. Jahrelang war Bruder Johannes ein immer langfamer wandelnder Bote von Ort 311 Ort, ein Bote des Friedens in Christo und der briiderlichen Liebe, bereit, ben Gingelnen ein gutes Wort zu fagen und in die Berfammlung bie fanfte Dahnung von ber Brüber Ginigkeit gu tragen. In unferm Pfarrhaus war er ein oft wiedertehrender, immer mit Jubel empfangener Gaft, durch seinen Blauben vom einfältigsten und ziemlichsten Benehmen, durch feinen Berkehr und feine Lettlire von weitem, bellem Blief und burch feinen Liebervorrath, ben er mit gitternber Stimme aufthat, ein Queil ber Erbauung. Bon der Wanderung ftieg er burch die Wiesenthäler zwischen den Buchenwäldern wieder hinauf zu jeinem Dörflein, im Sommer die Schafe seiner Berwandten zu hitten, im Winter Bolle zu fpinnen, - ein "Stiller im Lande", arm vor ber Welt, reich in Gott. Es find zehn Jahre, da wanderte ich von dem Bogels= berger Städtlein, bessen uralte Kirche auf die Gründung burch ichottische Pringessinnen zurückgeführt wird, zu dem Dörflein bes Bruders Johannes hinauf. Der fteile, beiße Beg hieß uns oft ftille ftehn und guriidbliden. Über wundervolle Balber ichweifte bas Auge in die Wetteran und bis zum Tannus. Droben vor bem Dörflein, wo der Friedhof unter schattigen Bäumen liegt, war der Ausblid der freioste und weiteste. Aber ein frischgehäuftes Grab mabnte bober hinauf zu ichanen. Einer ber "Stillen im Lande" war gestern beimgegangen. Ich suchte nach Bruder Johannes. Er war tief im Bald, der Achtzigjährige, Seu zu wenden. Aber jein Zimmer wenigstens mußt' ich sehen. Er theilte es mit einem Schreinerlehrling. Bar rein und fein mar bie Armuth. Aber bem Bette, ber einzigen Stelle auf Erben, Die ihm gang gehörte, idwebte, in Riemen gebunden, jeine Bibliothet: ber Briiderbote, andre Miffions = und Erbaumgsichriften. Bir liegen den lieben Atten herzlich gruffen. Bath barauf tam bie Kunde, er fei auch beimaerusen. Während ringsumber ein junger Nachwuchs von

Beistlichen das Evangelium warm verklindete, gingen die alten Laienbrilder, die es liberwintert, in den schönen Sommer des ewigen Lebens ein.

"Giebt's benn ein feligeres Ding als bas Leben im Pfarrbaus und vom Pfarrhaus aus in der Gemeinde? Gott fei Dank, wir hatten lieben Umgang mit ben Freunden in ber Nachbarichaft. Aber wir hatten ihn auch im Dorfe. Ich wiffte boch aus all bem gejellschaftlichen Leben, an bem ich je Theil genommen, feins, bas mir freundlichere Erinnerungen gurückgelaffen als bie Abende, da liebe Pjarrfinder zu uns kamen ober wir zu ihnen. Und es waren lauter ungebitdete Leute, wie die Welt fagt, und boch vom Evangelium fo fein gebildet, jo bescheiden in ihrem Benehmen, jo sinnig in ihren Reden, so empfänglich für bas Wort Bottes und so andächtig, wenn aus bem Reiche Gottes erzählt wurde, und so barmherzig gegen die Noth. Und zu Allem andern noch Eins, das feine städtische Gefellschaft uns geben fann, ber Genuß ber Mundart, in welcher die Leute sprachen, des eigenthümlichen Dufts, der auf den Redewendungen, auf den Sprichwörtern, auf bem Bejprach über bas innerfte und außerlichste Leben liegt, der unwillfiirlichen Poefie, die jede unbejangene Boltsthümlichkeit in fich birgt. Lang, lang ift's ber, bag wir von Dannen gezogen find. Wie innig unfer Berhältnis zu ber Bemeinde war, zeigte sich auch barin, daß sie unser Beggebn verstand und nicht bitter dariiber ward. Wie lieblich war bei all der Trauer der Abschied! Wie haben uns die lieben Leute beim Backen geholfen! Eteine Aubbauern ließen fich's nicht nehmen, auf ihren Kuhwagen unfre Sachen über ben Berg zu fahren. ging mit Weib und Kind zu Auße nach ber neuen Stelle. 63 war Alles jo einfältig und tröstlich. Die Leute kamen und jahen fich um, wie's und in der neuen heimat gefiele. Und wir find oft zu ihnen gurudgekehrt. Bon ben Faben, Die fich einft zwischen und angesponnen, ift feiner zerriffen. Und ich glaube, die Ewigkeit wird mehr offenbaren, als wir ahnen, von welcher Art unfre Gemeinschaft gewesen.

"In der Hoffmung, daß vielleicht hier und da ein junger Anfänger dadurch ermuntert würde, hab' ich's gewagt, ein wenig von des Herrn Freundlichkeit zu erzählen. Das Beste bleibt freilich verborgen."

## 2. Die mannigfaltige Gestalt des Pfarrhauses.

Wie eine gweite Verleiblichung bes Menschen ift seine Sauslichteit. Wie die Geele bem leiblichen Angesicht feine Blige berleiht, so geht die Einrichtung des Hauses aus dem Gemüthe der Bewohner hervor. Wie im Laufe der Zeit, im Bechiel der Er= lebniffe das Gemüth zum Charafter fich befestigt, jo gewinnt auch die Häuslichkeit ihre feste Eigenart. Und wie der gewordene Charafter alle Stufen des Werdens in sich zusammenfaßt, jo ichaut uns aus bem Sauje, bas mit seinem Befiger eine Geschichte hat, jede Zeit, die vorübergegangen, mit lebendigen Augen an. Unter ben Ölbildern an der Wand, in welchen eine treue, wenn and vielleicht nicht fünftlerische Sand der Eltern und Großeltern Büge festgehalten, sammelt sich bie Schar schwarzer Silhouetten aus der studentischen Freundschaft mit den photographischen Bilbern der nächsten Angehörigen. Hat irgend ein Freund der Jugend unter bas Erzengnis bes Storchichnabels einen luftigen Spruch geschrieben — irgendwo ift and, von der hand der frommen Tochter oder gar der künftigen Schwiegertochter gestickt, ein "Rur jelig!" zu lesen oder auf einem Geräth gezeichnet oder gemalt ein Spruch ber Bibel ober ber frommen Bolfsweisheit. Bibliothet, die aus den fleinsten Anjängen, der hebräischen, griechischen und deutschen Bibel, einigen wissenschaftlichen Silfs= büchern und einigen Lieblingsdichtern stattlich herangewachsen, spricht nicht blos durch den Inhalt der Bücher, ichon ihr bloges Dasein erzählt davon, was in dieser oder jener Zeit die Welt bewegte ober den Mann beschäftigte, welche Gönner und Freunde sich an der Erfrifchung feines geistigen Lebens betheiligt, wie sein Boht-

stand gewachsen und jein Gefichtsfreiß. Bon den tüchtigen Stühlen aus Gidenholz mit Rohrgeflecht, Die bei ber Berheirathung ins Saus mit eingezogen, ift noch teiner verworsen worden, aber neues und beguemeres Mobiliar ift hingugefommen, und manches Erbftild aus bem aufgelöften Saushalt ber heimgegangenen Ettern fieht ehrwiirdig unter ben neuen Errungenichaften. Des Saufes Ban und Lage find wie ber Stoff, ber bem Bewohner gur flinft: terijden Gestaltung fich barbietet. Und biefer zeigt bem Gafte mit schönster Befriedigung, bag er hier eine Thur hat brechen, bort ein Tenfter hat einseben lassen, wie ein verachteter und wüßer Raum nach feiner Angabe zu einem gemuthlichen Gaftzimmer fich umgestaltet, bas obendrein von allen Rämmen im Saufe bie ichonfte Ausficht in die Ferne bietet, wie ba eine Stube warm und laufchig, bort eine andre luftig und hell geworben. Welch eine Berbefferung ift ber Durchbruch ber Wand, welche ben Garten von der Kildje trennte, wie rajch fann jeht bas Suppenfrant und ber Calat geholt werden! Welch eine Beridjonerung ift ber Balton, wie jelig wird's ben hausgenoffen zu Muthe, wenn fie mit lieben Freunden ba fiten und bas traute Gefpräch über die innersten Angelegenheiten nur unterbrochen wird burch Ausrufe bes Staumens über die herrliche Außenwelt, über die wunderschöne Erde und den gauberijchen Glang, ben vom himmel bie untergebende Conne und ber aufgehende Mond ihr verleiht! Und wenn bes Menichen Gemüth und Charafter in ber Eigenart ber Bauslichkeit sich ausipricht, wo ift ein größerer Reichthum berjelben als im Pjarrhaus? Stadt oder land, Gud oder Rord, Meeresufer oder Bergeshohe, reiches ober spärliches Austommen, lange Geschichte ober neue Ent= stehung ber Pjarrei, bas alles wirft mit. Und mitwirft bes Pfarrers firchtiche Richtung und der Sinn der Pfarrfrau, ein arbeitsvolles Amt oder reiche Muße, häusiges Einsprechen der Freunde im Saus ober große Ginfamteit. Woffen Muge für die Gigenart ber Sauslichkeit erft geöffnet ift - mit berfelben entgudenben Freude, mit welcher ber Botanifer ein neues Meos im tühlen Walbesgrunde entdedt, betritt er bas Pjarrhaus, bas fich

ihm bei Belegenheit einer Fusmanderung, einer Reise zum Missionsjest erschließt und den Gindruck giebt: dies eigenthümliche Bewächs
eines Pfarrhauses hab' ich bis jest noch nicht eingetragen!

Gelbft in ben größten Stäbten gehören bis auf biejen Tag die Bjarrhäuser zu den eigenthümlichsten Säufern. Freilich kommt jest auch bas Traurige vor, bag ber großstädtische Pfarrer ftatt der Wohnung nur eine dürftige Wohnungsvergütung empfängt und nun der gangen Wohnungsnoth ausgesetzt ift, welche in den großen Städten nicht blos die Armften empfinden. Er jucht und glaubt gefunden zu haben. Aber er wohnt mit vielen andern Familien in bemfelben Saufe. Bas fonft im Saufe vorgeht, verträgt fich nicht mit dem Leben des Bfarrers. Die Mühseligen und Beladenen, die beim Bfarrer aus = und eingehen, werden von den iibrigen Sansbewohnern beobachtet. Der Pfarrer wechselt die Bohnung, und bem vielbeschäftigten Manne fehlt die Befriedigung, fich in der schönen Eigenart eines beruhigten und seinem Sinn entsprechenden Hausstandes ausruhen zu können. Aber gliicklicher Beife ift die gemiethete Bohnung doch nur die Ausnahme felbst im städtischen Leben des Pfarrers. Und welche Mannigfaltigfeit ift auch in ber Gestalt des städtischen Pfarrhauses! In ber alten Reichsstadt Betlar, Die einst ein reicheres Leben in fich barg, als heute, bienen flösterliche Räume bem Pfarrer als Wohnung; alterthumlich ift das Thor und find die Treppen, von immer neuer Schönheit ber Blid aus den oberften Zimmern über bie Schieferdacher in die Landschaft, die der entzückte Goethe uns geschildert. - In den neuen Juduftriestädten, die rasch und reich fich entwickeln, rechnet es die Gemeinde fich zur Chre, ben Pfarrern Saufer zu bauen, denen bas helle Licht und Die wohlausgedachte Bequemlichfeit biefer neuen Beit nicht fehlt. - Ditten in dem ängitlich angeschwollenen und fieberhaft erregten Berlin, bon bem ein bewährter Statistifer gesagt bat, bag es feine Seele mehr habe, fieht wie ein Benge ans ber Beit, ba auch Berlin firchenreich war und filt seine Geistlichen ausgiebig sorgte, bie Propstei von St. Rifolai, freilich nen erbaut, aber im würdigften

Stil, mit ben stattlichsten Mänmen, auch nicht ebne allen Berfuch eines fleinen Bartenperanifacus, beute ein noch wünschenswertheres Ding, als in ben Tagen Spener's, ber nur ein paarmal in jeinem Leben jeinen Barten bejuchte. Und dieje ichone Unfiedelung zum Gliid nicht an ber tauten Königsftraße, sondern in ber stillen Prophiftrage unter bem Schatten ber Kirche. Und eine Anfiedelung olme Gleichen unter ben neuerbauten ift in Berlin das Domtandidatenstift, eine Schöpfung durch bie Rirchtichkeit und Freigebigfeit Friedrich Wilhelm's IV. und durch ben hoben Ginn und gestaltenben Trieb bes seligen Boffmann gu Stanbe gefommen ein stattliches Gebände in einem königlichen Garten gebaut, mit Wohnungen für ben Ephorus, den Inspector, Die Silfsprediger, Randidaten und Studenten, mit der Aussicht nach den uralten Bannen von Monbijon, bas Gange abgeschloffen burch bie icone Rapelle, zwifden ber Rapelle und bem Wohnhaufe ein Garten, dem nur der Springbrunnen fehtt, um das Behagen völlig gu maden. Richt fern von diefer neuen Schöpfung lag noch vor wenig Jahren bas Pfarrhaus von Cophien, an enger Strafe, mit vielen engen Räumen — aber welche liebliche Uberraschung hinter bem Saufe - mitten in Bertin ein Garten für Familienglud und Kinderluft! Das Pfarrhaus von Et. Elijabeth, in welchem fo treffliche Birten wie Dtte von Gerlach, Runge und Bögehold einst des Amtes gewartet, erinnert noch immer durch feine ländliche Geftalt an bas alte Bogtland, in welches es gebaut ift. - Samburg bat fibr alle Rirden icone, bebagliche Biarr= hanjer, jum Theil mit Garten. Welch fattlicher Ban bas Sanpt= pafterat von Et. Jacobi, freilich fait bem Schatten ber Kirche gu nahe und zu dunkel in feinen Räumen, aber welche Räume, von dem großen Zaal zur ebenen Erde, in welchem in der Frangojengeit Rirche gehalten wurde, bis jur Bibliothet im zweiten Stod, welche Zenguis giebt, wie febr die lutberifde Stadt in alter Beit auf ichwere Gelehriamkeit gehalten bat. Und die alte Beit, fie tritt und jeden Abend um wenn Uhr mit farter Mabnung nabe, wenn bech vom Thurme berab die Beigunen in das bewegte Leben

bes Gewinnens und Genießens ben Choral ichallen laffen. - In Bremen findet fich Beides - bag bei ber alten Kirche bon Liebfrauen die Bfarrhäuser am Domplat, die fich einst mit ihren belaubten Giebeln jo behaglich barftellten, dem weltlichen Gebrauch übergeben und den Pfarrern andre Wohnungen beschafft worden find, und bag die neue Friedenstirche in ber Borftadt mit bem Pfarrhaus baulich verbunden ift, und ber Pfarrer aus feiner Studir= ftube, ohne einen Jug ins Freie zu jeben, zur Safriftei fommt. In Magbeburg - welch ein Behagen ergriff mich, als ich am ichonen Commertag, eben bem Geränsch und Staub bes Bahn= hofs entronnen, im Pfarrgarten von St. Ulricus mich befand, zwischen bem Saus, ber Birche, ber Stadtmauer - wir fagen, ein Kleeblatt von Geistlichen im angehenden, mittleren und reifen Mannesalter, die Frauen dabei, in der Laube zwischen duftenden Rofen, St. Ulricus mabnte von Stunde zu Stunde vergeblich mit feinem Glodenton, bas Bejprach ging zu gut, die Rube, bie nur von innen heraus belebt ward, that so wohl! — Und nun gar in Wittenberg, wo auf jedem Schritt und Tritt die Erinnerung an die große Beit unfrer evangelischen Erneuerung das Berg erwärmt, welch ein lieblicher Sountag=Rachmittag war es, ben ich einst bei einem Nachfolger Bugenhagens, dem lieben Superintendenten, der so madre Bsarrfrauen erzogen hat, im Garten mit den hoben rebenbewachsenen Mauern zubrachte, die Bilder ber Bergangenheit und ber Zukunft in einer glüdlichen Gegenwart zusammenfaffend!

Mannigsaltig ist des Psarrhauses Gestalt in den Städten, wie die Städte selbst — Mannheim und Nirmberg, Bremerhaven und Lübeck, welche Unterschiede! Größere Mannigsaltigkeit bietet das Land. In jedem Dorse zieht die Kirche die Ausmerksamkeit auf sich, und neben der Kirche das Psarrhaus. Das Bild zieht rasch vorüber, wenn's aus der Eisenbahn geschaut wird, aber der Beschauer setzt sich in die Ecke und schließt die Augen und denkt vergangener Tage, in denen er in solcher Ansiedelung gastliche Aussachung gesunden, oder malt sich die Zusunst sich ihm solch ein Psarrhaus schenen soll, oder er sagt sich: noch ein paar Stunden,

und du tritift jelbst in ein Pfarrbaus ein, bas idonfte von allen, benn das Weib beiner Jugend fommt bir auf ber Edwelle entgegen, den Knaben an der Sand, und es steht mitten unter Deiner Gemeinde. Der Fugwandrer aber, ber fich allmählich ber Kirche näbert und neugierig ipabend auch bas Pjarrhaus entbedt, er fann's nicht laffen, er tritt ein und wird gastlich empfangen. -Nord und Giid des deutschen Landes - welch ein Unterschied! Wie wundersam mutbete und Giibbentiche bie Beibe an, burch Die wir einst gewandert, um bas im Meiche Gottes weitberühmte Beidedorf am Sonnabend Radmittag zu erreichen. Rein Bogel rührte fich weit und breit. Rur unfer Gefprach und Gefang belebte die heiße Stille des Mittags. Links und rechts rothblumichte Heide, dagwijden bie und ba Wachholderbaume von ausehnlicher Brofe, in ber Gerne Wald. Rad brei Biertelfunden Wegs fentte fich die Ebene und bald that fich vor uns ein kleines Dorf auf, unter schattigen Gichen gelegen. Das Gefliht bes Behagens, des Beimischseins, des Friedens ift schwer zu beschreiben, das uns unter den uralten Gichen ergriff, die in herrlichen Gruppen die Wehnungen umichatten. Wir verstanden bas Beimweh, bas man nach ber Seide haben fann. Meist burch Bald, manchmal mit dem Blid auf frifche Biesengrunde, ein andermal auf gefälltes Gehölz, das über dem Moor sich lagerte, famen wir zu einem zweiten schöneren Dorf. Als wir dieses hinter uns hatten und wieder durch einen Buich manderten, hörten wir auf einmal ein Wiedlein läuten. Es war die Beichtglode bes Miffionsborjes, welche "bingelte", bem Fernhergereiften ein fo lieblicher Klang, als Die Weihnachtsglode ber harrenben Kinberichar ift. Um Diffionshaus, das wir am Mast mit dem Krenze erfannten, vorbei, eilten wir zur Kirche, die etwas erhöht auf bem grünen Rafen bes Kirch= hojs liegt. Und nachdem der Gottesbienst beendigt war, luftwandelten wir in den Wegen bes Dorfs, auf ben schönen Rafenpläten und unter ben prächtigen Bäumen umber. Da ift nichts von ber Proja bes Pflafters, ber graden Strafen, ber bicht an einander gedrängten Säufer. Gin Sof läßt bem andern Raum,

jeder ift von Barten und freien Platen umgeben; Wege, Die fich lieblich winden, führen von einem zum andern; mitten durch das weithin gestreckte Dorf fließt ein tiefer, stiller Fluß im schönsten Wiesengrunde, und ilber bemselben schweift das Auge ba zu einem Buich, bort zu einem Sof. Alles hat die Art ber Abgeschloffenheit und Freiheit, Beides ift ba, ber zur Nothdurft bes Lebens nützliche Besit und die festliche Bier, mit welcher die Ratur ihn umgiebt. Aber Allem hing der flare, blane Himmel und ichwebte der Zauber cines Beichtjonnabends, ber in brantlichem Berlangen bes baher= prangenden Sonntags wartet! Wir traten hier und ba in einen Hof ein. Die fächsischen Pferdeföpfe auf ben Dachgiebeln verriethen, baß auch inwendig noch Alles nach alter Sitte eingerichtet sei. Wir betrachteten uns die Diele, an beren Ende bas Berdjeuer braunte, den weiten Raum, der Riiche und Stall in fich ichließt, jo daß die Hausfrau mit einem Blid ihr ganges Reich überschauen fann. Die Bewohner find stille, tuchtige Menschen, die feinen Schritt nach dem Fremden voranthun, aber den Gast sich freundlich ge= fallen laffen. Das Pjarrhaus jelbst, obwohl es unjrer Wanderung Biel war, jahen wir, benn es war Borfabbath, erst Abends spät gur Andacht - ein Saus in der Art der andern Säufer, mit bem geräumigen Hof, ber landesichlichen Diele, inwendig einfach und behaglich, das allen Fremden, ohne lautes Willfommen, fich aufthat, als wären es Hausgenoffen und verstinde fich ihr Kommen Bur Andacht von felbft. Am Conntag Abend betraten wir, nachbem wir ben Tag über wohl vier bis fünf Stunden in der Rirche zugebracht, das Pfarrhaus aufs Nene. Um fieben Uhr traten wir mit dem Pfarrer auf die Diele, wo die Menge schon harrte. Er nahm die plattdeutsche Bibel und las das Epangelium von dem reichen Jüngling. Und plattbentich predigte er über biefen Text auf der Diele bes Pfarrhauses. Welch eine neue Welt für ben Sliddeutschen! Bar einer ber alten Bolfsprediger wieder aufer= standen, von denen die Geschichte erzählt, daß sie mit dem urfrästigen Behagen volksthilmlicher Rebe bie Saufen nach fich gezogen und ihnen unter ben Linden und in der Halle gepredigt haben?

Ins Edriftbeutich ichien mir ein ärmlicher Rothbeheif neben ber bebendigen Mundart, neben ber Freiheit im Ausbruck, ber Gdalthaftigleit in ber Wendung, Die grade ihr eigen ift. Es mar acht Uhr geworden, als Die Berjammlung fich auftoffe. Gur ben hirten ber Gemeinde war die Ruhezeit noch immer nicht ba. Während wir uns in den gaftlichen Räumen seines Hauses unterhielten, borte er auf seiner Studirftube die Anliegen seiner Pfarrfinder von den Filialdörjern an. Erst um neun Uhr trat er in die Mitte feiner Bafte, ernft, einfilbig, wir agen gujammen und beteten gujammen, und verließen bas Bjarrhaus voll Danks für bie Bunbergnade Gottes, die aus einem fillen Beideborje den lauten Schall bes Evangelinms an die fernsten Enden der Erde tragen läßt. -Der Bejuch in ber Seibe war bas ernfte Boripiel eines nord: dentschen Kirchentages. Das beitre Rachspiel eines süddeutschen, ber Befuch eines Bfarrhaufes an ber Bergftrage, verliert neben jenem nichts. Reine mehrstilndige Wanderung ift nothig, um das gastliche Saus zu erreichen. Wir steigen an der Eisenbahuftation aus. Ein Serbstnebel billt die Berge ein. Um jo aufmerkfamer find wir auf die fleine Stadt, die unmittelbar fich vor und aufthut. Langbin stredt sie sich an ber Hauptstraße, burd welche einst, che es Gijenbabnen gab, aller Berkehr zwischen Baiel und Frantfurt a Main fich bewegte, Die ordinare und Die Ertrapost, ber schwere Gutenwagen und ber Rubwagen bes Heinen Bauern, ber Bieripänner bes Landgrafen und ber Schuftergrappen Des fechtenden Sandwerfeburichen. Beltoffenbeit ift bie Art Diefes Dete, wie der gangen Gegend. Das altberühmte Gaftbaus mit femem großen Garten fiebt nech, und ber Beiname, ben man bem Wirthe gegeben, "ber Beitgerft-, Deutet barauf bin, bag bie fitble Glaftitube auch Leute, Die mit ber Grenbabn gefommen find, bereit ife aufpmehmen Man fiebt's ben preiftigen, beilen, geräumigen Naufenn au. wir das Pierrhaus beidaffen fein mirb, und gewinnt den Sunden! baft ber der Planner ein andere, ein ichwierigeres Wert babe als in ber fellen Beibe Mag bert bie altfachfiiche Bangbeit des notheit bei mie Gerflichen bus bem Meineimante bes

Blaubens die umgestaltende Kraft in den Umtreis des Lebens bringen, hier unter dem leichtbeweglichen frankisch allemannischen Stamm icheint es gerathener, bas Bolt burch bes Pfarrers Theil= nahme an bem Umfreis des Lebens, in welchem es jelbst fich be= wegt, für den Kern beffelben empfänglich zu machen. Wir treten in bas Sans ein, in welchem ber treue, fleifige, verftanbige Pfarr= berr waltet, ein Liebhaber homnologischer und homiletischer Studien, ein Forderer ber Werte innerer Miffion für bas gange Land, ein Unternehmer gemeinnütziger Dinge für die eigene Gemeinde. Wir tommen friih, Berliner Pfarrer und Bestfälische Fabrifanten und Freunde aus ber Gegend felbst. Go ftill geht's nicht zu bei ber Begriffung, wie in ber Beibe. Dem Intereffe, bas bie Gafte an Sans und Sof nehmen, tommen die Wirthe entgegen, das Chepaar und die bliihenden Kinder. Das regelmäßig nach ber dortigen Schablone neu gebaute Saus ift an fich nicht gemüthlich, bietet fein laufchiges Kämmerlein, feine geheimnisvolle Ede, jondern lauter tlare, zweisellose vieredige Stuben. Aber wie fanberlich ift ber Sof zu einem Garten umgeschaffen! Bie behaglich find bie Räume gefüllt! Ehrwiirdige Familienbilder und berühmte Seiligenbilder ichmilden bie Bande. Buder überall und bas Biano, häufig und funstsertig gebraucht, reich mit Noten verseben. Doch geht's nicht ausschließtich geistig und geistlich zu. Draußen ift die Kelter in Bewegung und die Trauben werden reichlich eingeschüttet. norddeutschen Freunde sehen sich's gerne an, wie absurd ber Most fich gebärdet, ber nachher boch noch ein Wein wird. Mittlerweile ift bas Frühftud aufgetragen. In ben Gläfern verlt der beste Bein, ben ber Pfarrer aus eigenem Bewächs gewonnen. Lebhafter viel= leicht als in irgend einer andern Gegend des Baterlandes wird das Gespräch, zwischen dem Größten und Kleinsten bin= und ber= ipringend, mit der Anetdote, dem Sprichwort, ber landesiiblichen Redensart durchwoben. Wir find in der Gegend des Rheins, in ber bas beutsche Leben, das anderswo stille fließt, luftig sprüht. Der Rebel fällt, die Conne bricht burch. Wir follen es fcmeden und sehen, in welches Land Gott bem Freunde bas Sans binein=

gestellt. Durch die Stadt steigen wir auswärts. Wir haben die Hänser hinter uns. Durch Hohlwege, siber welche breitschattige Rusbäume ihre Asie strecken, an beren Böschungen uns der Herbst noch Blumen gelassen, gelangen wir in die Weinberge. Die Weinbauern, dies Jahr der Ernte besonders sroh, laden ein, mit dreisten Händen in die Trauben zu greisen. Nur noch leichte Schleier von Webeln liegen hier und da auf den Bergen, zu denen wir aufsteigen. Schon erhebt die Burg ihr sonniges Haupt. Wohin soll man ichanen? Bald wird der Blick durch die ahnungsvolle Ferne angezogen, bald durch den prächtigen Laubwald, der die Höhen bedeckt. Wir treten in denselben ein, immer im besten Gespräch, bis wir eben auf der Jinne der Burg stehen, und Jubel über Gottes ichione Welt, über die Gebene, welche der Rhein durchströmt, und iber die Thäter, die im Gebirg sich vor uns aufthun, alles andre Gespräch numöglich macht.

Der Gegensatz zwischen Gub und Mord schließt ben andern ein - Gebirg und Meer. Wer von der Burg, auf ber wir eben gestanden, tiefer inst Gebirg bineindringt, ber fann in zwei Stunden, wenn er die "neun Kriimme" verfolgt, neun Wegeswendungen auf der Bergeshalde, auf bem Felsberg fein. Er ergott fich zuerft an dem Felsenmeer, einer Menge riesenhafter Granitblocke, Die wie erstarrte Wogen ben Abhang bes Berges hinab zwijchen ben Buchenwald geschüttet find. Dann steigt er auf die Bobe bes Berges und fieht über bie nächste belaubte Bergesherrlichteit in Die Thaler des Mheins und Mains und briiber hinaus nach bem hunsrück, Tamme und Speffart. Will er noch tiefer ins Bebirg bringen, - gleich am Juge des Bergs wird er's gunachst nicht laffen können, in dem fleinen Dorf von nur greihundert Seelen in bas Pfarrhaus zu treten. Bo ift in bentichen landen ein stillerer, tieblicherer Ort für den geistlichen Berrn, wenn ihm die Saare grau geworden und jein Ginn nach geruhigem Leben steht? Ge gehört noch ein Dörftein gum Kirchipiel. Aber bie Seelengahl ift fo flein, daß die Amtshandlungen, anderwärts eine schwere Arbeit, hier nur als eine Erfrijdjung gelten muffen. Das Pfarrhaus felbst ift fo gewöhnlich als möglich nach feiner Bauart. Aber ber Garten, faum mit besondrer Absichtlichfeit angelegt, eben nur ans ber Um= gebung bes Dorfes, Die ein Garten Gottes ift, berausgenommen, und body auch wieder nicht berausgenommen, benn er wird unmertlich zur Wiefe und aus ber Wiese führt ber Pfad ins Gelb und aus dem Feld in den Wald, der Garten ift wunderbar lieblich, gewaltige uralte Linden stehen in herzlicher Familieneintracht zu-Unter ihnen bieten bemooste Granitblode weiche, fühle Ein Bächlein hört man nahe riefeln. Immer wieder er= greift mich ber Bauber, ber biefen Binkel ber Erbe umfpielt. Dein Grofvater hat unter den Linden geseffen. In der Zeit jugenblicher Wanderluft bin ich mit den Freunden bort eingekehrt, benn eines Freundes Bater, ein ehrwürdiger Greis mit jauftem Gemüth und innigem Auge, war dort Pfarrer geworden und ließ fich die Hube gerne durch die frohe Jugend unterbrechen, und wenn ich später bort einkehrte — ber liebe alte Freund, ber mit ber Bojaune feiner Bredigt, eben aus der römischen Kirche sammt seiner Gemeinde in die evangelische übergetreten, schon meiner Kindheit sich bemerklich gemacht - er ging nicht mehr gern über Berg und Thal, er nahm nicht mehr an dem Leben draugen Theil, aber wenn ein Saft ihn im Garten auffuchte, wenn die tugendsame Sausfrau und die freundliche Tochter das Tischen bergeholt mit Brod und Wein, dann wachte mit ber Erinnerung der Geift der vergangenen Tage auf, ba ber Winter im Lande verging, ber Lenz herbeifam, Die Turteltaube ihre Stimme boren ließ, ber Weinstod Anoten und der Feigenbaum Augen gewann, und ba er als bewährter Boltsprediger auf Festen des Reiches Gottes dem jüngeren Geschlecht der Theologen zur Predigt Muth machte. Es war mir vor einigen Jahren vergönnt, in dem Dörflein, der Kirche und dem Pfarrhaus an einem festlichen Joull Theil zu nehmen. Der Pfarrer burfte fein fünfzigjähriges Dienstjubilaum feiern. Da er bie Kanzel nicht mehr besteigen konnte, hatten die Freunde mich aufgesordert, die Teftpredigt zu halten. Ich that es gern. Am festlichen Tage jammelten fich zum Stannen ber Gemeinde über Berg und That

wandernd nicht blos die Amtsnachbarn, fernher tamen die Beiftlichen, die in jungen Kampfesjahren mit dem Jubitar in Reib' und Glied gestanden, und die Abgesandten früherer Gemeinden, welche ihn ben mächtigen Prediger und trenen Seetjorger nicht vergeffen hatten. In der Kirche nach Predigt und Begriffung ward ber Weist bes Pfarrers in dem gebrechtichen Leibe lebendig und spriihte noch einmal Funten. Wie behaglich jag bann ber Greis in bem Rubefeffel, der ihm geschenkt war, von lieben Menichen und sinnigen Gaben umgeben. Das Dörflein batte feinen Raum gum festlichen Dabl. In laubgeschmücktem Wagen suhren wir ben Zubitar zum Forsthaus auf der Bergeshöhe. Gin Freund schilberte bort in dem Leben des Gefeierten die gange Beit, die er durchlebt. In der Waldeseinsamteit fühlten wir den Bulsichlag firchlicher Erneuerung, an welcher ber Jubilar mitgearbeitet — ein jestliches Joull, bas in der Erinnerung bleibt. — Und jo ftill wie das Dörilein im Gebirg ift bas Dörflein am Meer mit feinen hundert und fünfzig Seelen, die so zerstreut wohnen, daß man sie taum bemertt. Bon einer Bredigtfahrt führte mich einft bes Dorfes Pfarrherr mit in fein Saus. Das Land Angeln, jagte er, fei ein Garten Gottes, das müsse ich schen. Ich sah es und freute mich über die fruchtbaren Gelber und frischen Wälder auf dem welleuformigen Land, wie über bie faubern Saufer von gebrannten Stein und die ichonen Garten, die alle ausiehen, wie neugebaut und frijd angelegt. Bald holte ich Weib und Kind zum Ferienausenthalt dorthin. Gang nahe dem Meer, bei hochgehender Sturmfluth von den Wogen fast bejpiltt, steht bas Kirchtein, flein und rein, ohne Drael, beren ber Gesang bort wohl bediirste, body nicht ohne die Kunft der volksthilmlichen Schnigerei an der Kangel und dem Gestühl. Das Pfarrhaus liegt ein wenig weiter zurück, geräumig und behaglich, mit der Aussicht auf's Meer, von einem Garten umgeben, der den Blick hinaus noch freier und weiter bietet als das Haus. Wie einsam und still ist das Leben hier! Der Pfarrer fann ohne Augst, sein Amt zu versäumen, dem Unterricht seiner Kinder sich widmen. Und neben und nach der Arbeit, welche

gefunde Lebensführung! Der Strand ift nabe zu erquidendem Bad. Das Auge wird nicht milbe, aufs Meer hinaus zu feben, auf dem bald ein Fischerfahn, bald ein großer Segler, bald ein Dampfer fich bliden läßt. Im Sonnenglange blinten noch die Reste der stingst eroberten Düppeler Schanzen. Deutlich liegt Sonderburg por dem Auge. Und wenn es fich anftrengt, ficht es wohl in der Ferne eine dänische Insel aus dem Meere auftauchen. Aber, wer am Meere zu Gast ift, braucht er etwas Andres als bas Meer felbft, bas immer gleiche und immer neue, ob es uns erlaubt, in seinem klaren Wasser bas Farbenspiel ber Duallen zu betrachten, oder die Bruft und erfrischt mit dem Anhauch seiner bewegten, gleich weißen Rossen baherbrausenden schäumenden Wogen? Bon bem Meer landeinwärts gewandt findet ber Banbrer grüne Bälder. Un bem hag, der die Wege einfaßt, wachsen Brombeeren die Fille. Und wenn am Nachmittag die Familie unter der Linde fich fammelt im Garten, dem Hauptplat für die Ausficht - man ipiirt die Gesundheit so frisch wie die Lunge fie einsaugt, und ge= jund geht das Gespräch. Ruhe ist im Dörflein am Fuße bes Berges, Rube im Dörflein am Strande bes Meeres. "Hube ift das beste But", hat ein schwer angefochtener Berliner Bjarrer ge= jungen. Und doch ift die Rube im Gebirg so anders als die Rube am Meer, daß bem abgearbeiteten, vor den Ferien stehenden Mann die Wahl fast schwer wird.

Was dem Wandrer am Pfarrhaus entzückend erscheint, ist's nicht immer dem Bewohner. Nicht allein der Bauer des Gebirgs bewundert das slache Land, weil die Bestellung des Feldes dort so leicht ist, auch Pfarrer wünschen sich aus dem Gebirge hinab in die breite Flußebene, die von allerlei Verkehrswegen reich durchzogen ist. Ich machte einst, der Stadt milde und des Verkehrs, mit einem jugendlichen Begleiter in schönen Pfingsttagen eine Wanderung durch eisenbahnloses Gebirgsland. Zwischen Kassel und Siegen, um den durchwanderten Landstrich nur mit einem großen Strich zu bezeichnen, welche Fille frischer Vergnatur, geschichtlicher Erinnerung, mannigsaltigen Pfarrerlebens! Über der Eder liegt

ein altes Schloß und nahe babei ein fleines Städtchen. Ange hatte den Morgen lang voll Wonne hinabgeschant in bas wohlbebaute alte Klosterland, durch welches der Flug, in der dortigen Wegend goldhaltig, wie ein Silberband fich ichlingt und über das That hinliber weit in bewaldete Berge hinein. Endlich zog mid's auch nach ber Kirche und bem Pjarrhaus. Es war britter Reiertag und noch füllte ber Pfingftichmud, unter bem bie Jugend war eingesegnet worden, den Raum bes Heiligthums. Ich suchte, der Zeit gedenkend, wo auch ich auf Pfingsten zwischen Maien und Laubgewinde die Kinder eingesegnet, das Pfarrhaus auf: ein altes Manutein fand fich barinnen, ohne Beib und Kind, in einem Haum ohne Behagen, ohne Schmuck, wie es ichien so vereinfamt und ber Gesellschaft entwöhnt, daß er nicht recht anzubinden wußte. ats ich seine Ginsamteit betlagte, ftimmte er boch herzlich mit ein, nur war die Reue zu fpat. Um Tage nachber, einige Meilen höber ben Flug hinauf, entbedte ich einen Studiengenoffen in reicher Pjarrei, im wohleingerichteten Saufe, im glücklichen Familienteben, im vollen Behagen, ich blieb die Racht, und wir liegen die alten Beiten vor und aufsteigen. Und wieder einen Tag fpater tlopft' ich an einem eben eingerichteten Pfarrhaufe au. Noch war die baustiche Ginrichtung frifd, noch brachte die Pfarrerin zur Bewirthung jene schöne Erregung mit, die ihr in ber ersten Zeit des Haushalts jo lieblich fteht, noch hatte bas Chepaar bas Entgilden, das wieder entzückt, beim Zeigen aller seiner Schätze bis zur Kuh und zu den Schweinen. Diese liefen uns freilich weg, aber wir eilten nad, und nachdem wir fie gliicklich wieder eingefangen hatten, ichlog der Aufenthalt fünstlerisch ab, indem der Pfarrer Klavier und Harmonium hören ließ und wir Gafte bem jungen Chepaar einige Bolfslieder jangen, die wir dem siidbeutschen Bolf abgelauscht hatten. Es war lieblich in ber fleinen, aber uralten Biarrei Binfriedicher Stiftung. Aber unseres Bleibens war nicht. Am Abend besselben Tags jaßen wir am gastlichen Tijch eines ehrwürdigen, gelehrten, nun heimgegangenen Superintendenten und wurden mit den besten Forellen bewirthet, die in den Berteburgischen Gewässern ihr tibles

Leben geführt. Die Gespräche sührten zu der Berleburger Bibet guriid und zu der merhvürdigen Beit, wo die Bittgenfteinichen Grafen allen driftlichen Schwärmern Zuftucht boten, und Gräfinnen mit Handwerfern im Glauben Einst auch die Sand zur Che fich reichten. Ein neuer Tag brachte und ein neues Bfarrhaus ein Chepaar in des Lebens Blithe, frische rothbädige Kinder, liebe Bermandten, bas Saus in der ichonen Gebirgswelt frei und luftig, wir waren auch hier babeim, als waren wir ichon lange ba geweien und follten noch lange bleiben. Aber wir nußten weiter. Der Abend war nicht mehr ferne, als wir zwischen bem Dörflein Grund, wo Stilling geboren ift, und bem Binsberg, wo er mit Dortden ichwärmte, uns befanden. Wir fliegen zum Ginsberg hinauf - es war Alles jo, wie es und Stilling beschrieben bat, Steinhaufen als die letten Überrefte ber Burg, auf welcher einft Wilhelm von Dranien seinen Feldzug berieth, jene Steinhaufen, zwischen denen Stilling das Messer mit Dortchens, der Beimgegangenen, Namen gefunden, daß ihn ber Schauer ber Erinnerung durchbebte, ein Aborn aus dem Steinhaufen berausgewachsen, Die Stätte vergangener herrlichfeit umgeben mit ichenftem Laubwald, driiber hinweg ber Blick in die weite, weite Ferne, über lauter Wald, und das Ganze wundersam von dem Stillingshauche durchzogen! Wir stilrzten und in ben grinnen Bald, wie in frische Wogen, und tauditen wieder hervor, wo das Stillingshaus fteht. Roch war über ber Thur ber Stein zu sehen, auf ben Cberhard und Margarethe ihren Namen, als der Erbaner des Saufes, haben eingraben laffen, noch war brinnen Alles jo volksmäßig behaglich, Mägdlein ichalten Kartoffeln in der Ede unter Geplander, eine junge Frau, ihr Kind auf dem Arm, zeigte uns bas haus, die Stätte, wo Cberhard in seinen alten Tagen faß und Wilhelm und Beinrich, hinter bem Saufe, wie damals, war der Wald gang nabe. Wir stiegen ben Rirchpfad hinauf, ben die Stillingsleute jo oft gegangen, nach hildenbach hin - zwijchen riefigen, goldgelb bliihenden Binftern erreichten wir die Bobe. Die Sonne, die fich beute verborgen gehalten, trat zwijden einer ichwargen Bolle und

bem bunkeln Walbe noch einmal heraus, gog eine Fluth von Goto in das Thal, burch das wir zu schreiten hatten, und in wunderfamer Abendstimmung erreichten wir bas reinliche Städtchen mit dem Stillingsdenkmal vor ber ichonen Rirche, flopften auch ans Pjarrhaus und wurden freundlich empfangen. Gehr ferne mar die Eisenbahn bier nicht mehr. Und wir mußten aus dem stillen Land icheiden, Die Seele voll ichoner Erinnerung namentlich an Die Pjarrhäuser. Bas war aber die Ersahrung, die wir gemacht? Wenn wir die Schönheit bes Landes rühmten und etwa gerade als eine Hauptzierde die Stille des Landes bezeichnen wollten, da tam und die Mage der lieben Pfarrersleute entgegen: ja, wenn wir nur eine Gifenbahn hatten! Wir find jo abgeschnitten von ber Bett! Die Besuche bei ben Berwandten find jo mubjam! Und die Poesie der Berge, wie oft wird sie endlich hingegeben. wie oft ist sie namentlich in meiner Heimath hingegeben worden für eine Pfarrstelle in der Cbene, unter einem Bolfe ohne gewinnende Eigenthümlichteit, in einem Lande ohne erfrischenden Reig, für eine Bfarrstelle, die unter andern Borgigen hauptfächlich ben hatte, nahe bei bem großen Berfehr und namentlich ber Refidenz zu liegen. Gebirg und Ebene, wenn fie zur Wahl fieben - ber junge Anfänger wählt wohl das Gebirg, wenn auch, um überhaupt nur erft einmal ins Amt zu fommen, der alternde Berr, wenn die Aber der Poesie nicht besonders lebhaft in ihm rinnt, sucht mit Sehnsucht und wählt mit Entzücken bie Cbene.

Wohlhabenheit und Dürftigkeit — ein andrer Gegenfatz innerhalb der Pfarrhäuser. Zwar solche Gegenfätze, wie sie in England vorkommen, zwischen dem Bischof und dem Landprediger, haben wir in Deutschland nicht. Wo nicht durch den Landbesitz, namentlich in der Nähe der Städte, die Ginnahme sich ins Ungewöhnliche gesteigert hat, ist sie überall mößig, und die Consistorien sind mit Recht darauf aus, ungewöhnliche Ginnahmen, wenn sich irgend eine rechtliche Form dassir sinden läßt, auf ein richtiges Maß herabzumindern, um mit den Ersparnissen irgend ein schreiendes Bedürsnis zu stillen. Aber der Gegenfatz zwischen zwölse

taufend und zwölfhundert mag boch nicht jelten vorkommen. Der dentiche Pfarrer ist so daran gewöhnt, sich herumzuplacen, daß er fich zu dem Gedanken einer fetten Pfründe im eigentlichen Ginne taum aufichwingen fann. Dem ehrlichen Ernft Morits Arndt ward, als er schon Kandidat der Theologie war, der geiftliche Beruf verleidet, nicht etwa durch die Aussicht auf farges Brot, sondern durch den Einblid in die Schleichwege, auf welchen die fetten Riigner Piriinden in der ichwedischen Sauptstadt errungen wurden. Die Stellen trugen bei bamaligen Fruchtpreisen zwei = bis breitausend Thaler ein, die Pfarrer waren Gerichtsberren ihrer Dorfer, einer von ihnen juhr mit vier Rappen. Alls Schleiermacher in Stolpe über die Beistlosigfeit der Beistlichen flagte, fligte er hinzu: er wundere sich doch darüber jo lange nicht, als die Stellen taufend Thater eintrügen. Das ichien bamals bem geistestiefen Manne, ber immer mit Geldnoth gefämpst, ohne fich je die Stimmung verberben zu laffen, zu viel Einkommen! Im Bangen wird man jagen dürfen, daß ber Begenjat amischen Rord = und Giiddentsch= land, die Thuringischen und Beisischen Lande an letteres angefchloffen, zugleich ben Unterschied zwifchen Wohlhabenheit und Gingeschränftheit bezeichnet, - im Bangen, benn reiche Stellen giebt es auch im Siiden und dirftige auch im Rorden. Als ich Holftein und Schleswig fennen lernte, wie stattlich erichienen mir dort die Pfarrhäuser! Die raschen Pserde fahren auf den Pfarrhof zu, ber wie ein Ebelhof baliegt, vor dem Saus ber runde Rafenplat, um den das Auhrwert sich herumschwenkt, um an der Thür zu halten. Die Gäfte werden mit einem ruhigen Willfommen begrüßt, bas vielleicht bem Sübbentichen gunächst mehr gute gesellschaftliche Sitte, als warmen Bergenserquf verrath. Richt wie in Gliddeutschland in der "guten Stube" bes oberen Stocks, jondern in dem großen behaglichen Raum zur ebenen Erde harret ein treff= liches Friihstück, zu welchem ber Stall fein Fleisch, ber nahe Gee seinen Fisch und das serne Land der Garonne seinen Bordeaux geliefert hat. Das Mittagseffen erinnert noch immer mehr ober weniger an bas Maht bes ehrwürdigen Pfarrers von Griman, un'

die pollsthümliche rothe Grüße, die nicht sehlen darf, ist doch unter vielen Berichten unr eins. Und in demselben Stil ist Saus und Hof und Garten gehalten. Wie anders bas Pfarrhaus meines lieben heimgegangenen Freundes, ber, jein Leben lang arm, in bas ärmfte Gebirgenest gog, um Biele reich zu machen. Wir überraichten ihn zu dreien an einem Morgen. Die Schwester hielt ihm Haus und that, was das Haus und das Dorf vermochte. Da war fein Wein, fein Steifch - eine Wassersuppe, ein Pfannfuchen, eine Schliffel geborrter Zweischen, - und boch, ich hatte bas Gefühl; viel zu viel Umstände! Sätte benn nicht ein Stud Schwarzbrot mit landesiiblichem Kaje und gutem Brumenwaffer genügt? Jumal die jungen Pfareverwalter, die nicht genug haben, um heirathen zu konnen, und in den abgelegenen armen Dorfern tein Haus finden, das fie vertöftigt, fie machen oft eine ichwere, aber beilfame Schule burch. Freilich, ber hoffaplan bat's gut, ber in einem Flügel bes Grasenichtosses wohnt, hoch auf dem Berge, und in die wunderschöne Gotteswelt hinaussieht, dem das "Tijdelein bed' bich!" nicht fehlt, auch für ben Baft, ber gehn Minuten vorher eintritt. Auch der Pjarrverweser hat's nicht schlecht, der ein uraltes Edilog boch auf bem Bajaltberge zu jeinem Pfarrhaus gemacht, dem im Winter wohl die Stürme heulen, daß bes Schloffes Thurm erzittert, aber ber Frühling das Land umber zur Angenweide schenkt, der jo viel Raum hat, daß er ein eigenes großes Zimmer zur Aufbewahrung feiner zwei Paar Stiefeln und ein andres als Borrathsfammer für einen Korb voll Birnen perwendet, der in dem benachbarten Soje jeinen Mittagstifch findet, und bem ber Bater aus bem Weinland ben abendlichen Trunf ichickt. Aber Andre - wie ichwere Beiten haben fie durchgemacht, in erbärmlicher Wohnung, wenn etwa die Stelle wegen mangelnden Pfarrhauses verwaltet ward, und mit einem Mittagstisch, bei weldjem der mitgebrachte Appetit ohne Sättigung sich verlor. Wohl bem Einfamen, wenn nicht gar weit ein gaftliches Pfarrhaus fieht, in welchem die Hausfran den Radmittagsgaft freundlich einlädt, doch ja auch den Abend zu bleiben!

Mannigfattige Gigenart haben die Pjarrhäufer noch immer, wie viel auch der Rationalismus mit der Proja seiner Anichammy in Pjarrhäufern und Confistorien, in Banamtern und Regierungen ichon weggewischt hat. In ber Zeit, in welcher ber Berwaltungs= beamte nicht Rube batte, bis der Kirchhof mit seinen Grabern nicht etwa zu einem Banngarten mit Tranereschen und Traner= weiden, mit Flieder und Goldregen, sondern in eine Baumschule mit graden Reihen von jungen Birnen und Apfeln, Ruß = und Pflaumenbäumen umgewandelt war, in der Zeit, in welcher man einen Theil der Cafriftei zu einer Obitobrre nutbar machte, Grabsteine in Thiridwellen und Taufsteine in Ententroge verwandelte, ward auch viel wider die Pfarrhäufer gefündigt. Richt nur bag man iconen Holzbauten eine Tünche gab und die frommen Sprüche in ben gewaltigen Gichenbalten guschmierte - man rig die Säuser ab over verfaufte fie, die neben der Kirche standen, und baute an ber Landstraße neue nach bem bergebrachten Rif ber Baubehorbe. Co giebt's einen neuen Gegenfat für bas Pfarrhaus - bicht bei ber Rirche ober fern von ihr an der Landstrafe! Ich lade noch einmal ein, von dem führbeutschen Bigrebaus, in bas wir vorhin eingetreten waren, um Rirdentags-Nachfeier zu halten und aufwarts zu steigen. Der Pfarrer geht mit, um uns fein Städtlein zu zeigen. "Bier," pflegt er ichalthaft zu erzählen, "bat fich die Geschichte zugetragen, die Goethe in Hermann und Dorothea dichterisch behandelt. Siehst du bort am Marktplatz bas Gasthaus " zum goldnen Lowen " und die "Apothete zum Engel "? 3ch denke, in jonem stattlichen Sauje daneben wohnte der Raufmann, bei dessen Töchtern Hermann jo wenig Glück gemacht." Wir idreiten die Straffen des Städtchens empor in die Beinberge. In der That, der steile Pfad, den Hermann feine Dorothea berab= führte, mahrend fein Berg pochte und ber Mond von seinem Wolfenhilgel fläglich aus bem Duft hervorschaute, Die Steinstufe, auf welcher ber Jug ber Jungfrau ausglitt, bag Bermann bie gange füße Laft auf feine Schulter gefentt fühlte, - fie find deut= tid zu erfennen. Wir machen, nachdem wir bis zum Balbesfaum

gelommen, auf bem Riidweg ber Lirde einen Befuch. Auf Treppen steigen wir hinauf zum alten Kirchhof. Wir treten vor Allem in den erferartigen Ausbau der Rirchhofsmauer. Welch ein Blid! Grabaus verfolgt er die Richtung ber Bergfette, an welche bas Städtlein fich angeschmiegt hat, am Juße berselben die Landstraße mit den breitschattigen Augbäumen, beren Linie nur burch gahl= reiche Städte und Derfer mit ihren Kirchthürmen unterbrochen wird, von der Ebene auswärts, auf Borbügelu, die sich vor die Berge gelagert, fruchtbares Land mit Obstbäumen, bann bie Weinberge und über ihnen die buchenbelaubten Berge, hoch oben die alten Burgen, Die ihr Saupt aus bem Walde eniporftreden. Geben wir aber von ber Bergfette hinweg fiber bie Ctabt in Die Ebene hinaus - vor uns stattliche Dörfer mit Wiesen und Felbern, bann ber große Batt, burd ben einft Giegfried gur Jagt geritten, dahinter der Rhein, auflenchtend bald und bald wieder verschwindend, jenseits die gewaltige Maffe des Doms von Worms, am fernsten Horizont blane Berge. Der Freund führt ichmungelnd von der Augemveide himveg. Der vorsorglich mitgebrachte Schliffel öffnet eine Thur, die vom Kirchhef in des Pfarrers Weingarten führt. Unter bem Genuß ber Tranben geht ber Blid noch wieder instwandeln und jucht bas Saus drunten in der Stadt, ob nicht ctwa die Pfarrerin zum Fenster hinans sieht und ihr mit hut und Tuch ein Gruß zugewintt werden fann. "Wie schade," so jag' ich zum Freunde, "bag ber Beingarten mit seinem unvergleichtichen Lug ins land jo weit von eurem Saufe ift!" "Das war einst nicht so," antwortet ber Freund, und nach der Rirche gurudtentend: "bier ift bie Statte bes alten Pfarrhaufes! " Wir entdeden ben Grabstein jenes Pfarrers, ber lange hier gewaltet und bem Land eine rationalistische Agende geschenft. Geine Gebeine ruben noch bier oben, aber der Geist seiner Zeit hat es dahingebracht, daß das Pjarrhaus oben niedergeriffen und unten, mitten in ber Stadt, an ber geräuschwollen Landstraße wieder aufgebaut ward. Perjetbe Beift, der unfern Gottesdienst mit wäfferigen Gebeten und verstimmetten Liedern verforgt, der hat es auch vermocht, daß nun ein frommer, sinniger Pfarrer nicht mehr wie einst wohnen darf — hoch über dem Geränsch der Welt, nachsbartich der Vemeinde der Abgeschiedenen, den Sirtenblick auf die Gemeinde der Lebendigen unter ihm gerichtet, in reiner Lust aufathmend, die Woche über zum Wohl der Herde sumend, am Sonntag sie empfangend, wenn sie hinauswallt zum Hause Gottes, wie Ifrael zur hochgebauten Stadt.

Einen Gegensatz zwischen Pfarrhaus und Pfarrhaus bietet auch die Arbeit, vielleicht sogar Arbeit und Müßiggang, jedenfalls Arbeit und Arbeit, die Arbeit in der größten Stadt und in dem kleinsten Dorf. Ein Briefwechsel mag diesen Gegensatz beutlich machen.

"Wie lange, lieber Freund, hab' ich mit dem Dank für bein photographisches Bith auf mich warten laffen. Die große Stadt verroht auf entjehliche Weife bas Gemuth. Kaum gefnüpfte Berbindungen, wie willkommen fie waren, find in Gefahr, fich wieder zu lösen, weil bas garte Band nicht gepflegt wird. Und alte treue Freundichaft ruft aus der Waldesfülle in die lärmende Stadt und ber Ruf idjeint verhallt ju fein. Das war ein andres Leben, als du mich in meinem Dorfe auf dem Bajalthigel auf= inchtest. Nur setten eine Amtshandlung, zum Unterricht in der Schule war volle Beit, Die paar Kranken waren bald besucht, in drei Minuten fount' ich am ferniten Ende des Dorfs fein. Und wenn bie Leute alle auf dem Felde und fonft auswärts waren, was fount' ich thun? Wie eine Boblthat erschien mir die nahe Eisenhütte öftlich und der Sof westlich mit den befreundeten Familien, man hatte für den nachmittägigen Spaziergang ein freundliches Biel. Und wenn lieber Besuch fam, wir hatten in bem abgelegenen Reliennest das volle Gefühl: der Besuch gilt uns, ausschlieflich uns, und die Freude, ihm uns völlig widmen zu können. Ich vergesse nicht des wunderschönen Maitags, den du uns einst geschenft. Schon in ben Morgenstunden, nachdem wir die friihfte Griffe im Garten mit bem unvergleichlichen Ausblid zugebracht,

ichlüpiten wir durch die fleine Hinterpiorte, wandelten durch die Wiesen des Brunnenthals an all den Brunnenstuben vorbei, traten in ben tiihlen Bald, aus bem die Baffer quellen, idritten ben Berg binan, suchten Die lichte Stelle, von ber man bas gange fruchtbare Land ber Wetteran mit ber ftattlichen Burg Mingenberg und der mächtigen Friedberger Kirche überschaut, und ließen und bann unter ben berrlichen Buchen am fteilen Abbang nieber, belaufditen das Baldesleben der frommen Tauben und bes idelmijden Aufufs, ergählten uns einander aus bem Bemeindeleben, und bu erquidtest mir bamals bie Geele mit mand frifdem Trunk aus bem Bolksthum und der landichaft bes Bogelsbergs. "Aus ber Jugendzeit, aus ber Jugendzeit Hingt ein Lieb mir immerdar! D wie liegt jo weit, o wie liegt jo weit, was mein ciust war!" Der Mensch pflegt das Los, und wenn's ihm aufs lieblichste gefallen, gern mit dem andrer Erdenfinder zu vergleichen, ob's nicht lieblicher fei. Mir ward damals manchmal bange, ob ich die Zeit auch recht zubringe, und ich founte mir ein Amt wünschen, welches alle Stunden des Tags mit unausweichlicher Arbeit ausfüllte. "Bas man in ber Jugend wilnicht, hat man im Alter Die Bille." Die Stunden find ausgefüllt. Daß ich and in der greßen Stadt Pfarrer bin, Predigt, Confirmanden= unterricht, Seetjorge babe, das ist das Beste. Auch hab' ich nicht, wie die lieben Amtsbriider in den Kirchipielen von 40,000, 60,000. ja 100,000 Seelen, über bie erdrüdente Fille außerlicher Arbeit, über die scheuftliche Menge ber Sübneversuche zu flagen. Auch find es die Alten nicht, die mir beschwerlich werden. Aber die Beit, in der wir leben, ift Die Beit des driftlichen Socialismus, des Erwachens der Berantwortlichkeit, welche in der Gemeinde Einer für Alle, Alle für Einen fühlen follen, der Arbeit ber freien Liebe, ber innem Miffion. Wer will in einer großen Stadt den Berjuch wagen, feine Arbeit in die Grengen Des Kirchipiels oder ber gebuchten Personalgemeinde einzuschräufen? Wie durchbringt bas Berderben ber Gunde Die gange Stadt, wie flutbet bas Clend von einem Begirf in ben andern, und wie Noth thut

es, daß der Sauerteig des Evangeliums burch die Gesammtarbeit aller Geiftlichen in den gangen Teig des großstädtischen Lebens gemengt und die Sand ber rettenden Liebe über alle Bewohner ausgestreckt werbe! Stadtmiffion durch Brüber, Gemeindepflege durch Schwestern, Bemühung um bessere Sountagsfeier, Rettung der Gingelnen aus bem Schiffbruch, den bas frehlich ausgefahrne Lebensichifftein in der wüsten Gluth der Gleischestuft gelitten, bas find lauter Arbeiten, welche für die gange Stadt geschen müffen. Die vielen Taufende ungetaufter Linder, Die Menge ber Chen, Die feit bem Civilstand uneingesegnet bleiben, welche Aufforderung gur Arbeit! Und nicht allein taufen mochten wir die Kinder, wir möchten fie auch nicht burch jene teuflischen "Engelmacherinnen" bem himmel vor der Beit zugeschieft seben, barum baut die Liebe, die fich an der Krippe von Bethlehem entzündet, Krippen für die Rengeborenen. Und nicht blos am Leben möchten wir die Aleinen feben, fondern auch dem Beiland zugeführt, darum werden fie frühe in Kleinkinderschulen gesammelt. Und nicht blos "ein= geschult", wie man hier sagt, möchten wir sie wissen, sondern auch in der biblischen Geschichte, im Ratechismus, im geistlichen Gesang unterwiesen, barum loden wir fie in die Sonntagsichulen. Und die Rinder, für welche die Bucht des hauses und ber Schule nicht ausreicht, muffen in Rettungsanstalten gesammelt werden. Die Eingesegneten werden bewahrt durch zeitweilige Bujammenflinfte mit ihrem Seelsorger, burch Jünglings = und Jungfrauenvereine mit sonntäglichen und wochentäglichen Bersammlungen. Für die Eingewanderten giebt es herbergen, für die ehrbaren Mädchen Erziehungshäufer, für die gefallenen Magdalenenftifte. Briider= auftalten und Diakoniffenhäuser bilden die Arbeiter und Arbeiterinnen. Bur Bertheidigung bes Glaubens, zur Ausgestaltung ber Gemeinde, zur Belebung der Arbeit werden Bortrage gehalten. Und nicht bas Bedürfnis nach geiftiger Anregung allein ruft bie Borträge ins leben. Sier ist ein Berein, bort ein Saus, bas in ber ichweren Zeit nicht durchzukommen weiß, was foll geschen? Man wirbt eine Reihe Redner, man bietet dem Publifum die

Einlaftarten an, und ob bas Angebot stärfer ift als die Nachfrage, das Weidräft wird gemacht. Es ift nicht einzuseben, warum viele von biefen Dingen nicht mit bemielben Gifer und bemielben Gie= schief von bem "berechtigten Laienelemente", wenn es fich nur erft für verpflichtet hielte, geschehen könnten, aber bie Ansorderungen tommen zunächst an die Geiftlichen, und für Dieje ift es eine ernfte Aufgabe, einestheils nicht in Bielgeschäftigfeit bie eigene Sammlung und die Erbauung ber junächst ihnen anvertrauten Gemeinde gu verfäumen, anderutheils der Arbeit für Die Stadt, für bas Bolf sich nicht zu entziehen. "Das hielt' ich nicht aus!" jo jagen bie lieben Gäfte, Die in dem großstädtischen Pjarrhause einkehren, wenn fie die Schelle ben gangen Tag über horen und den Anlauf der Leute feben. Denn die Sprechstunde bietet boch eigentlich nur eine Birgichaft für die Besuchenden, bag fie ben Geiftlichen finden, nicht eine Bürgschaft für diesen, daß er in den übrigen Stunden Mube habe. Man geht Abends zu Bette, in ber Soffnung, für eine bringende häusliche Arbeit bie Frühstunden bes nächsten Morgens benuten zu tonnen. Das Papier ift eben zurecht gelegt, Die Geber ergriffen, ber erfte Cat geschrieben - ba ift's auch gu Ende. Besuch verdrängt ben Besuch. Es fommen Mühselige und Beladene aus der eigenen Gemeinde, die ja ein volles Recht haben, ihren Seelforger früh und fpat zu fprechen. Es fommen bedrängte und verzweisette Menschen, die zur Gemeinde nicht gehören, vielleicht nicht einmal zur Stadt, mit ihren Anliegen, Die bas Berg bewegen, ohne daß man Silfe ichaffen fann. Es tommen Die Hochstapter, beren Entlarbung mehr ober weniger Beit nimmt. Es fommen liebe, aute Freunde. Die Begriffung ift warm, aber turg, "Ich muß zur Confirmandenstube, kommt heut Abend, ba ist Rube." Run wird im Sturmichritt Die jugendliche Schar aufgefucht, im Sturmschritt nach Beendigung bes Unterrichts bas Mittageffen. Aber ba ift Hinderung - einige Menschen warten ichon lange. Endlich fommt das Mahl zu seinem Recht, nachber auch wohl die Rube. Aber die Sprechstunde beginnt und dauert jo lange, bis ihr die Ertfärung ein Ende macht: "ich habe um

i Uhr Bibelstunde." Gie wird gehalten, da oder bort in einer driftlichen Auftalt. Aus ihr geht's noch schnell in eine Sigung. Endlich um 9 Uhr ift Feierabend und Rückfehr in die Familie. Und da ist's denn endlich gemüthlich und es würde bir auch gefallen. Mit ber und jener einfamen Seele, Die gerne bas Pfarrhaus anffucht, finden fich auswärtige Gaste zusammen. Und gumal im Commer, an einem Countag = Abend fannft bu um ben Tijd berum die Bölfer in Mannigfaltigkeit ber Zungen, aber in Einigfeit bes Geiftes geschart sinden. Da ist ber Student ober der junge Kaufmann, den die besorgte Mutter bei seinem Aberzug in die große Stadt bem Pjarrer empjohlen hat, ber Kandidat, der als haustehrer in der großen Stadt wirft oder im Prediger= jeminar seine Studien fortsett, ber schwäbische Repetent, ber auf jeiner miffenichaftlichen Reise fich befindet und die nach Nordbeutschland verschlagenen suddeutschen Gerzen mit seinen urgemüthlichen Lauten ergött, der waldensische Kandidat, ber bentiche Theologie ftubirt, ber Geiftliche aus bem Ruffischen Ditselande, ber am Morgen ben Pfarrer in der Safriftei begrlift hat, ber englische Beistliche, ber sich beutsche Bustande betrachten will, und ber Reichstagsabgeordnete, ber von jeiner Sigung im Plenum und in der Kommission seine Zustucht ins Pfarrhaus nimmt. Und wenn dann im fleinen Garten ober auf bem Balton unter Sternen= gefuntel ber lebendige Austanich ber Meinungen und Erfahrungen geschieht, es geht bei frijchestem humor boch etwas wie Pfingsten durch die Hausgemeinde — es find mandjerlei Gaben, aber Ein Beift, mancherlei Bolter, aber Gine Gemeinschaft ber Beiligen, mancherlei Länder, aber Gine Beinat! - Du fiehft, lieber Freund, ob der Brief im Klageton anfing, den Muth hab' ich noch nicht verloren. Komme und überzenge dich davon. Aber nachdem ich bir bas Leben in ber großen Stadt befchrieben, thue mir bie Liebe an, um die ich dich jungft gebeten, und beschreibe mir dein Dorfleben, wie du es einst geführt. Seit ich an einem wunderschönen Junitag durch die buftigen Biefen und die friichen Walber bes Bogelsberges gewandert, jeit ich in einer unvergleichlichen Abendstille von der Bajaltlippe des Bilstein das Dörstein geschen, in welchem du deinen Hausstand einst begonnen, seit ich vor der Kirche gesessen und vor dem Psarrhaus mit einem Glase der Bogelsberger Milch mich gelabt, ist die Schnsucht in mir, von dir zu hören, wie einst dein Leben dert verlief. Schicke mir bald, nachdem du dein Bild mir geschieft, von dem Kiinstler in Gießen vertresslich gemacht, nun die Jonle deiner Psarrersjugend, von deiner geschickten Hand gezeichnet! Gibt besohlen!"

"Es war im Jahre Des Beits 1857 gur Berbstgeit," jo lantete die Antwert, "als ich die Bestallung für mein erstes sestes Umt erhiett. Das Dörftein, wo ich als Schulmeister und Pfarrer jugleich die Lämmer und Echaje weiden follte, lag in bem unbeftrittenen rechten und echten Bogelsberge, "bem Beififchen Gibirien", "dem Budvünfenlande", da, "wo fich Die Giichfe gute Racht fagen". Mande meiner Freunde bedauerten mich. Die Ginen meinten, Die Beborde fei frob, mich für bas Miteingreifen in Die firchlichen Fragen todtgemacht und im Bogelsberger Schnee vergraben gu baben. Die Andern warnten mich vor der Stelle "mit Gjelsarbeit und Bogelefutter" und rietben, Die Bestallung gurudgugeben. jelbit war anfrichtig freh, daß die Dinge also gefommen. Saultengen, fagt' ich, will ich mein Brot nicht effen, und ich rübte und für beide Amter jung und ftark. Die Wegend ichreckt mich nicht, fie ledt mich eber. 3ch fenne fie aus meinen Stubententagen, in denen ich auf dem Wege gur hochschute brunten im granen Biefenthal unter bem ragenden Bilfiein bas ftille Dörfchen Logon iab, ne ift berrlich im Sommer, und im Winter ist's überall undt iden. Wer fich eine warme Stube machen und nach langer Bartiget eine liebe Brant als Gran bineinführen fann, ber taufcht unt Munandem. Die Bejotbung wird ja für ben Anfang reichen, und water gebt's auch Rath. Gett verlägt feinen Deutschen, und gred Bemein und Bellander verderben, mitfen alle Menichen fierben". 1100 gibem ben im den Sudeteien und Placereien als wandernder Site entbeden 3d war nambed bem Anchenregimente früh 2.5 bulbermur mebliebig gewerben. Einen Breten gegen einen

berühmten rationalistischen Prosessor ber Landesuniversität hatt' ich mitunterzeichnet. Ich erhielt einen Berweis mit ber Dahnung, "wohl zu bedenken, in welch nahem Zujammenhang mein ungehöriges Berjahren mit einer eventuellen definitiven Anstellung stehe". Dann batte ich mich geweigert, in das unirte Rheinhessen zu gehen, und obwohl bas Land in weit überwiegender Zahl lutherische Stellen hatte, war boch die Meinung: "er mag bafür zappeln". Ich sappette benn, indem ich entweder ohne Umt war, oder wenn ich eins befant, bald wieder anderswohin geschickt ward. Begen dieses Leben war eine Berforgung, wie gering auch, eine Wohlthat, ich brauchte nicht die Bahl derer zu vermehren, die vierzehn Jahre auf ein festes Umt warteten und zu dem Reime "Sarrer" auf "Pfarrer" Beranlaffung gaben. Bering mar freilich die Befoldung des boppetten Amtes, die geringste im Lande, die Wohnung mit 60 fl. einbegriffen 511 fl. und einige Kreuger. Die bare Einnahme betrug etwa 200 ft. Der größte Betrag, ben ich auf cinmal empfangen founte, war 55 fl. Das Übrige verzettelte sich oder mußte aus dem Lieferforn und der Wiese, aus Weld und Garten berausgeschlagen werben. In ber Besoldung war ber Schullohn mit 25 fl. mitgerechnet.

"Trots alledem jubelte mein Herz, als ich zum erstenmat von Schotten aus nach dem einsamen Gebirgsdorf hinausging und es von der sauften Herbstsonne beleuchtet vor mir liegen sah, als mich der erste Bauer traulich willkommen hieß und der neue Pfarrer, neugierig beschant, die Schwelle seiner Wohnung übersichritt. Wie süß das Wörtlein "mein" ist, wußte ich nun erst zu schwelle seinen Alles heimelte mich an. Das Haus, ehedem ein Bauernshaus, — Haus, Schener, Biehstall unter einem Dach, theilsweise noch Strohdach — mit Bors und Hintergarten, lag langgestreckt nach der Morgensonne und schaute über die Häuser und Bäume des etwa 350 Seelen zählenden Dorses hinweg nach der bewaldeten Felsenkuppe des 2700 Fuß hohen Bilstein, und auf die grüne, von einzelnen Bäumen bestandene Hutweide darunter, während im Hintergrund der Hoherodskopi sich zeigte. Im Hause

selbst war genügend Platz, obgleich im untern Stockwert Die geräumige Schutstube fich bejand. Die Leute felbst empfingen mich mit ber freundlichsten Berglichfeit, fragten mich tapfer aus und rühmten Drt und Begend. Dur ein Alter fagte mit Ropfichütteln: "Alles ift recht, Berr Pfarrer, aber Die Schule ift ein Heines Gefangnis, Die hat noch alle unfre Pfarrer vertrieben." Roch fieht mir ber icone 18. Oftober, ber Gedächtnistag ber Leipziger Schlacht, an weldem ich in der Kirche vorgestellt wurde, lebhaft vor der Seele. Mit den Ginheimischen waren Biele aus den Rachbardörsern gefommen. Der alte, fast zahnlose Borjanger, ben bie Rachbarn ipottisch unfre Orgel nannten, begann feinen Gejang, in welchem er freilich alle D wie U und alle I wie E fang, bem er aber durch die fogenannten "Schleifen", die Berlängerung ber Schlußtone gur Berbindung mit den folgenden Aufangstonen, eine besondre Bierbe verlieh. Dann hörte ich am Altare eine Eröffnungsrede des Detans über die Frage, "ob auch die Religion nützlich fei?" und da er aus verichiedenen Wründen in der gliicklichen Lage war, dieje Frage mit einem Ja zu beantworten, so hatte er auch alle Frendigfeit, der Gemeinde die "Ginführung eines neuen Religionsdieners" als zwechmäßig darzustellen. Dann hielt ich, nachdem ich bas einzige unverfälschte Lied bes Gefangbuchs "Gin' feste Burg ift unfer Gott" hatte fingen laffen - es ift freilich nur als historisches Zeugnis, jo zu jagen, mit Ganfefüßchen aufgenommen - meine Antrittspredigt. Die Leute waren fehr gufrieden und freuten sich namentlich, daß ich die Bredigt nicht abgelesen, — was um des Doppelamtes willen früher manchmal geschehen sein mochte.

"Im Winter mußte nämlich ber Pfarrer von 8—12 und von 1—3 Uhr täglich Schule halten und hatte die ganze Jugend, etwa siinfzig Kinder, vom A. B. C. dis zur Construation unter den Händen. Die Construandenstunde sam mit der Fastuacht noch hinzu. Samstags hatte der Schullehrer frei und ward Pfarrer. Au Sonn = und Festragen hatte er zweimal zu predigen, in der Novents = und Fastenzeit auch einen Wochengottesdienst.

Im Commer fiel die Radmittageschule weg. Rur die Ernteserien gaben dem Pfarrer die Möglichfeit einer mehrtägigen Erholung wenn er nicht selbst ben oder Grummet zu mähen, Frucht zu ichneiden oder Kartoffeln auszumachen hatte und wenn er bas Reisegeld besaß. Mit Ende November trat ich in den heiligen Cheftand. Die braven Bauern holten bie Möbel meiner Frau weither aus ber Wetterau ab und bewunderten "bas große Wert". Und als das Baar jeinen Einzug ins Dorf bielt, da war Alt und Jung persammelt, der Borsänger sang mit der Gemeinde Abends vor dem Pfarrhaus ein Gottestied und der Bürgermeifter hielt zum Willtommen eine Rebe. Es entwickelte fich von ba an ein gar freundliches und herzliches Verhältnis zwischen Pjarrer und Bfarrfindern, und ba tein bojer Schulmeister Wirrjamen jaen konnte, da sich nicht allein der Pfarrer und der Schulmeister und die Schulmeisterin und die Bfarrerin trefflich verstanden, ja auch der Pfarrer zu der Schulmeisterin und die Pfarrerin gum Edulmeifter in dem lieblichsten Berhältniffe lebten, jo ging Alles vortrefflich. Wir waren wenig allein, namentlich bes Abends. Wenn der alte Borjänger Abends 8 Uhr die "Spinnglode" geläutet hatte, ging er mit seinem Rad ins Pjarrhaus "jpillen" - zum Geplander, zur Unterhaltung. Minnter brehte er das vom Großvater ererbte Rädlein und erging sich dabei in Erzählungen und Betrachtungen ernster und launiger Art mit einer Raivetät, an die sich meine Fran erst gewöhnen mußte. An Conntags = Nach= mittagen und Abenden wurde uns oft die Stube nicht leer von Besuchern, und mancher "gute Rath" ward gehalten, ber mir noch in den Ohren klingt. Selten erschien eine Frau, fie hatte denn einen Topf Milch oder fonst eine Gabe für den haushalt. Db man's brauchen konnte oder nicht, man mußte die Babe annehmen, um es mit den Leuten nicht zu verderben. Auch zur "Metelfuppe" wurden wir geladen. Die Theilnahme am Tauf= und Hochzeitsmahl verftand fich von felbst. Rur zu der "Leichte", dem Begräbnismahl, zu geben, weigerte ich mich. Sindern fonnt' ich's aber nicht, daß bei jeder jolden Belegenheit Brot, Burft,

Butter, Getränf ins haus getragen wurde, und die Pfarrmage war nicht boie barüber.

"Die Gemeinde, immer von Pfarrern unterrichtet und erzogen, war sehr firchtich. Freitich fagten die bosen Rachbarn von meinen Bauern fie feien beilige Echalte, und Die Sandelsjuden behaupteten, sie an Pfiffigfeit nicht übertreffen zu tonnen. Das fleine Rirchlein war Sountags Morgens und Rachmittags wohlbejett, auch Fremde famen jum Gottesbienft. In den meisten Sänfern befand fich noch Tijchgebet und Morgen = und Abend-Huch gute firchtiche Sitten hatten fich erhalten, wie bas jegen. Knieen beim Gingen bes "Komm, beiliger Beift" und beim Beten des Baterungers. Das alte Bejangbuch und ber Lutheriche Ratechismus wurden boch geschätzt. Die Predigt des lautern Worts fand Buftimmung. Die Leute gingen wohl am Conntag-Abend ins Birthshaus, aber eigentlich nur zum "Rathhalten". Wenn Giner für einen oder zwei Kreuzer Brauntwein trant, jo war's viel. Auch die winterlichen Spinnftuben waren barmlos. Bergnügte sich die Jugend auch einmal mit dem Tang nach einer "Sandorgel", jo tonnte ich in ber Spinnftube ber Männer manch gutes Wort reben. Um "belge Dweb", bem Samstag, in "ber Beit ber zwölften", um Weihnacht und Neujahr, auf Fastnacht wurde nie gesponnen. Die Schule war nicht im besten Stand. Ich gab mich ihr mit Eiser hin. Die vielen Berfäumnisse der Sittefinder wurden beidrankt. Und wenn die leute bas mande mal mangenehm empjanden, es sohnte sie mit mir aus, daß ich "auf die Religion hielt". Die gesegnetsten Stunden hab' ich bei den Kleinen verlebt. Wenn fie da hincinkamen, Die heffischen Alachstöpfe mit ihren frijden Wangen und hellen Augen, und vor mir jagen und ich ihnen biblijche Geschichte erzählte, da weiß ich oft, daß das gange fleine Bolf bas Auge voll Thränen batte und ichluchzte vor lebendiger Theilnahme. Rur bei genauer Beiteintheitung behielt ich Stunden für meine geiftige Ausspaumma und Fortbildung übrig. Die Sonntagspredigten hab' ich meift nur ifizziet, da ich des freien Worts je länger je mehr mächtig wurde.

"Was ben gejelligen Bertehr betrifft, jo fonnte im Winter nicht viel davon die Rede sein. Man war da Wochen lang geradezu eingeschneit. Der Bostbote fam bamals nur zweimal bie Boche, und mit welcher Sehnsucht ward er erwartet! Dit gab es Tage, ba bichter Nebel bie nächsten Hänjer nicht sichtbar werden ließ, oder fo hohen Schnee oder fo icharfe Winde, daß man froh war, "zur Seite bes wärmenden Dfen" zu fiben. Um fo er= wiinschter kam ein Besuch aus bem Dorf. An hellen Wintertagen wanderten wir dann hinaus, oft über ben gefrorenen Schnee wie iiber festes Weld, und bei leuchtendem Sternenschein wieder beim. Un Abenteuern in Schnee, Rebel, Regen und Sturm fehlte es nicht. Im Sommer bagegen lebte fich's wunderschön in ben Bergen. Wenn das That im Morgenichein glühte, ber frijchbelaubte Wald das Auge labte, die Gebirgswaffer luftig von den Söhen niederrannen, auf benen die kleinen Bogelsberger Ribe weibeten, oder bas Geläute ber Schafherben burch bie reine Luft icholl, da ging Einem das Berg auf! Wer den hohen Bogels= berg ersteigen wollte, trat gerne zu uns herein. Dit war unser Saus Wochen lang von lieben Freunden und Befannten voll, und wir hatten auf Wanderungen nach bem "Dberwald" unjäglichen Genug. Mit inniger Liebe juchte ich Land und Leute tennen zu lernen. Ich studirte, was die Forscher barüber geschrieben. Ich ließ mir von den lieben Alten ergablen. Dft gerieth ich in helle Bermunderung, was jo ein alter Grankopf oder ein auf ber Dien= bank figendes Mütterlein vom "Enann und Ellerfnann" ber zu erzählen wußte. Und die reichste Kunde bot mir die Unbefangen= heit der lieben Kinder über die verschiedensten Dinge, welche Ginn und Handlung ber Bevölterung beherrichten, im Bosen wie im Guten, namentlich über ben Aberglauben. Hatte ich vorher schon danach gestrebt, wie Luther in unübertroffenem Borbilbe ober Balerins Herberger auf der Kangel mich populär auszudrücken und in der Schule schwierige Dinge auch für ichwachbefähigte Kinder anschaulich, jastich, verständlich zu machen, jo lernte ich jett noch mehr, ich lernte die lebendige Bolfssprache erft versteben,

bann ichaten, gulett fprechen. Bar' es nach ber Sitte angegangen, ich hatte wie ber selige Ludwig harms in hermannsburg auch in ber Mundart tehren und predigen fennen; dichterisch hab' ich eine Menge Boltserzählungen und Schnurren im Bogelsberger Deutsch behandelt. Und im jeelforgerlichen Berkehr gewann ich oft nicht cher Buversicht, völlig verstanden zu fein, als bis ich die Sprache der Leute redete. Wenn aber die Leute bei mir jaken und fich jo furz, ternig und ichlagend auszudrücken wußten, jo mertt' ich mir Wort und Wendung. Mit biefer Achtsamkeit auf die Mundart war bie Briide zu andern vollsthümlichen Studien geschlagen. Ich begann die historischen Radrichten mit jagenhafter Ausichmückung aus dem Dorf und der Umgegend, für welche mein Borfanger eine reiche Duelle war, aufzuschreiben. Auf Gangen über Wald und Teld unterhielt ich mich als ein "niederträchtiger Mann" mit den Begegnenden. Die Frage nach den Namen ber Balber, Gemannen, Felfen, Brunnen, Wiefengründe gab Beranlaffung zu der weiteren: "warum beift der Ort jo? Was ift da geschehen?" Da gab ein Wort bas andere, selten ging ich leer aus. Die Gegend ward mir immer lieber, weil Alles in ihr neues Leben gewann. Gine Sammlung von zweihundert und zwanzig "Sagen aus bem Bogelsberg und ber Umgegend", bie vorher die Billigung meines väterlichen Freundes Bilmar in Marburg gefunden, fonnte ich in Frankfurt a. Dl. bei Sender und Bimmer in zweiter Auflage ericheinen laffen. Ich betrieb baneben die Nachforschung nach Bolfsliedern, Kinderreimen, Aberglanben. Mathjeln, Schwänken, Legenden und Marchen, Sprichwörtern und Sausipriichen, jowie Sitten und Gebräuchen und Denfmälern ber Landschaft umber. Das Studium ber Schriften ber Gebriider Brimm und Riehl's bestärtte und forderte mich in meinem Be-Und ich hatte bie Freude, daß Bilmar für fein "Ibiotifen". Erf für jeine Bolfslieber. Daniel für feine Geographie, Beigand für fein Borterbuch meine Graebniffe benutten. Auf manchertei Begen, namentlich durch die Beransgabe meiner "Geschichten aus Dberhessen" trat ich mit bem, was

ich unter meinem Bolf gesammelt, vor die Welt der Leser. Recensionen verschafften mir Vicher, die ich mir nicht hätte tausen können. Andere erwarb ich mir selbst. Ein schnöder händer hatte aus dem Nachlaß eines benachbarten Geistlichen Starke's Synopsis, das bekannte tressliche Bibelwert, an dem auch tein Blatt sehste, erstanden. Ich kauste ihm die sämmtlichen Bände sir sieben Gulden ab, und als sie mein Vorsänger keuchend auf dem Tragress den Berg heraus brachte, sagte ich lachend zu meiner Frau: "So, meine Liebe, num klicke mir meine alten Hosen mit einem neuen Lappen, sie werden noch ein Jährchen halten, das Geld sür ein neues Baar ist sort."

"Der Behelf ift groß in der Belt," pflegten wir zu fagen. Aber auf die Länge wollt' er nicht mehr helfen. Die Framilie vergrößerte fich und ber Bebarf. Schlechte Jahre famen. Die guten Bauern banden zwar ihre Garben an Korn, Gerfte und Flachs etwas bider; bas Confistorium, bas aus den Abstrichen ber Bfrunden über 2000 Fl. einen Bfarr-Berbefferungsfond gebildet hatte, gab bann und wann eine "Unterftützung"; die Redafteure und Buchhändler gahlten Honorare; Schulden wurden nicht gemacht, aber "ber Behelf war groß". Doch trug ich bie Last, bis ich trant und für ein halbes Jahr dienstunfähig ward. Dan gab mir für das Schulhalten einen Bitar und nach Berlauf von einem Jahr eine andre Stelle. Fast zehn Jahre hatt' ich ausgehalten, jaft gehn Jahre hielt ich auf ber zweiten Stelle aus. Jest hat mich Gottes gnäbige hand wieder weiter in den Bogelsberg bineingeführt, ich bin Dorfpfarrer und Schlofpfarrer zugleich bei einem atten eblen Geschlechte, dem schon meine Bater gedient. Ich hab' es aufgegeben, je unten in der Ebene wohnen zu wollen. Sier in den Bergen stand meine Wiege, hier unter dem Bolfe Hingt die Sprache, die mir die heimischste ift, an jedem andern Ort müßt' ich ein Stud meines eigensten Wefens vermiffen, "mein Berg ift im Bochland" und joll's bleiben, bis es fich gar hinauf= idnvingen darf, "weit über Berg und Thale, weit über blaches Weld" in die hochgebaute Stadt, barinnen unfer ewiges Daheim ift."

25\*

## 3. Das Leben im evangelischen Pfarrhaus.

Huf dem Kirchentag in Stuttgart 1850 flagte Friedrich Oldenberg in der Berhandtung über Gewinnung von Arbeitern ber innern Miffion, bag bie beutsche Kanbibatur an einer Kette liege, die aus lauter Brautringen geschmiedet sei. Es war die Beit, ba die beutsche evangelische Kirche Aberfluß an Theologen hatte, die Kandidaten ein langes Sauslehrerleben führten, Die Bertobungen unbedentlich fich vollzogen, auch wenn die Auftellung noch in weiter Gerne lag, und bas feste Amt, wo es wintte, bem freien Dienst in der innern Mission weit vorgezogen wurde. Die Dinge haben fich mittlerweile anders gestaltet: ein Mangel an Theologen hat und seit einem Jahrzehnt bedrickt, wie ihn unfre Rirche noch nicht erlebt, die Familien, die ohne Sanslehrer nicht zurechtkommen fonnen, haben Roth, theologische Randidaten gu finden, und Gott Lob, ber freie Dienst ber innern Miffion hat eine große Angahl grade ber tilchtigsten Beiftlichen gewonnen, Die es wagen, auch ohne das sogenannte feste Amt in die Che zu Eins ift vielleicht baffelbe geblieben, daß ber Theologe gemeiniglich eber die Braut, als die Gemeinde findet. Was bringt ihn zur frühen Berlobung? Ift es bas besonders empfängliche Berg, bas man ihm zuschreibt, ift es ein idealistischer Hauch, ber ihm auch ohne die gewisse Aussicht auf den Sasen der Che die Segel zur Brautfahrt mit frohlicher Zuverficht ichwellt, ift es bas Gefühl, daß jur das Pfarrhaus boch bermaleinst die Pfarrfrau mentbehrlich fei - die Thatsache ber Kandidaten = Bertobungen ift vorhanden. Soll man barüber Magen? Soll man barüber ftreiten, was für die Gemeinde das Miglichere fei: ein Pfarrer, der bald nach feiner Einführung ins Ant auch die Frau ins Saus einfithet, oder ein Pfarrer ohne Frau und ohne Braut, der bald fein einsames Leben ichmerglich fühlt und nun der Gemeinde das Bild eines unruhigen Freiers bietet? Wir wenigstens wollen die deutsche Sitte, welche einen längern Brautstand verstattet, nicht verachten, benn mit der sunigen Tiefe bes beutschen Gemithe erfüllt tonn fie gradegu gum Segen werden. Wenn in

der wahrhaftigen Che der Mann jowohl als die Fran fich jelbst verleugnen, ben Athem ber Eigenheit anhalten, in bas Leben bes Andern sich hineinfühlen, durch die Opjerung des armen Ich die Singabe eines reichen Du gewinnen follen, jo fragt fich taum noch, mas beffer ift: ein allmähliches tieferes Sichtennenlernen in ber Brautzeit ober ein plötliches Aberraschtwerben burch bes Andern Eigenart in bem Chestande. Der steißige Briefwechsel, in welchem bas Allerinnerste zur Aussprache kommt, bereitet bas zeitweilige Wiedersehen vor, welches barnach zu einem noch völligeren Austaufch des verborgenen Lebens führt. Dem Leben des jungen Pfarrers, auch feinem amtlichen Wirten, giebt die fromme Liebe zur Braut nur größere Bartheit und tieferen Ernft. Und bas Leben der Brant rüftet fich in der Wartezeit für den Dienst im Saufe und in der Gemeinde, auch wenn fie nicht, wie das zuweilen geschehen, bor bem Eintritt ins Pfarrhaus in einem Diakoniffen= hans fich mit der Pflege ber Armen und Rranten befannt macht. Indeg foll ber Bergleich ber frühen Berlobung mit ber späten weder die eine noch die andre als die richtige bezeichnen. Die Wiffenichaft von der Verlobung hat, wie es sich für einen jo poetischen Borgang ziemt, Baulus Gerhardt längst in Berse gebracht. Sie fteht in feinem Liebe "Boller Bunder, voller Runft". Es ift Gottes Filhrung, welche die Chelente im Pfarrhaus zusammen= bringt, und fromme Herzen follen barauf mit Gebet merken, nicht leidenschaftlich eilen, wo Gott nicht winkt, nicht ängstlich weilen, wo Gottes Zeugnis wie in dem Schlag ber Bergen fo im Bang der äußeren Dinge sich offenbart. Rur por Einem ift zu warnen: innerlich unreise Menichen jollten fich vor bem Schritte bilten, ber vor allen andern Reise vorausjett. Denn es geschicht, bak zwei Menschen, die auf Wegen ber Welt fich begegnet, fich in ber Beije ber Bett verloben, mit weltlicher Gefinnung ins Pfarrhaus einziehen und ein weltlich Leben darin führen, der Gemeinde gum Argernis, fich felbst, weit boch Pfarrhaus und Ländlichkeit wenig weltlichen Genuß bietet, von Tag zu Tag zu größerem Berdruß werden. Es geschieht, daß ber Bräutigam burch die Berantwortung,

welche die Einführung ins Amt auf ihn gelegt hat, zum Ernste, zur Buse, zum Glauben, zur Bekehrung, zum heitigen Eiser um die Gemeinde durchdringt, die Braut aber in der Weltlichkeit zurückbleibt, an dem besten Leben des Mannes keinen Herzenssantheil nimmt, ihn nach dem Leben, das er hinter sich geworsen, zurückzuzerren sucht und so ohne Verständnis des schlichten Bolts auf dem Lande, ohne Genuß am Verkehr mit ihm, hochmithig und verbittert zugleich, im ländlichen Pfarrhaus wie in der Verbannung sebt. Und geschieht's nicht auch, daß die junge Fran, von des Heilands Liebe sanst und start gezogen, nur Gins wünscht, ihm durch frommen Wandel und Werte der Liebe sich dankbar zu erweisen, und daß der Mann, noch oberstächlich in der Aussassung des Amts, noch hingerichtet nach einem Leben halbsnichentischer Gewohnheit, dem Fluge der Fran, die diesmal gewiß seine bessere Hälfte ist, nicht folgen kann?

Beltlichteit und Chriftlichteit - biefen Gegenfat auszugleichen ift die schwierigste Aufgabe für die Che. Und der Pfarrer follte, che er fich bindet, aufs gemiffenhafteste prüfen, ob Die cheliche Berbindung, Die er beabsichtigt, zu Bunften ber Chriftlich= feit seines Saufes und baburch zum Wohl feiner Gemeinde ausschlagen Andre Gegenfate, Stand und Bilbung, Bermogen und Atter tonnen bei gleicher driftlicher Gefinnung burch die Dacht göttlicher Gnade und ehelicher Liebe überwunden werden. — Es giebt keine Schichte ber Gefellschaft vom hoben Abel bis zum ichlichten Handwerterstande, aus welcher heute nicht Pfarrfrauen hervorgingen. Man darf wohl fagen, daß Glaubensgemeinschaft gemeiniglich ber Antrieb ift, wenn der Pfarrer über ober unter feinem Stande die Behilfin jucht. Und folde ungleiche Chen pflegen dann beffer zu gerathen als die Berbindungen aus gleichem Stand, wenn die Lebensauffassungen und Lebensziele verichieben find. Bahrend die wettliche Tochter bes hohen Beamten aus ber Stadt es als eine Berabwürdigung beilagt, baf fie landpfarrerin fein muß, daß ihr Gemahl nicht fo früh, als fie bei der Berheirathung erwartete, die wehlberdiente Besorderung in die

Stadt erreicht hat, schieft fich die driftlich gefinnte Tochter bes adlichen Grundheren oder des bäuerlichen Sofbesitzers leichter in die ländlichen Berhältnisse - nicht blos um der ländlichen Gerfunft willen, soudern aus verständnisvoller Liebe jum Bolfe. - Der Reichthum ber Pfarrfrau ift von zweifelhaften Werth. Giner meiner Freunde, felbst nicht Bfarrer, konnte sich allemal berglich frenen, wenn ein Bjarrer reich beirathete. Er bachte, berjelbe werde in dem irdischen Gut ein Mittet der Unabhängigfeit für fich und seine Familie und zugleich der Wirtsamfeit für die Gemeinde und bas Reich Gottes finden. Wenn aber bas Beirathsaut ber Frau babin führt, daß ber Dlann an feiner Gelbständigkeit Einbuffe erleidet, daß bas Saus einen weltsormigen Charafter gewinnt, bag das Amt - der Pfarrer bat's ja nicht nöthig - vor der Zeit niedergelegt wird, bann erweift fich ber irbijdie Befit als "ungerechter Mammon". - Bas bas Alter betrifft, fo wird bie Theorie der Berlobung immer dem Manne einige Jahre mehr als ber Fran zumeffen. Die Braris giebt uns Beispiele, bag betagte Pfarrherren jugendliche Mädchen, jugendliche Beiftliche alternde Jungfrauen beimgeführt. Golde Chen muffen Ausnahmen bleiben. Dhue ftarte Chriftlichfeit, die in bem Chebundnis gottliche Rührung fieht und in bem Cheleben Gelbstverlengnung, fonnen fie leicht die Signatur erhalten: "Der Wahn ift furg, die Ren' ist tang." — Die Beschichte ber Pfarrhäuser erzählt uns von settsamen Berlobungen. Bürtemberg insonderheit liefert auch nach Diejer Seite "Driginale". Die Ohrfeige, welche Flattich feiner Brant gegeben, um fie zu priffen, ob fie fein raiches, feuriges Temperament ertragen tonne, halten wir, obwohl die Familien= drenit babon ergablt, gern für ein Marlein. Dagegen enthalt fein Wort zu ber Frau: "Weil ich bich genommen habe, jo muß ich bich haben, und weit ich bich haben muß, jo will ich bich gern haben," in launiger Bestalt eine Austegung bes Schriftworts: "Was Gett zusammengefügt, foll ber Menich nicht ichreiben." Der Pralat Dtinger, ber Magus bes Elibens, gewinnt feine Frau "gleichsam burch bas Los" und jeine Biographie giebt uns

über sein hänsliches Leben wenig Bericht. Stingers Geiftesverwandter und Besimungsgenoffe, Friedrich Christoph Steinhofer, gewann als Hofprediger zu Eberstorf bas ablige Fraulein Derethee Bilbelmine von Molsberg zur Frau, die fich aus ber Welt Eitelkeit nach Ebersborf zurückgezogen und als Lehrerin an einer Rinderanstalt gwölf Jahre lang fümmerlich ihr Brot verdient hatte. Steinhofer felbit, ber als franklicher Mann einer Gehilfin doppelt bedurfte, wünschte burch bas Los zur Klarheit zu tommen, welche der porgeschlagenen ihm beschieden sei. Man versammelte fich im Betjaat und rief den herrn an, daß er die Sache nach feinem Wohlgefallen entscheiden moge, und das Los traf Frantein von Motsberg. — Driginal wie der gange Mann war Gotthold Briedrich Da achtholis, Des Pfarrers von Möttlingen, Berlobung. 2118 er noch Bifar in Hirjan war, jo ergabtt Ledderhoje, gab es einmal eine Schlittenfahrt, und ba traf es fich gerade, baf bie Jungfer Braun auf benfelben Schlitten zu figen tam, auf bem ber Bitar Machtholf jag. Bie ein Lauffener ging es burch ben Ort und die umliegende Gegend, daß er mit ber Jungfer Braun Brantigam fei. Das Gerücht brang auch zu ihm. Da fühlte er, bag ber gute Ruf ber lieben Jungfrau Schaben leiben würbe, wenn er sie nicht zur Frau nehmen würde und er verlobte sich mit ihr zu seinem großen Glud. - Auch ein Bürtemberger, ber Bfarrer Sabn, verheirathete fich jun zweiten Dat burch bas Stammbuch feiner erften Frau. Er war Pfarrer in Remnaten in Borberöfterreich. Als feine erfte Frau geftorben war, fühlte er fich in einem Kirchensprengel, ber zwölf Stunden umfaßte, mit seinen zwei Baijen recht allein und hilftos. Eines Tags blätterte er im Stammbuch seiner beimgegangenen Frau mit wehmilthiger Erinnerung an jein verschwundenes Bliid. Es fanden fich Gilhonetten von Freundinnen ber Beimgegangenen darin mit frommen Spridgen, die fie barunter geschrieben. Der Bers unter einer ber Sithouetten gefällt bem Wittwer besonders, und ber Gedante fteigt plötlich in ihm auf: follte bir Gott etwa die Schreiberin beffelben zur Lebensgefährtin bestimmt baben? Da tritt ein

jronnner Banersmann bei dem Pfarrer ein. "Was sucht der Herr Pfarrer in diesem Buch?" "Eine Fran — welche meint Er?" Der Mann blättert in dem Buch, sieht sich die Bildnisse und die Sprüche an. "Diese möcht' ich meinem lieben Herrn Pfarrer wünschen" — sagte er endlich. Es war dieselbe, auf welche der Psarrer mit seinen Gedanten gerichtet war. Die Ehe kam zu Stande — zum Segen des Psarrhauses und der Gemeinde. — Wie anch die Bertobung geschehen möge: die Hauptsache ist die richtige Wahl. Und in Bezug auf diese muß man den Bertretern des gesunden Pietismus das Zengnis geben, daß sie bei der Wahl der Fran nicht sich allein, daß sie zugleich die Gemeinde im Auge gehabt.

Joachim Lang, Brojeffor ber Theologie gu Balle, ber Berfasser bes Liedes: "D Jesu sitges Licht, nun ift die Racht vergangen," verheirathete fich mit Johanne Elijabeth Lang, einer Pfarrerstochter aus Berleberg. "Sie bat, jo berichtet ber Wittwer über die Seimgerusene, während ber Zeit ihres Lebens leinen schwereren Kampf gehabt als ben, ba sie bei erreichten mann= baren Jahren Anforderungen und Bersuchungen zu beirathen mit solchen Personen hatte, welche mit ihr in der Liebe zu Christo und in der Berlengnung ber Welt nicht eines Ginnes waren. Daber bat sie Gott herzlich, daß Er sie, wenn es Ihm wehlgefällig ware, daß sie sich verebeliche, keinem andern Manne guführen möchte als einem solden, ber mit ihr einig wäre, in bem, was fie ats ihr Hamptwerf anjah. Und da der ihr hernach von Gott angesellte Chemann gleichfalls ben festen Entschluß gefaßt batte, feine andre als eine mit Chrifto perbundene Seele zu feiner Gbe= genossin zu erwählen, mit der er es auf den Wegen des Christen= thums nicht erft auf das jo migliche Bersuchen dürfte ankommen laffen, fonbern mit ber er in der Gemeinschaft des Ginnes, gleich von der ersten Zeit der ehelichen Berlobung an, seine Kniec vor Gett beugen könnte, so erbat er sich eine solche von Gott, und ba er fie juchte, fiche! jo fand er eine jolde edle Berle gu Berle= berg. . Abr Glaube an Jojum fam immer mehr zu seiner Reise.

Ausbesondere aber grünte und blühte er hervor in ber die Welt veridmähenden Liebe Bein, in Soldieligfeit und Lentjeligfeit, in janftem und fillem Geifte, nach bem verborgenen Menichen bes Bergens unverrückt, als dem rechten Weiberschmud, nicht weniger auch in berglichen Webetsübungen, namentlich in einem sehr mit= leidigen und gutthätigen Wefen gegen Betrübte, Arme und Rothleidende, wie fie benn bem Geig von Bergen feind war." - Aus Diejer frommen Che fammte Johanne Elifabeth Rambad, die Chefran des trefflichen Theologen und Liederdichters aus der pietiftifchen Schule Johann Jatob Rambad. Der Wittrer jest ihr ein rührendes Denkmal in einem Nachruf, in welchem Die innigste Liebe des Edweibers mit bem Berbot ber Beimgegangenen, etwas Rühmliches von ihr zu jagen, um den Ausdruck ringt. "Mit beiner Liebe zu bem Worte Gottes, jo rebet er Die Bertfarte an, war eine gartliche Liebe gu ben Kindern Gottes, wenn sie auch vor der Welt nech jo gering waren, verknilpft. Infonderheit trugest bu eine mitleidige Liebe gegen arme Glieder Befu Chrifti, welche bu theils auf mancherlei Art in ber Stille felbst erquidt, theils mir bekannt zu machen gesucht. D wie innig tonntest du bich freuen, wenn ihnen auf beine Fürbitte etwas mitgetheilt wurde! Un beine garte und lautere Liebe gegen meine Berfon, Rinder und Eltern, tann ich nicht ohne Bewegung benten. Dein ganges Betragen war ein Muffer berjenigen Tugenben, Die Gottes Wort von einer treuen Chegattin forbert. Dein Wille war nicht mit Zwang, sondern mit Frenden unterworsen. Wideripruch und Herrichfucht waren bir unbekannte Dinge. Niemals bin ich durch bich betrübt, aber ungählige Mal erfreut worden. Mein Leben zu erleichtern, meine Arbeit zu verfiffen, meine Gefundheit durch die ihr nöthige Pflege zu erhalten, mein Umt durch einen unauftögigen und erbaulichen Wandel zu zieren, meine Kinder wohl zu erziehen und ihnen die Liebe zu Jeju einzuftogen, haft du jederzeit für dein vornehmftes Geichaft gehalten. - Wie reichtich war über dich der Geift ber Gnade und des Gebets ausgegoffen! Die Stunden, Die Andre mit Bifitennehmen und sgeben verschwenden, wurden von dir auf einen stillen Umgang mit Gott und aufs geheime Gebet verwendet."

Bir nehmen am liebsten an: fie find Ein Berg und Gine Seele in ihrem Beren, die Pfarrereleute, die in bem Pfarrhaus ibren Einzug halten. Bei aller Enge und Dürftigfeit - welch ein Leben inwendigen Glauzes und geiftlicher Fille geht im Che= stande ihnen auf! In zwei Bindniffen bat der Bfarrer bisher ichon gestanden: als eingeleibtes Glied der Christengemeinde war er mit dem Saupte in jener bantbaren, gläubigen Liebe verbunden, welche die Antwort ift auf die unverdiente, suchende und findende, rettende und feguende Liebe bes Serm, als Diener biefes herrn, welcher der Bräutigam der Gemeinde ift, hat er bas Gefühl gehabt, als jei auch ihm die Gemeinde wie eine Braut verlobt, er habe noch alle Tage in lockender, aufopfernder Liebe um fie zu werben. Run kommt das dritte Biindnis hingu, ber Chebund. Und die Che eines Geiftlichen sollte jo beschaffen sein, daß burch sie die beiden andern Bündnisse nur gefördert würden, seine Gemeinschaft mit dem Herrn und mit der Gemeinde. Wie das geschehen könne, das Geheimnis ift groß, kündlich groß, benn ber heilige Mann, ber felbst nicht chelich geworden, Baulus hat es und geoffenbart: wie Chrifing und die Gemeinde, jo follen Mann und Frau in der Che zu einander stehen. Der Mann ift bes Beibes Haupt und als des Beibes Haupt zugleich für das gange Saus ber Richter, welcher zwischen ben Sausgenoffen endgültig Entscheidung trifft, ber Ritter, welcher die von außen fommende Unbilbe abwehrt, der Retter, ber sein Leben über das Leben der Seinen breitet. Aber wenn er bies Alles nur fein fann in ber Achnlichfeit Jesu Chrifti, jo ist insbesondere sein Herrsein über bas Weib in dieser Achnlichteit gemeint: burch Dienst ift Chriftus ber Gemeinde herr geworden, durch die Singabe in Demuth und Selbstverleugnung, burch Leiden und Sterben hat er fie gewonnen, und wie er, weil er sie gewonnen, sie nicht etwa als einen sichern, falten Besit ansicht, sondern noch immer um sie wirbt, indem er fie erfreut, fie giert, fie feiner Liebe verfichert, jo foll ber Mann in

ben Cheftand aus bem Brantstand bie garte, fich hingebende, werbende Liebe mitnehmen, durch die er, was er hat, täglich nen gewinnt. Ben jelder Liebe angehandit, erichlieft fich bes Weibes Gemüth dantbar und froh, frei und voll. Unterthan fein, an den Mann gelebut ihren Beruf erfüllen, bas ift's grabe, mas fie wünscht. Aber wenn ber Berr bie Gemeinde an den tiefften Gebeimniffen feines Liebesrathichkusses Theil nehmen läßt, wenn er ihr in ber beiligen Schrift Alles offen legt, was er zu thun gebenkt, wenn er ihr erlaubt, über Alles mit ihm zu reben, auch thöricht mit ihm zu reben, wenn's nur aus frommem Drange fommt, fo barj die Frau nicht in Die Stelle ber Birthschafterin oder ber Bejellichafterin binabgeriickt werden. Das ift, wie ber Che überhaupt, jo insbesondere der Che im Pfarthaus Wahrheit und Schönheit: geiftliche Bittergemeinschaft zwischen Mann und Frau, ein Sprechen und Beten mit einander nicht nur über bes Leibes Nothdurit, sondern über ber Geele Bedürfnis, über ber Gemeinde Heil, über den Aufbau bes Reiches Gottes. Es giebt ein einziges Siegel bes Geheinmiffes, bas ber Pfarrer auch vor bem liebsten Menschen nicht erbricht: bas Beichtsiegel. Der gebrudte und geängstete, ber sündhafte und angesochtene Mensch, ber es wagt, endlich vor bem Bjarrer fein Berg auszuschütten, weil er die Zuversicht hat, es in ein Berg auszuschütten, das durch die Gnade fest ift, darf in folder Zuversicht nicht getäuscht werden.

Das Leben im Pfarrhaus wird vor Allem durch die Eigenthimlichfeit des Shepaars, das drinnen wehnt, bestimmt. Auch innerhalb derselben Glaubensrichtung gestaltet sich dadurch das Bild dieses Lebens sehr verschieden. Als Knabe hörte ich sonntäglich ein paar Jahre in der Kirche einer kleinen Stadt der Aheinebene, in welche des Baters Forsthaus eingepfarrt war, den alten Kirchenrath predigen, einen großen, erblindeten, ehrwlirdigen Mann. In seiner Anschauung Rationalist, wucherte er mit dem Pfunde seines Glaubens an Gott, Tugend und Unsterblichkeit, mit seinem Schat an Spriichen der Schrift, den er in einem guten Spruchbuch auch der Schuljngend mitgetheilt hatte. Wie ein rationalistischer Pietist, ja wie eine Prophetengestalt erscheint er mir heute in ber Erinnerung. Ich jeh' ihn, wie er sonntäglich, trot bem mangelnden Augenlicht die Sitfe des Bitars in Predigt und Gubrung ablehnend, taftend die Kangeltreppe hinaufsteigt, um eine lebendige, feurige, zur Beiligung mahnende Bredigt zu halten. Es blühte in ber tleinen Stadt bas Rafino, in welchem fich Beamten, Lehrer, Rauflente und was fich soust zu ben Honoratioren gablte, an jedem Conntag Abend sammelten, mit einer Befliffenheit, als geschähe Gott ein Dienst damit. Der Kreisrath, die mächtigfte Perfonlichkeit ber Stadt, lud ben Kirchenrath, noch in ben Tagen jeines Augenlichtes, dringend ein, am Rafino Theil zu nehmen. "Dorthin gehor' ich nicht", war seine Antwort. "An keinem Aleide ficht man die Fleden leichter als am jonvargen." Es ift mir, als ob ich noch beute aus feiner Dankfagung auf ber Rangel: "Eingegangen für die Sausarmen", feine Liebe zu ben Armen heranstlingen borte. Ich selbst bin in sein Sans nicht eingetreten. Aber meine Schwester hat ben warmen hauch ber Liebe gespürt, ber in bem tinderlojen Sauje von dem Chepaar und von ber "Muhme Lene" ausging, die bort eine Zuflucht gefunden. Und als ber alte Kirchenrath gestorben, und die Wittwe in die Residens gezogen war, in welcher ich mittlerweile Schiller bes Gym= nasiums geworden, durfte ich die treffliche Frau besuchen. that es gerne und ging nie von ihr, ohne burch ihren sittlichen Ernft und ihre freundliche Bürde neuen Antrieb zu einem tüchtigen Leben gewonnen zu haben.

Wie anders war die Gestalt eines andern betagten Psarsherrn derselben Gegend! Wenn wir Knaben in sein Haus traten mit einem Auftrag unsers Baters ober zum Besuch des jüngsts geborenen Sohnes der Psarrersleute — es war immer Kurzeweile dort. Der Psarrer sühlte uns nicht blos in Bezug auf den Forts schritt im Latein auf den Zahn und legte uns mathematische Fragen vor, er erzählte uns aus seiner Lebens und der großen Weltgeschichte. Dann zeigte er uns in seinem großen Garten, wie die Spargelbeete augelegt werden und ließ uns die Stachelbeerbüsche plündern. Das Frühausstehen predigte er nicht blos an Sonntagen auf der Kanzel, sondern auch Werktags Morgens um 4 Uhr, indem er an die Fenster der Nachbarssente klopste. Auf eine vernünstige Verbesserung der zeitlichen Wohstahrt war sein ganzes Streben gerichtet. Sinen klassischen Ausdruck hat dasselbe in einem Liede gesunden, das er nach der Melodie "Wie groß ist des Allmächtigen Sitte" zum landwirthschaftlichen Feste, dort "Ochsensest" genannt, einst gedichtet hat. Ich erinnere mich, wie er in demselben von der Zucht der Schweine singt: "Die Westerwälder sind die besten, die Karpsenschweine sind zu leicht — doch lassen sie sich alle mästen, wenn man die Nahrung klüglich reicht." In das Gebiet des sittlichen Lebens sich erhebend, gab er die Mahnung: "Der Iingling sei sein Spielverberber, das Mädchen sein verschenchtes Huhn — es kommen dann die Brantbewerber von selbst, wenn Andre kläglich thun."

Ein eigenthümliches culturhistorisches Interesse erwedt es, wenn in demielben Bjarrhaus zwei Perioden der Geschichte in ber Berson des Borgangers und Rachsolgers unmittelbar auf einander treffen. Während meiner Obenwälber Kindheit manderte ich alljährlich mit etlichen Geschwistern über die Berge in ein befreundetes Pfarrhaus. Der Bater war mit dem Pfarrer 1814 als freiwilliger Jager in Frankreich gewesen, und bieser luftige Feldzug, in welchem es für die heffischen Freiwilligen nicht viel zu thun gegeben, war offenbar nicht die einzige Fühlung, die der Pfarrer mit der Jägerei gehabt. Er wußte von bem Birichgang auf ben Rebbod und vom Abhören ber Feldhühner in bammernber Morgenstunde mit Lebhaftigkeit zu erzählen. Wenn im Ottober die Weinlese nabte, bann schrieb ich an den Pfarrer: wann wir den Sasen bringen follten? Und Dieje Frage ichloß unter leichter Sittle Die andere ein: wann wir die Trauben holen bürften? Es tam die freundliche Antwort, die uns den Tag bestimmte. Mit der Magd, welche in einem großen Waschtorbe ben Sasen trug, wanderten wir bergang, bergab, sahen von der Söhe die Rheinebene in wunderbarer Berrlichfeit vor und liegen und fanden burch Buchenwälder und Wiesengründe

das Pjarrdorf im tiefen That. Der alte Bagestolz mit grauem, emperftehenden Saare auf dem ftarten, jeften Ropfe, in ftrammer Saltung, wogn die hoben, über die Beinkleider gebenden Stiefeln beitrugen, empfing uns Kinder mit liebenswürdiger Freundlichfeit. Das Fehlen ber Sausfran zeigte fich an bem völligen Mangel auch der geringsten Lieblichkeit im Saushalte. Das beste Bimmer glich mit feinen weiß getiinchten Banden völlig einer fübdeutschen Births= ftube. Ein langer Tijd und um die Wände her vier und zwanzig Stühle ber einfachsten Art mit weibengeflochtenen Giben mar bas gange Mobiliar. Der hansherr war ftolg, ber Magd burch ein Rochbuch eine Rochtunst beigebracht zu haben, über beren Leiftungen auch bie seinsten Gafte aus der Residenz staunten. Wir agen und der merfwürdige Dann unterhielt uns aufs beste, am intereffantesten aus bem Gebiete ber Landwirthichaft, ber feine Geele geborte. Jupojant war mir immer, im Gegenfatz zu meiner eigenen Armuth in diesem Artikel, die lange Reihe von hohen Stiefeln, die ich in einem Sausgang hängen jah. Mit folden Stiefeln alle Schwierigfeiten des herbstlich aufgeweichten Lehmbodens überwindend, führte er und nach Tisch in den Weinberg. Da ward nach Berzenstuft die süße Traube geschmaust und der Korb mit ihr gesüllt. Nachdem wir noch die Relter und die gewaltigen Fäffer, ben Rubstall und Schweinestall betrachtet, wanderten wir heinwärts. Als Student und Randidat machte ich gelegentlich dem Pfarrheren wieder einen Befuch. "Regine, einen Krug Wein! Regine, bringe die Spanfau! Regine, warme bas Briibfleifch!" fo rief er nach bem erften Billtommen aus ber Studirstube in die Küche. Beim Bang burch die Ställe erklärte er mir ben "Ruhipiegel"; beim Gipen bei Tijd ergählte er mir, wie er die Kranken vom Gebet zu Gott gum Recept bes Arztes weise. Etwas Geistliches borte ich nicht. Der Mann hatte ein ausehnliches Bermögen erworben. Man fagte, er habe ce ber Buftav = Abolf = Stiftung und ber Pfarr = Bittwentaffe zugedacht. Aber er starb raich und ohne Testament. Und das Bericht mußte nach Erben suchen. — Wer einige Beit bas Baus wieder besuchte - welche Beränderung stellte fich ihm dar! Dem

Rationalisten der untgärsten Art war der Lutheraner von der tirchlichsten Gläubigfeit gesolgt; bem Manne, ber wie ein rauber, fester, entlaubter Stamm ausfah, ein andrer, ber einem ichlanten, biegfamen Baume mit immer neuen Blithen zwijchen ben reifen Friidten glich. Das haus war wie umgewandelt. Die Zimmer waren wohnlich, ja behaglich, an den Bänden hingen geistliche Bilder, auf den Tischen lagen beutsche Dichter. Musikalische Inftrumente zeugten von Hausmusik. Auf der Kanzel schallte das lautere Evangelium. Mit liturgischen Bersuchen wurde die Gemeinde liberraicht. Die Seeljorge ging aus dem Harsten Bewuftfein von der Bedeutung der Beichte und Absolution hervor. Und wer an bem gastlichen Tijche siben burfte, ber hörte aus bem Munde bes bis ins hohe Alter faitigen und frijden Bfarrberen nur Geiftliches und Kirchliches - Altes und Neues. In Diejem Jahre war Die liturgifche, im nächsten die Berjaffungsfrage oben auf. Dit berjelben Lebhaftigfeit fonnte man beute ben rhythmischen Wejaug, morgen das bischöfliche Amt preisen hören. Auf die frischeste Art mischte sich in dem elastischen Mann objektive Kirchlichkeit und subjektive Gläubigkeit, Lust an der geistlichen wie an der wettlichen Dichtung, Begeisterung für bas bewährte Alte und für bas gur Beurtheilung sich barbietende Nene. Bie oft, wenn ich nachber bon heimatlicher Sohe in bas wunderliebtiche Dorf hinabschaute, gedacht' ich ber beiden Dorspfarrer, des Rationalisten, ber landwirthschaftlich auf die Acerscholle gerichtet und am liebsten auf bem Dorfe heimisch war, und bes Kirchenmanns, ber bas Beng hatte, um auch unter ben Gebilbetften ber Stadt bie Cache bes Evangeliums warm und geiftvoll zu vertreten.

Das rechte Leben im Pjarrhaus kann nur dann gedeihen, wenn die Hausgenossen täglich aus dem Lebensbrunnen schöpfen, wenn sie Gottes Wort mit Gebet lesen und hören. Giebt's auch in Deutschland noch evangelische Psarrhäuser ohne Hausgettesdienst, Morgen = und Abendandacht und Tischgebet? Dann müßt' es doch auch wohl evangelische Psarrer geben, welche die Jugend lehren und der Gemeinde predigen, daß die Bibel zum

die aber, was sie et's Pfarrhäufer, in eten zum Hausgottes= Lie nur Arbeitsfrafte ge= w zum Schaffen und nicht . daß Rnecht und Magb mit if ihr Richterscheinen bei ber . Des Bfarrers doppelte Bflicht, wiebet möglich zu machen, damit Magd, Rinder und Dienstboten in nestindichaft hineingerückt werden und d die Gemeinschaft des Glaubens und Dder giebt's Pfarrhäufer, ba der Saus= .. gewöhnlichen Tagen gehalten wird, aber auß= ... men find? Die frommen Bafte faffen's nicht . nur deshalb jo lange mit dem Aufsuchen der ie auf den Abendsegen warten. Unter denen aber, Mitbeten nicht zuzumuthen wagt - was weißt du . nen nicht Einer und ber Andere ift, ben Gott bir sichidt, damit er einmal wieder in frommem Familien= Wie oft ift's geschehen, daß Menschen, die des but waren, gerade durch die ungesucht ihnen gebotene, ...ing bes Hauses begründete Hausandacht des Pfarrers ... weicht, erschüttert worden sind und ihr Herz geöffnet gefunden haben, wie sie den Frieden ihrer Seele wieder inten! Gin Pfarrhaus ohne Hausgottesbienst — versteh' is fann. Es ist hier nicht ber Ort, Anweisung zu geben, gehalten werden soll. Wir sind überaus reich an solcher inng, und so mannigfaltig die Pfarrhäuser sind, so mannig= nag die Weise sein, in welcher sie Gottes Wort hören und Bebet üben. Aber durch das lange Leben eines Pfarrers muß vier Bach ber Erfrischung rinnen und darf nicht vertrodnen. Es robut der junge Geistliche noch einsam in seinem Hause. bat er sich von seinem Lager erhoben, und sein Erstes ist, daß er

Die Unice beugt zum Gebete. Das Bibelbuch wird aufgeschlagen. Reine Rudficht auf andere Sausgenoffen, feine Arbeit, Die auf ibn wartet, drangt zur Gile. Rapitel um Mapitel wird vergenommen in deutscher Übersetzung zum rascheren Durchtesen, ober im Urtert mit der Austegung Anderer und zu forgfältiger Betrachtung. Wenn erft die Berlobung geschehen, bann wird von ben Berlobten in ber Erwartung balbiger Gemeinschaft Filrbitte für einander gethan und eine Berabredung über die Ordnung bes Bibellegens getroffen. Der Pfarrer gieht in das neue Sans ein noch obne Sausfran - aber es ift ihm ichen ein erwiinschter Fortschritt im Leben, wenn er auch nur die aufwartende Nachbarin am Webet fann Theil nehmen laffen. Endlich tommt die Sausfrau. Bu ben ichonften Freuden bes gemeinsamen Lebens gebort jest ber Sausgottesbienft. Michts bindert die beginnende Haushaltung baran, ihn mit Duge und Gründlichteit zu seiern. Und die junge Frau hat mahricheinlich ein zwiefaches Bertangen mitgebracht, zunächst bem Manne als eine getrene Gehilfin im Sausstande zu Dienen, sobann fich von ibm burch tieferes Ginführen in bie Edrift bienen zu laffen. Die Beit fommt, wo die Corge für die Kleinen ber Mutter jo viel Muße zum Schriftsteinm nicht mehr läßt. Aber welch eine Bereicherung für die Andacht, wenn die Wiege mit dem ichlasenden Rind in der Rähe fieht oder das Rind auf der Mintter Schoff Die Sande falten ternt! Und bann fangt bas Abba = Pallen an: "Silf Gott allegeit" und "Lieber Gott, mach mich fromm, bag ich zu bir in den himmel fomm," und "Romm, herr Jeju, jei unjer Wast und jegne was du uns bescheret haft." Und während Die altern Kinder zu Luther's Morgen = und Abendjegen und gum Baterunfer fortschreiten, treten die nachwachsenden Geschwifter in die fürgeren Gebete ein. Der Sansgottesdienst gewinnt an liturgischer Wille, die Rinder, die zu Hanje bleiben, wie fie im Alter auch fortschreiten, laffen von der lauten Gebetsübung nicht, eine der Töchter greift in die Taften des Rlaviers ober harmoniums, und der Gejang der Hausgemeinde flingt voll und ichon. Und der Wandrer, der als Gaft eintritt, vielleicht jelbst feines finderreichen

Pjarrhauses Genoffe, fühlt sich innig erbaut in bem Pjarrhaus, welches das Sprichwort mahr gemacht: "viele Kinder, viele Baterunjer!" Ich fuhr einst zur Mijsonspredigt aus im heißen, dürren Commer und hatte jo gerne bei Gelegenheit ber fleinen Reije ein Stüd, wenn auch nur ein jehr fleines, von jrifder Begend gesehen. Ich flieg am Abend vor dem Fest an einer Station ans, von der ich etwas Grin erwarten burfte. Als ein Unbekannter flopf' ich an die Thuren ber Pfarrhäuser, und wie gastlich ward ich ausgenommen! In der Abenddämmerung fuhr ich mit einem jungen. eben verheiratheten Chepaar ben Alug hinauf, zwischen grünen Wiesen, unter Bäumen bin, wobei der Pfarrer selbst der Fährmann Wie janft glitten wir auf der Bafferstraße dahin! war die Belt jo stille und in der Dämmrung Hille jo trautich und jo hold! Wie löste der Nebelglang des Mondes, der Bufch und That füllte, die von ftädtischer Jago gehetzte Seele! Und der Fährmann ließ bas Schifflein mit leifer Nachhilfe von jelbst gleiten und wir jagen und hielten Abendandacht mit frommen Liedestonen. Rachdem bas junge Chepaar mich in bem benachbarten finderreichen Pfarrhaus abgeliefert, ichlief ich fauft, und am andern Morgen - wie still, wie felbstverständlich, wie eingelebt ordnete fich Alles zum Frühgottesdienft, das Lefen und Beten des Baters, das Giebet ber Kinder, ber Gejang, zu welchem eine ber Töchter die Saiten riihrte! Durch die Morgenandacht erquickt, jetzte ich die Reije nach ber Stadt fort, wo ich predigen follte. Wieder war ich im Pjarrhaus Baft. Wir gingen zu Tijd. Bon ben Gohnen war teiner ba. 3ch borte, daß fie alle bereits im geistlichen Amt stünden, aber es er= baute mich tief, als die erwachsenen Töchter, eine nach der andern, ein längeres Tischgebet sprachen. Da nimmt man die Speise mit Segen, wenn Gott vorher mit Frende und einfältigem Bergen gelobt wird. Sansandacht barf in ben Bjarrhäufern nicht fehlen, um der Sansgenoffen willen zuerft, aber auch um der Gäfte willen, die oft mit einem unausgesprochenen Druck auf dem Herzen eintreten und benen es jo tröftlich ift, durch brüderliche Hilfe das liebe Gotteswort zu hören und des Herzens Anliegen an Gottes Berg hingetragen zu miffen!

Der Conntag, die Gottesgabe, die vom Morgenthau bes Barabiefes trieft, die bem geplagten Leibe Muhe, ber gejagten Seele Frieden, ber getrennten Familie Blud ber Bereinigung, ber Wemeinde Stille jum Bottesbienfte, bem gangen Boltsleben Weihe giebt. - für bas Pjarrhaus vor allen andern Saufern ift er bie Perle der Tage, und wenn er auch für andere Christen die Woche macht, in welch tiefem Sinn macht er die Woche für ben Pfarrer! Deutschland, ja die Christenheit auf ber gangen Erbe ift heut' in einem heitigen Gijer, dem Bolf ben Sonntag zu erhalten ober wiederzugeben. In diesem schweren Wert ift eine wichtige Aufgabe dem Pfarrhaus gestellt. Ich weiß wohl, wie viel in den Pfarrhänfern über die Conntagsheiligung der Taglöhner, der Sandwerfer, der Gutsherren, der Fabrikanten, über bie lässige Sandhabung ber Conntageverordnungen burch bie Behörden, über ben Mangel an fraftigem Gintreten ber Regierung und ber Gefetgebung für den Countag geseufzt wird. Aber find benn bie Pfarrhänser selbst überall, was fie jein sollten, Lenchter, Die ihr Licht leuchten laffen, Brunnen, Die ihre Erquidung bieten? Der Pfarrer flagt auf ber Rangel über Sonntagsarbeit - ift benn in feinem hans und hof eine folde Ordnung, bag am Sonntag nichts geschieht, was am Sonnabend icon hatte geschehen konnen, ober wozu am Montag noch Zeit ift? Er spricht wider Kauf und Berkauf am Sonntag - aber läuft nicht auch bes Biarrers Magd am Countag im Berftagofleibe über Die Strafe gum Dletger, zum Bader, zum Krämer, und findet nicht auch im Pfarrhaus am Countag ber Schufter, ber Schneiber, ber Buchbinder Aufnahme, wenn er das Bestellte bringt ober neue Bestellung fich erbittet? Bum Bohnenschneiben, Entsteinen ber Bwetschen, Schälen bes Obstes und ähnlichen stillen wirthichaftlichen Berrichtungen bünkt dem unruhigen Marthasinn mancher Pfarrfran der Sonntag gerade ber rechte Tag. Und wenn bas Bolf am Sonnabend zu früher Stunde bas Spinnrad bei Seite ftellt, bamit ber Sonntag burch tein werktägliches Geräth entstellt werde, warum fieht benn bie Pfarrerin mit bem Strickzeng am Sonntag

am Tenfter und giebt ber Gemeinde Argernis? Giebt's benn an bem Tag heiliger Boefie filr bie Sande nichts Anderes als ben Strumpf, fein Bud jum Lejen, fein Bild jum Beichen, fein Legen ber Sande in ben Schof? Und wenn bas Bolt ber Meinung ift, nur geiftliche Lieber burften bie Sonntagsftille beleben, warum spielt benn bes Pjarrers Tochterlein, bag es durch bie Fenfter ins Dorf tlingt, luftige Tänze? Ift benn die geiftliche Mufif ichon alle durchgespielt? Und wenn das Bolt selbst fich überzeugt hat, daß Nartenspiel und Branntwein im Wirthshaus fein iconer Beschluß bes Countags ift, warum follte benn der Sonntag im Pfarrhaus mit Kartenspiel und Punfch geschloffen werden? Es ift nicht folgerichtig, wenn die Predigt des Pjarrers vor sountäglicher Bergnisgungsjucht warnt, und seine Familie taum ben Schluß des Hadymittagsgottesbienftes erwarten tann, um zur Kirchweihe auf dem benachbarten Dorfe, gum Rafino in der benachbarten Stadt auszufahren. Auch bas ftimmt nicht gut zusammen, wenn ber Bfarrer die Dorfingend mit Strenge zur Katechismustehre anhält und die eignen Rinder, vielleicht weil untirchlicher Befuch angefommen, während berfelben ipazieren geben. 3d möchte für die Pfarrfamilie die Regel aufstellen, daß fie den Somitag mitten in ber Gemeinde und mit ber Gemeinde verlebe, und für den Pfarrer, daß er ben Sonntag, an welchem er feine Pfarrfinder am sichersten finden tann, nicht blos in den gewöhn= lichen amtlichen Berrichtungen seiner Gemeinde schenkt. nicht etwa die Beistlichen eines Kreises sich einmal zu einem firchlichen Feste verabreben und ein Wandern aus ben Dörfern nach bem jestlichen Drte geichiebt, find jonntägliche Ausflige aus dem Pfarrhause in die Umgegend durchaus nicht zu rathen. Biel= leicht wohnt jenjeits bes Bachs oder Bergs eine liebe Pfarrfamilie, bei ber man auf dem Spaziergang antlopft, aber ben Abend bringt am besten die Familie in dem eigenen Dorfe gu. Die Nachbarn aber, namentlich bie Städter und Städterinnen, die gern am Sonntag die Pfarrhäuser überfallen, milffen lernen, daß bas Pfarrhaus, wie alle Tage fo am Countag boch gang besonders, geift= liche Art an fich hat. Denen Dieje Art nicht gefällt, Die mögen ferne bleiben, die Andern aber find willfommen, denn fie gehen in das fromme Leben des Bfarrhaufes und der Gemeinde gerne mit ein. Unter biefem Leben ift vor Allem der Befuch bes Gottesdienstes, jo oft die Gloden zu ihm laden, und die sonntägliche Aussillung ber übrigen Stunden bes Tags verstanden. Während der Pfarrer auf dem Filial ift oder Taufen, Tranungen, Leichenbegängniffe hat, geht die Pfarrerin, von der Welt unbefledt, durch die Gemeinde, Wittwen und Waisen in ihrer Trubfal zu besuchen. oder sie sammelt die Kinder mit ihren eigenen Kindern, von den älteren unterftütt, jum Gefang, jur biblifchen Gefchichte, jum Gebet. Auch auf bem Dorje ift es heilfaut, mahrend bes langen Sountags die munteren Böglein einmal einzujangen, fie ftille fiben zu laffen und mit der gangen Freiheit und Freundlichkeit, die bas Evangelium giebt, fie zu bem Rinderfreund zu führen. Die Kinder pflegen an Diejem Zusammensein, ob man's Countagejoule nennt over anders over gar nicht, fehr viel Wonne zu haben und nachher sich der Familie und des Spiels doppelt zu freuen. Spaziergange auf bem Lande, in der Stadt Zujammenflinfte mit Jung ober Alt, wo ber beste Drt fich bietet, Weichichte und Lied und freie Unterhaltung, Alles frijch und freh, füllen Die Zeit erquidlich aus. Und wenn im Pfarrhaus am Countage Nachmittag allerlei Bafte fich einstellen — ich tenne feine beffere Unterhaltung als das Wort Gottes. Man lege vor jeden Gaft eine Bibel und leje einen Abschnitt Reih' um, man gebe ben Emzelnen die Freiheit, Stellen ber Schrift, Die ihnen gang besonders thener geworden sind, vorzulesen, man fordere auf, Bjalmen, Spriiche und Lieberverje aufzujagen, und ichtiefe fich jelbst bavon nicht aus - ber Erfolg wird jein, daß bie Bergen brennen, daß die Zungen reden, daß burch die häusliche Gemeinichaft bas wonnige Gefühl ber Himmelsbürgerschaft geht. Bielleicht hilft Edmorr's Bibehvert oder bas Etrankiche Buch "Länder und Stätten ber beitigen Schrift" und Abntiches, Land und Leute deutlicher por die Angen stellen. Und fommt der Pfarrer beim,

jo thut er Altes und Neues aus ieinem Schatze, und die Stunden gehen hin in lauter Frende. Und so soll es sein: Frende soll der Sonntag dringen. Des Pfarrhauses Ausgade aber ist, vor der Gemeinde den Beweis zu liesern, daß das Christenleben, auch wenn es aller sogenannten Sountagsvergnügungen entbehrt, ein freies, srohes, reiches Leben ist. Freitich wird bei dieser Sonntagsseier der Pfarrer, der ein arbeitsvolles Ant hat, nicht viel zur Ruhe kommen. Aber den Borzug hat er vor Andern, daß er bei aller Thätigkeit doch in dem ist, was seines Baters ist, und die Sitte gestattet ihm, am Montag sich auszuruhen und mit dem lieben Nachbar übern Bach oder Berg am Nachmittag oder Abend über den gehabten Sonntagssegen und die begonnene Wochenarbeit sich auszusprechen.

Und Arbeit gehört zum Leben im Pfarrhaus. Saben Die Pfarrer in der Stadt das idullische Leben längst barangegeben auch auf dem Lande, wo es sich ungesucht bietet, barf es boch das eigentliche Bjarrleben nicht jein. Es ist eins der bedeutenoften Beichen ber Beit, daß auf allen Gebieten bes Lebens die Arbeit, wie nie zuvor, betont wird. Bab es sonft auf ber einen Seite Bliickstinder, die nur genießen und nicht arbeiten wollten, auf der andern Seite Lastträger, Die aus dem Clend nie jum Genuffe emportauchen fonnten, in der Mitte ben gefunden Durchschnitt, der tüchtig, aber ohne Überstürzung, seine tägliche Pflicht that heute ift die Gesellschaft zu dem Bewußtsein erwacht, daß Jeder, ber ihr angehört, arbeiten mijfe, neben bem Rampf um bas nactte Dasein des leiblichen Lebens hat sich ber Rampf ber Geister um den Besitz der Gesellschaft erhoben, und in der Kirche, deren Haupt gewirkt hat, so lange es Tag war, beren größter Apostel ber größte Arbeiter war, ift der Ruf zur Arbeit mit neuer Macht ergangen. Die Zeit ist vorbei, da ein Bfarrer wie ein Beamter gewöhnlichsten Echlags die Arbeit abthat. In Stadt und Land giebt es viele, welche ben gangen Tag arbeiten und bas Gefühl haben, nur einen Meinen Theil bewältigt zu haben von bem, mas vor ben Sänden liegt. Aber es giebt auch Stellen, ba die Arbeit

des Amtes die Mannesfrajt nicht vollauf beschäftigt. Was dann? Bott bewahre uns vor faulen Pfarrern! Es wäre der Kirche Edmad, wenn das Wort wahr ware, was von dem Pfarrer gejagt wird: er habe die Woche nichts zu thun als bie Borbereitung auf die sonntägige Predigt und die tonne solch ein fluger Mann ja aus dem Armet ichütteln! Der Beiftliche muß bie überichuffige Beit vor Allem gum Studiren verwenden. Go eit er ftudirt, findirend fich versenft, ift er in seinem Aut, in ber Bor= bereitung für feine Amtsthätigkeit, in der Bewahrung vor handwertsmäßiger Umtlichteit. Und durch feine andere Beschäftigung gewinnt er die Achtung der Wemeinde ficherer als burch die Beichäftigung mit ben Bildern. Zwei Battern aus verschiedenen Dörfern streiten sich, wie sie das gerne thun, in Freundschaft mit einander, welcher ben besten Pfarrer habe. Der Gine spielt als Trumpi aus, wie viel Biicher jein Pfarrer besitze, ba erwiedert ber Andre mit ber Miene bes Siegers: "und unier Bfarrer wenn der ein Buch braucht, jo ichreibt er fich's felbst!" 3ch will mit diejer Anetdote nicht jum Bildermachen, beffen ohnedies fein Ende ift, ermuntern, jondern nur auf die Achtung hinweisen, welche die Gelehrsamkeit des Pfarrers der Gemeinde einflößt. Freilich, Studiren ist ein andres Ding als bloges Lejen und plantojes Lejen. Bielleicht giebt es faum eine Art bes Lejens, auf welche ein befanntes Wort Kichte's beffer past, als bas Lesen bes arbeitslosen Bjarrers auf bem Lande. "To wie andre narketijde Mittel," fo idpreibt ber geistesidgarfe und willensfräftige Philosoph, "versett es in den behaglichen Halbzustand zwischen Schlafen und Wachen und wiegt in füße Selbstvergeffenheit, ohne daß man dabei irgend eines Thuns bedürfte. Mir hat es immer geschienen, daß es am meisten Ahnlichfeit mit bem Tabakrauchen habe und durch biefes fich am besten erläutern laffe. Wer nur einmal bie Güßigkeit dieses Bustandes geschmedt hat, ber will fie immerfort genießen und mag im Leben nichts Anderes mehr thun; er liefet nun, jogar ohne alle Beziehung auf Kenntnis ber Litteratur und Fortgeben mit bem Zeitalter, lediglich damit er leje und

tefend lebe und stellt in seiner Berjon bar ben reinen Leser." Und da diejes Lejen, welches Richte mit dem Tabafrauchen vergleicht, gewöhnlich mit Tabakranchen verbunden ift, jo ist dieser plantos lesende Pfarrer zugleich ber potenzirte Tabafraucher. So meine ich bas Studiren nicht. Ich bente an fortgesehtes Studium der Bibel und der Bibelwiffenschaften, an bas Studium bes griechischen nicht blos, soudern auch des hebräischen Urtextes, welcher lettere gemeiniglich über zu geringe Beachtung Klage zu führen hat, an das nie zu bewältigende und doch so viel Sträftigung und Erleuchtung bietende Studium ber Geschichte bes Reiches Gottes, namentlich auch in guten Biographien, an die immer neue Durch= arbeitung bes driftlichen Glaubens und Lebens mit der Rücksicht auf die Zeit und ihre Stimmungen. Und nun die Arbeit ber Gegenwart, Heidenmiffion und innere Miffion — wie viel Neues, Padendes, Fesselndes, auch vor der Gemeinde zu Berwerthendes bietet fie bar! Es fann Ginen eine wahre Behmuth bei bem Gedanken ergreifen, daß die oberflächlichsten Bücher am meisten, die gründlichsten am wenigsten gelesen werden. Um nur Gin Beispiel herauszugreifen - welch ein Schat bes Lebens und ber Lehre ift in den Batern der Reformation, den lutherischen und resormirten, enthalten, die mit einem Borwort und Fürwort von Rividy herausgefommen find, und wie wenig werden fie wohl gelesen! Aber woher die Biicher nehmen? Es giebt so viele in großen und fleinen Bibliothefen, die Jahr aus Jahr ein auf Beachtung harren. Die Landpfarrer follten sich ihrer erbarmen! Ein Padet, bas fünfzig Pfennige toftet, wie viel geiftliche Nahrung bringt es aus ber Stadt, wo Bielen die Beit zum Lesen sehlt, aufs Land, ins Pfarrhaus!

Rein andrer Stand ist durch erfolgreiche Nebenbe=
ich äftigung so bekannt als der geistliche. Es sind dazu weder die
theologisch-wissenschaftlichen Leistungen, noch die vielen Volksschriften,
wetche auf die christliche Gestaltung des Volkstebens einwirken, zu
rechnen, denn beide stehen mit dem Berns der Geistlichen im
unmittelbarsten Zusammenhang. Aber in erster Reihe der Neben-

beichäftigungen fieht bie Erforichung ber Ortsgeichichte. In Heffen - Darmstadt ward vor Jahren die Anordnung getroffen, daß jeder Pjarrer eine Ortschronif seiner Pfarrei berzustellen babe. Bur Ginleitung follte eine Geschichte bes Dris bis gur Gegen: wart gegeben und dann in jedem Jahr, was fich Wichtiges ereignet, eingetragen werden. Sofort fam eine große Bewegung in die Ardibe der Pfarreien. Zwar feuszten die Ginen, daß fie ben Staub ber Bergangenheit aufrühren follten, bie Andern aber gingen frisch and Werk, als batten fie nur auf die Anregung gewartet. Eine große Anzahl sorgfältiger Arbeiten kam zu Stande und für die Landesgeschichte lieferte die Ortsgeschichte manchen erwinichten Beitrag. Wie aber biefe Forschung auch für Die Einwehner des Orts zur Belebung ber Heimatsliebe und des geschichtlichen Sinnes ein Bedürfnis jei, das werbe an einem Beifpiel gezeigt. Bor fünfzig Jahren Metterten drei Knaben viel auf den Mauern und Thurmen einer zerfallnen Burg umber. Gie tiegt hoch auf bem letten Borfprung eines Gebirgerückens, unter ihr eine tleine Stadt, in ungemein freundlicher Gegend, mit wunderschöner Aussicht steil binab in tiefe Thäler, durch die sich an frischen Bächen bie Bauernhöje lagern, und über die Thaler hinniber gu waldbedeckten Sobengiigen. Wie viel Räthiel boten die Trimmer ber Burg und die Refte ber Besestigung ber Stadt bar! Was bedenten die Wappen und die Fragengefichter an den Thoren? Wo fing die eigentliche Burg an? Wo war die Wohnung, wo die Kirche, wo das Wirthichaftsgebäude der Mitter? Wozu dienten die Thore, die jetst zugemauert find? Warum beifit der Pfarrgarten, aus welchem ein solches Thor herausführt, der Zwinger? Barum die Strafe mit nur einigen großen Saufern die Stadt, da doch die meisten Häuser außerhalb des Thors mit dem Glockenthurme liegen? Warum beißt ber Weg um die Stadt herum der Graben? Wie hatten die Knaben gelauscht, wenn ihnen ein Rundiger die Dentung gegeben! An den Dreimärfern in Geld und Bald, an den Bappenschildern und Thürmen hätte er ihnen ein antes Stud Reichs = und Landesgeschichte ergählen fonnen,

wie die Burg vom Aloster Loridi an die Rheinpfalz gefommen, wie die Adelsgeschlechter des Landes umber Wohnungen in der Stadt gehabt, wie bie Dreimarter bas Zusammentreffen breier Reichständer, ja breier Consessionen bebenten: ber reformirten Pjalz, des fatholijden Mainz und des lutherijden Erbach. Richts von alledem befamen die wißbegierigen Knaben zu hören. Da tam die Anordnung der Ortschronif, ein finniger Beiftlicher forschte in den Archiven von Darmstadt und Beibelberg, ließ bie Papiere auf bem Rathhaus aus Tageslicht bringen, fragte bie ältesten Lente aus und ichrieb, was er fand, und lieg die Weichichte ber fleinen Stadt druden, ein Bilb aus Merian vernan, bas bie Stadt und Burg mit allen ihren Thurmen zeigt, und hinten ein Plan bes Gangen, auf bem man fich orientiren fann. Das Rathjelhafte wird verständlich. Die Trümmer werden belebt. Und die fechszig Praparanden, die jest bas Städtlein mit bem Rlang ihrer Beigen erfüllen, haben's beffer, als es jene Knaben gehabt; mit der Ertfärung ber Staubfaben in den Blumen, Die fie um die Burg ber finden, erhalten fie zugleich die Geschichte und Sage von Thirmen und Mauern, und Dinge, Die bamats nur einige alte Leute bruchstückartig wußten, find jest Gemeingut ber aufgewertten Bevölkerung. — Aber Die Erfrischung der Beimatsliebe und bes geschichtlichen Ginnes ift nicht ber einzige Bewinn, ben die Ortschronik bringt. Ein andrer kommt unmittelbar bem geist= lichen Unte zu gut. Die Gegenwart ber Gemeinde wird aus ihrer Bergangenheit verstanden: Die Busammensetung der Bevöllerung, ber ariftofratische Stolz Diefer, Die bescheibene Stellung jener Familien, die wirthschaftliche Lage und die consessionelle Westalt bes Orts. Gelingt's bem Beistlichen, was unserm Bogels= berger Freunde nach seiner eigenen Erzählung gelungen ist, auch bie Sagen, die Marchen, die Spriiche, die aberglanbischen Borstellungen und Gebräuche, die Lieder, welche in der Gemeinde beimifch find, zu erfahren, jo wird ihm diefes farbenbelle Bild bes Beltslebens, bas er gewonnen, eine Ermunterung mehr, mit feiner Predigt ins volle Leben hineinzugreifen. — Bas in unfern

Tagen bie Kirchenbehörde allen Pfarrern besiehtt, bas haben in vergangenen Zeiten tüchtige Pfarrer mit lebendigem Ginn und warmen Herzen sich jelbst und der Rachwelt zur Luft freiwillig Die Chronifen in den Kirchenbildern, Die ohne vorgeschriebene Schablone aus der Lust des Pfarrers hervorgegangen find, haben bas Grackliche, baß fie Großes und Kleines, Gemeindliches und Perfönliches bunt durch einander mengen. Nicht felten macht fich in ihnen auch der Berdruß Luft und der Wunfch, den Widerwärtigen einen Denfzettel anzuhängen. Als ich einst Die alten Kirchenbilder meiner Dorfpfarrei zur Absaffung einer regelrechten Ortschronif burchmufterte, fand ich neben ben Aufzeichnungen der ichweren Erfahrungen, welche der siebenjährige Arieg ber Gemeinde gebracht, auch Diesen Erguß eines beichwerten Pfarrerbergens: "Sd. Joannes Henriens Hitzelius, h. t. Pfarrer althier, habe in alle meinem Leben viel Krenz und Herzeleid gehabt. Alsbald, nachdem ich studia absolvieret, ward ich in eine fatale Beirath gestürzt und lebe annoch mit meinem Beren Schwiegervater in einem hartnädigen Proces." Theodor Ron= tane hat und in jeinen "Banderungen burch die Mark Brandenburg", die fein legender Bjarrer ungelegen laffen jollte, Mittheilungen aus der "Fahrländer Chronik" gemacht. Die Zeit vor hundert Jahren tritt uns aus ihr lebendig vor die Augen. Ich könnte bem lieben Freund, ber mich einst zum Miffionsfest in bies Bavellandifde Dorf geladen und unter bem Dach bes alten Bfarr= hauses und den Linden des Pfarrgartens aufs beste beherberget, fast girnen, bag er mir bamats gwar einen Blid auf Geen und Biesen, aber teine Ginsicht in die berühmte Chronik gewährt. Um fo bantbarer bin ich bem manbernben Dichter, bag er uns aus benfelben die Amtsbriider vergangener Zeiten vorführt. Paftor Moriz hat die Chronif am 1. Huguft 1787 zu ichreiben begonnen. "Es ift fläglich, jo fagt er auf bem erften Blatt, wenn man eine Pfarre bezieht und findet nicht einen geschriebenen Bogen von Nachricht." Und weit er die "geistlichen Frauen" im Berdacht hat, daß fie loje Blätter als Matulatur verbrauchen, jo legt er

sich ein starles, jestgebundenes Buch an und bezongt vor dem Allwissenden, daß er nur Wahrheit hinein schreiben will. Er erzählt von feinem Borganger, Bernhard Daniel Schmibt, bem Bater bes Dichters "Schmidt von Werneuchen." Die Erzählungen bestätigen Löhe's guten Rath: "ichone beinen Borganger und Deinen Rachfolger." Denn bie Beije, wie Schnidt fein Amt verwaltet hatte, brachte Moriz Schwierigkeiten. Schmidt war wohlhabend, ließ leicht eine Einnahme schwinden, gewährte gutmithig dem Küfter alle Freiheit, entschlüpfte durch eine Sinterpforte nach feiner Pflanzung "in furzem Schlafrod, a la main Die Alinte," wenn er Beichte hielt, jo rief er: "beran, ihr Simber, bekennt und beffert endy" und damit war es aus, er war ein Lebemann, Jäger, Anetootenerzähler, iplendid, humoristisch, beliebt. Moriz dagegen hatte den wohlhabenden und geizigen Bauern nichts zu verschenken, hielt strenge Aufsicht iiber die Schule und bewahrte jeine Bürde. Man hatte ihm von dem Pfarrhause des Borgangers aus den Gingang erschwert. Die Bauern fagten: "wie lange werden wir ben Mann haben, er ift ja fcon alt, er ift ja nicht des Hersahrens werth." Die Gastweedigt ward angesett. "Ich ging nach Worms wie Luther. Reine lebendige Seele war, der ich mich anvertrauen konnte. Aber so viel achtete ich mich doch, daß ich dem Inspector, dem Glinstling des Pfarrhauses, in ber Sacriftei freimilithig berausjagte: "wenn die Bauern mich zu pobelhaft behandeln, jo entjage ich der Pfarre und fie können es auf mein Wort mit ins Protocoll fegen."" Er redete dann por der bichten Gemeinde "ohne Stottern und ohne Concept." Dem Inipector, ber auf der Beimfahrt die Bredigtweise Schmidt's mit ber feines Nachfolgers verglich, antwortete biefer: "Ich liebe den erufthaften Ton und den moralischen Behalt. Den Teufel laft ich an feinen Retten liegen; Rechtschaffenheit bes Bergens, Unichnib bes Lebens find meine Sauptsache." Weihnachten 1787 ichreibt er: "Dreigehn Jahre stehe ich nun bier im Umt. Dein Gott! bu zeichnetest mir eine raube Bahn meines Lebens, gabst mir eine ängstliche Seele, mittelmäßig Brot, verwöhnte Buborer, feinen

Wönner, starfes Gesicht der Sittlichkeit, unverletzbare Chrtichkeit, strengen Ton im Bortrag, keinen lanten Beisall. Und doch, mein Bater, diente ich treu, meinte es mit Jedermann gut. Doch ich stehe ja noch da, thätig, anständig gesleidet, hinlänglich satt, ohne Schulden, Bater dreier Töchter, deren ich mich nicht schwen dars, und Keiner kann eines lästern als das: du bist ein Samariter und hast den Tensel. Gelobt sei Gott! Hossama, dem Sohne Davids, mit ihm stehe ich, mit ihm falle ich. Und nun eine Bitte noch: sir mich — verlaß- mich nicht im Alter; sür die Meinigen — leite mich nach deinem Rath und nimm sie endlich mit Ehren an."

Die Chronit des Havelländischen Pjarrers erinnert mich an Die Chronik meines Borgangers auf bem Bogelsberger Dorf, burch welche ich einst in die Wemeindeverhältniffe desselben eingeführt wurde. Er erzählte von dem mehr als hundertjährigen Brocek ber Gemeinde mit dem Patron. Den Bergleich feierte er burch ein seierliches Gebicht. Aberhaupt konnte er es sich nicht versagen, der Chronif jeine poetischen Bersuche anzuvertrauen, auch wenn sie fein Gemeindeereignis behandelten. Alter und neuer Sprachen fundig machte er sich nicht blos unsicheren Brimanern und durchgefallenen Randidaten wichtig. Auch in den Pfarrerconferenzen redete er, ohne grabe bes Beiftes voll zu fein, in mandjerlei Bungen. Selbst den Buben im Confirmanden - Unterricht rief er gelegentlich zu: anch' io sono pittore! Eine Zeitlang lebte und webte er in ottave rime. Er übersette ben Tasso, gab Bredigtdispositionen in Stanzen, und Gedichte berfelben Strophe find es, welche Die Ortschronif gieren. Das erinnert mich an die Boefie im Pfarrhause - nicht an ben poetischen Sauch, welcher jedes echte Pfarrhaus umgiebt und durchdringt, jondern an die Wedichte des Pfarrers. Ein dichtender Pfarrer, der in der Litteratur berühmt geworden, wenn auch weniger als guter benn als ichlechter Dichter, war F. W. A. Schmidt von Werneuchen (1764-1832). Ihm gilt mit gang besondrer Zueignung Goethes Cature: "Deujen und Gragien in der Mart," mit ber

oft wiederholten Strophe: "D wie frent es mich, mein Liebchen, daß du so natürlich bist: unser Mädchen, unser Büdchen spielen timftig auf dem Mist." Er war der Sohn des Pfarrers von Fahrland, den wir eben als einen lebensstrohen Mann kennen gelernt. Es ist im Ganzen eine hausbadene Poesse, die uns doch gelegentlich wie hausbadenes Brot im gastlichen Pfarrhaus wohl ichmedt. Wie die Landschaft, deren Athem durch dieselbe geht, so ist des Dichters Talent bescheiden. Aber die Junigkeit des Gemitths giebt der Zusiedenheit in der Beschränfung etwas von dichterischer Wärne. Au seinen Geburtsort Fahrland richtet er die Worte:

Ach, ich tenne bich noch, als hatt' ich bich gestern verlassen: Kenne bas haugende Pfarrhaus noch mit verwittertem Rohrbach, Wo die treuste ber Mitter bie erfte Nahrung mir schenkte.

Und wie er dem Ort seiner Geburt Treue bewahrte, fo verlangte er aus dem Orte seines Berufs und seines Familiengliicks nie heraus. In vielen Liebern feierte er seine geliebte Henriette. Unter den vier Lauben seines Gartens bieg eine, die an die Kirchhofsmaner gelehnte, zum Andenken an die friih beim= gerusene "Henriettens Rub." Im Sommer war der Garten mit Alieder und Schneeball, mit rothen und weißen Rojen feine Luft. Im Winter wedte er bas Weihnachtsgefühl in den Kindern. Er that es in lockender, die Ginbildungstraft auregender Beije, theils durch Tone von Kinderinstrumenten, theils durch Proben von Beihnachtsgebäck, welches von bepelzter Sand durch die mapp geöffnete und im Bui wieder geschloffene Thir in die Kinderstube geworsen wurde. Seine dichterische Begabung zeigt sich in ber Raturbeschreibung am günftigften. Bir fühlen die Berbsistimmung mit ihm, wenn er an das väterliche Bjarrhaus in Fahrland gedenkend, ausruft:

D, wie warft du so schön, wenn die Fliegen der Stub' im September Starben und roth die Ebreschen am Hause des Jägers sich färbten: Wenn die Reiher zur Flucht, im einsam schwirrenden Seerobr, Abnend den Sturm, sich sammelten, — wenn er am Gitter der Pfarre Henlend die brannen Kastanien aus platzenden Schalen zur Erde Warf und die schüchternen Krammersvögel vom Felde zu Busch trieb;

Froher alsbann als ber Sperling im Dach, dem von hinten die Federn Uber's Köpfchen der Sturmwind blied, unterbielt ich so gerne In dem rohen Kamin die Gluth mit knisternden Spänen.

War Schmidt nach dieser Probe auch nur ein bescheibener Musikant, jo war er jedenfalls ein braver Mensch. Es verdreß ihn nicht, daß Goethe sich gegen ihn mit Spott gewendet und er ließ feine Kinder nicht "auf dem Mist" spielen, sondern Goetheiche Lieber und Balladen auswendig lernen. Sein Eude war feinem Leben entsprechend. Der Gartenfreund empfing manchen Besuch um jeines schönen Gartens willen. Eines Tage trat eine junge durchreisende Frau in seinen Garten. Alls er fich biiden wollte, ihr eine Roje zu bredjen, jant er tobt zwischen die Blumenbeete nieder. — Ein andrer Pfarrer aus der sandigen Mark hat sich von der Muje nicht blos die Heimath lieblich beleuchten, jonbern auch in ferne Beiten und Länder tragen laffen: Ernst Christoph Bindemann. Reben feinen eigenen inrifden Didtungen haben wir von ihm eine treffliche Abersetung Theofrits. Bindemann eröffnet mit einem Renjahrsgedicht ben Berliner Mufen-Almanach von 1791 und giebt benselben nachher mit Schmidt, der damals noch Juvalidenhausprediger in Berlin war, heraus. Mit höherem Alug, in beffrer Form befingt er wie Schmidt die Bausfran und die Natur, ben Sternenhimmet und das grune Giefilde, die Nachtigall und die Wiesenblume, den Gislauf und die Bafferfahrt, das Birpen der Brille und das Schnurren des Spinnrads. Biel schöner dünkt ihm bas stille Schwebt als bas laute Berlin, und der Etikette schlendert er in Gestalt einer Dee den Absagebrief zu. -

Bom hohen bentschen Norden wenden wir uns gen Siden, ans der Zeit der Bossssschen Luise, in deren Art auch Schmidt und Bindemann das Stillleben des Pfarrhauses besangen, in die lebendige Gegenwart, wie sie seit der Erneuerung des deutschen evangelischen Lebens in den Befreiungstriegen sich darstellt, wie viele dichterische Pfarrhäuser sinden wir aller Orten, zu jeder Zeit! "Nicht an wenig stolze Namen ist die Liedertunde gebannt — ausgestreut ist der Samen über alles deutsche Land." Wer neunt die Pfarrer alle, die geisstliche Lieder im eigent-

lichen Sinne gedichtet? Aber auch beren ift eine große Babt, bie beim Schlagen ber Barje nicht andre Tone vergeffen. In Dedlenburg hat Beinrich Alexander Seibel auch die theologischen Beitfämpfe, die bis in die Pfarrhäuser hineinwirften, in satyrischen Berfen behandelt. In Reng hat Julius Sturm die "zwei Rosen" besungen, die brantliche Liebe, welche dem Pfarrer Die Bfarrerin zuführt und die beilige Liebe, welche den Berru und die Gemeinde verbindet. Die Schwaben, welche einst in den Kämpfen des Raifers die Reichsfahne vorangetragen, welche in der Theologie des vorigen Jahrhunderts den Artikel vom Reiche Gottes wieder bervorgehoben, welche die Reichsarbeit der Miffion in unfern Tagen von andern Stämmen wieder aufgenommen — biefelben Schwaben scheinen auch Allen voran zu sein in der dichterischen Schilberung bes Lebens im Pfarrhaus. Was Ottilie Wildermuth in crobslichen Geschichten uns vorführt, die Pfarrer thun's in ergöhlichen Bedichten. Bie tief und ernft führt Albert Rnapp ins Pfarrer= leben uns ein! Bunderbar gart gedacht und gedichtet find die Bilber aus ber Kinderstube bes Bfarrhauses, Die der frith heimgerufene Rart Schmidlin († 1847) und hinterlaffen - Die "neue Wiege", "ber Sausgöte", "bas Stillen" und namentlich bas "Spielen", Die Darftellung von Jejaia 11, 6-9 in dem Bertehr bes Rindes mit der Thierwelt. - Rarl Gerote bei einer Promotions = Bujammenfingt vorgetragenes Gebicht "ber Pfarrer" wird, wie oft gelesen, in feiner treubergigen Laune ben Mitgliedern bes Pfarrfranges immer wieder mit lächeln bie Wahrbeit sagen. — Poetisch am höchsten sieht vielleicht von allen Schilderungen des Pfarrerlebens "ber Thurmhahn", den Ed. Morite gedichtet, ein Dichter von Gottes Gnaben. Wie Goethe man darf auch fagen, wie Joh. Bal. Andrea verfteht er Sans Cachjens Art zu erneuern und mit einem Realismus, ber auch den fleinsten Zug im gewöhnlichen Leben nicht übersieht, weiß er ben Ibealismus zu verbinden, der Die kleinsten Dinge in das Licht ber Emigfeit rudt. - Es ware eine dankenswerthe Aufgabe, einmat aus ben Mappen ber Pfarrer bie bichterischen Beiträge gu



Froher alsdamn als der Sperfing im Dach, dem vilber's Köpfchen der Sturmwind blies, unterhielt :: In dem rohen Kamin die Gluth mit knisternden Si

War Schmidt nach biefer Probe and Musikant, so war er jedenfalls ein braber :... ibn nicht, daß Goethe sich gegen ihn mit E. ließ feine Rinder nicht "auf dem Dift" fpiet. Lieber und Balladen auswendig lernen. E. Leben entsprechend. Der Gartenfreund em; um feines ichonen Gartens willen. durchreisende Frau in seinen Garten. ihr eine Rose zu brechen, fant er tobt gu nieber. — Ein andrer Pfarrer aus ber von der Muje nicht blos die Heimath ... bern auch in ferne Beiten und gander Chriftoph Bindemann. Reben feine. tungen haben wir von ibm eine treffliche Bindemann eröffnet mit einem Neujahrsge? Almanach von 1791 und giebt benselbe ber bamals noch Invalidenbausprediger Mit boberem flug, in benrer form be Bausfran und bie Ratur, ben Sternent). filbe, die Rachtigall und bie Wiesenblume, . fahrt, das Birpen der Grille und das Biel iconer bünft ibm bas fille Comet. ber Etifette ichlendert er in Gestatt einer

Bom hoben dentiden Nerden we aus der Zeit der Bestiden Lusie, in und Bindemann das Studeben des Elebendige Gegenwart, wu für ieit der edangelischen Lebens im den Beir wie viele dichterische Biarrhäuser für jeder Zeit! "Nicht an wenig stelze gedannt — ausgestreut if der Land." Wer neunt die Biarren alle, :

jammeln, aus benen das Gejammtbild bes Pfarrhauses gezeichnet werden könnte. Einen Bersuch unr mit eigenen Mitteln hat Th. Bubbens gemacht: "Pfarrers Erbenwallen, Ernft und Sumor." Buftav Senttler hat "Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben" herausgegeben und namentlich Schwäbisches drinnen gefammelt. Borbildlich für die dichterische Darftellung ber wichtigften Borgange im Pfarrleben darf genannt werden — nicht ein evangelischer Pfarrer, sondern eine fatholische Fran - Unnette von Drofte = Sillshoff. Richt ohne Bergensbewegung fann ein Pjarrer lefen, was fie von "bes alten Pjarrers Woche" gedichtet. Sier ift die feinste Belauschung bes Lebens mit bem Obre ber Liebe; hier ift burch fromme Liebe bas enge irbische Leben in Berbindung gebracht mit ber troftenden Klarheit, die aus bem Himmel niederstrahlt; hier ift eine reiche Aber jenes beiligen Sumors, der bas Kleine nicht verschmäht, weil er weiß, daß bie ewige Liebe im Kleinen gerne Wohnung macht. Richt eine Pfarrfran ist's, die für den alten Pfarrer forgt, jondern "Aungfer Unna", die Wirthichafterin. Wir sehen ben Pfarrer am Sonntag milde von treuer seelsorgerlicher Arbeit spät am Abend in das behagliche Dabeim zurückfehren; am Montag ungestört in feine Biicher fich verjenken; am Dienstag auf ber Bauernhochzeit; am Mittwoch beim Rachbar; am Donnerstag am Rranfenbette leibliche und geistliche Erquidung spendend; am Freitag bei bem "inngen Berrn", jeinem ehemaligen Bögling; am Camstag bei ber Predigt. "Es ift ichon spät!" jo sagt er sich, als er ben letten Federstrich gethan. "Es ist ichon spät!" jo klingt bas unbedeutende Wert bedeutungspoll in ihm nach.

> Ja, wenn ich bin entlaben Der Woche Laft und Pein, Dann führe, Gott ber Milbe, Das Werk nach Deinem Bilbe In Deinen Sonntag ein.

Reicher noch an Leben als das fatholische stellt fich das evangelische Pfarrhaus dem dichterischen Auge dar. Wenn wir sie nur aus

ber Mappe rusen könnten — die dichterischen Bilder sind gewiß schon vorhanden: des jungen Pfarrers Ordination; sein Einzug in die erste Gemeinde; die Heimsthrung der Pfarrsrau; das Familiensteben mit Wachsen und Abnehmen; Glück und Leid; die Stimmung am Borsabbath; der Gang auß Filial; der Glockengruß der Nachsbarn; der Sonntag Abend; das Pfarrleben im Wechsel der Jahreszeiten und Feste; die Wanderungen zu Nisssionssesten; die Zusammenkiinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Indianumenkiinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; den der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Indianumenkiinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Indianumenkiinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Indianumenkiinste der Brüder und Schwestern beim Kränzchen; Indianumenkiinstellen bei

Bir treten in den blübenden Rojengarten neben dem Pfarrhaus. Ich laffe den Freund reden, den ich einst in der Rosenzeit ilberraschte und ber mich durch das Bild, das er bot, noch mehr überraschte als ich ihn. Ich fand ihn in dem tleinen Garten welch eine Fille von Rojen hatte das Stüdlein Erde seinem treuen Pfleger gegeben! Es war mir ein Entzücken zu seben, wie die geichickte hand eines fleißigen Mannes neben treuer Seelsorge im Dorf, Theiluahme an innerer und äußerer Mission, Durchsicht griechischer Bibelbrucke eine wiiste Ecke in ein Baradies zu verwandeln verstand. "Meine erste Liebe zu den Rosen", jo erzählte er, "hab' ich von der Mutter geerbt, die allerdings nur Centifolien vilegte, aber in welcher Kille, und mich mandmal mit einem Körblein voll Rojenblätter in die Apotheke schickte, wo man mich mit Gugigfeiten bafür belohnte. Deine erfte Liebe gur Rofen-Bucht stammt aus dem Garten eines der ältesten Rosenfronnde unsers landes, eines settsamen Driginals. Er machte alljährlich eine weite Reije, hauptfächlich um die bamals ichwer zu betommenden neuen Rojenforten zu erwerben; freigebig im Mittheilen der schönsten Sträuse, war er eben jo geizig mit Augen gum Oculiren. Ein Rojenfreund bachte ihn einmal zu überliften und erbat fich einen Strauß in ber Hoffnung, wenigstens einige Angen an den Rojengweigen zu finden — er hatte seinen Meister im

Überliften gefunden, an dem prächtigen Strange waren alle Dentir-Mugen ausgeschnitten. Der Alte war mir ein Grempel, wie ich's nicht machen follte. Als Gymnafiaft, Student, Kandidat und Pfarrer hab' ich bie Roje gepffegt, eigene und frembe Rojengarten angelegt, zur Rojenzucht ermuntert und habe die Freude erlebt, daß mehrere Lebrer in meinen Gemeinden durch den Berfauf von Mojenbaumden einen ichonen Nebenerwerb hatten. Die Rojengucht im freien Lande ist eben jo einfach als lobnend. Wilbe Rojen finden sich überall in den Wäldern und Secken. Arme Leute bringen fie und nehmen gern ein pagr Grofchen Berdienft. Herbst oder Friihling werden sie in den Garten gesett. Commer vom Juli an, jo lange Gaft in ben Wildlingen ift, oculirt man. Bor Winter werden die feineren Sorten mit Stroh eingebunden oder in die Erde gebogen, um fie bor Froft gu bewahren, im Friihjahr wieder von der ichitbenden Dete befreit. Welche Freude, wenn ber Winter keinen Schaden gebracht und bie Mugen und Zweige fich zu entwickeln beginnen! Dit Spannung wird nun die erste Knospe erwartet, zumal wenn das Rosenstöcken überhaupt zum erften Dal blüht. Jest bringt jeder Tag, jeder Bang burch ben Barten neue Wonne, wenn eine Roje nach ber andern fich erschließt. Gine hohe Luft war es stets für mich, an ichonen Commertagen früh Morgens mit meiner Frau durch ben Barten zu mandeln, ba gab's immer neue Entbedungen, auf bie wir einander aufmertsam machten. Da eine einzige Rose am Stode in fippiger Mille, bort die multiflora mit ihren ungabligen Blüthchen; da eine belle, bort eine dunkle, hier eine weiße, baneben eine mit blaufdwargem Cammet; ba eine mit bem garteften, buftigsten Roja, dort die majestätische gelbe, ber Triumph ber Rojengucht; ba übergieht bie vielblüthige Brairieroje die Band, dort windet sich eine andre Schlingrose burch ben flieder, und die dunkten Blitthen ichauen wie Boglein aus den Zweigen. Gar mandmal freilich wird auch die Freude getrübt, wenn an einem mit besondrer Spannung erwarteten Anglein ber Burm genagt oder der Sturm die Bweige abgeriffen. Bunderfelig, Berg und

Muge entgudend war es oft im Juli gur Zeit, wenn die Roje ihren größten Mor entjaltet, an einem stillen Sonntagonachmittage auf traulichem Plätichen in der etwas höher gelegenen Lanbe zu fiten und bas Blithenmeer bes Rojengartens zu überichauen. In meinem fleinen Gartchen brachte ich es oft bis zu 200 Sorten, unter benen auch die echte Schirastrofe nicht fehlte. Welches Bergnügen, dann auch den lieben Freunden des Hanjes und der Roje die Schönheit ber einzelnen Arten zu zeigen und zu preisen! Wie mancher Strauß wanderte ba aus bem Barten hinaus, wie manche Knospe in die Sand bos blühenden Magbleins! Richts Schoneres als die überaus liebliche Anospe ber Moesroje an der Brust der Brant! Die treue Hausfrau lag einst schwer trank barnieder; jum erften Mal barf fie bas Schmerzenslager verlaffen und wird auf dem Sopha gebettet. Es war in der Beit der erften Rofen= blüthe. Bur Teier bes Tags, in der Hoffnung, ber Leidenden ein Pacheln zu entloden, werben bie herrlichsten Rojen bes Gartens, erftblübende, wohl fünfzig verschiedene Sorten, abgeschnitten und vor ihr auf dem Tijde gum prächtigen Krange ausgebreitet. Und ihr Auge rubte mit freundlichem Blid auf ber Bracht! - Gin liebes driftliches Baar feierte einft feine golbene Sochzeit fpat im Berbst. Der Rojengarten liefert noch Schmuck genug. Gin auserlesenes Stränfichen ziert die Bruft ber goldenen Braut, ein mächtiger Strauß wird von bem Enfeltinde vor bem Jubelpaar hergetragen. Schon, wenn bas Berg auf Rojen fieht, aber noch ichoner, wenn die milde Sand die Rosen in die Kranfenstube bringt. Da liegt ein liebes Kind in langwierigem Leib, bort babet ein Freund oder eine Freundin, ein Glied der Gemeinde, fich in Thränen. Mit bem geistlichen Trost zugleich die herzerfreuende Rose! Und wenn der Tod in einem Hause eingekehrt ift, ein theures Kind auf ber Bahre liegt, Berwandte und Freunde fich beeilen, ihre Theilnahme zu beweisen und "gebackene" Kranze und Sträuße in Menge herbeizubringen, bann tommt auch aus bem Pfarrhause ein Frang. Er ift von lebenden Palmen, wie man hier ben Buchsbaum nennt, und von weißen Mofen gewunden;

das Lebende ist immer schöner als das Todte, zumal beim Schund der Todten. Und auch auf den Gräbern unsver Lieben blisht die liebe Mose, weniger die bunte, als die weiße und die sast schwarze, haben wir doch ein denil de prince Albert und ein sonvenir d'Abraham Lincoln. Für eigene und svemde Gräber sorgt des Pfarrers tundige Hand. Wie reich lohnt die Rose Jeden, der ihr seine Liebe zuwendet, und vergilt die geringe Mühe mit den schönsten Freuden!

Und fremblicher noch als die Rosen mit ihrem Dust sind die Bienen mit ihrem Honig. Chriftus hat jeine Gleichniffe vom Reiche Gottes, fofern er fie ans ber Natur nahm, am liebsten aus bem Pflanzenreiche gewählt. Das fille, ftatige Wachsthum des Keims, ber in ben richtigen Boben gesenket ift, unter ber Sonne und dem Than des Himmels, stellt die Art geiftlichen Werdens und Wachjens überaus tief und flar vor die Angen. Bottsthümliche Prediger haben es bann alle Zeit verftanden, auch aus der Thienvelt Büge zu boten, die beschämend oder warnend den Chriften vorgehalten werden mogen. Bruder Berthold von Regensburg, als er am Walbesrand auf ber Wieje ben Chriftenleuten predigte, mabnte er fie, bem Bajen, ber Beufdrede, ber Ameije und dem Mold zu gleichen. Wie ber Saje gewaltig ift im Glieben, jo iollen fie ben Denth haben, Die Gfinde ju meiden. Bon ber raiden, grünen, mageren Seufdrede jollen fie ternen, raich jum Gottestienfte, mager mitten im Genug und grin im Gifer um die Rirche zu bleiben. Die Ameife fei ihr Borbild durch Die Gerge für Die Zufunft und unermiftlichen Fleiß. Des Moldes, des idwarzen und gelben, mannigialtige Farbe mabnt uns zu manderlei Tugend, und wie er, nach ber Sage bes Bolts, immer aufwarts friecht, bis er in eines Bonige Baus femmt, fo follen wir nicht ruben, bis wir ins himmelreich fommen. Bon bem Boden, auf welchem Saie und Beuidrede, Ameife und Mold fich bowegen, beben wir den Blid in Die Buit. Gebet Die Bogel unter bem himmel, ruft der herr. Nanarienvögel, Dempfaffen und Schwartamieln, Tanben, Subner und Enten, fie finden alle irgendme auch

bei den Pfarrern ihre Frennde. Aber kein Bogel regt heute des Pfarrers Liebe fo mächtig an, als bas tleinste Bögelein, wie es Jejus Sirach nennt, welches die allerfüßeste Frucht giebt. Bienengucht, "bie Poefie ber Landwirthichaft", wird von vielen Pfarrern auf mufterhafte Beise betrieben. Es ist ein fatholischer Pfarrer in Oberichlesien, Dzierzon, ber sich burch seinen berühmten Dzierzonstork und alle die andern Fortschritte in der Bienenzucht ben Chrennamen bes "Weisels" unter ben Imtern verdient hat. Aber evangelijdje Pfarrer find feinen Spuren gejolgt. Es find nun zwanzig Jahre, da trat ich zum ersten Mal in das Pfarrhaus cines alteren Freundes. Er war befannt als Giner ber erften, Die in seiner Gegend das volle Evangelium wieder ersahrungsmäßig gepredigt und für innere und äußere Miffion tapfer die Bahn gebrochen. Auf dem Gebiete der Homiletif hat er fich durch Predigten über die Perikopen von Ritisch verdient gemacht, die von einer gründlichen Schriftsorschung Zeugnis geben. Ich suchte ihn auf, um mit ihm ein Miffionsfest zu besprechen. Nachdem biefe Angelegenheit erledigt war, führte er mich in fein Bienenhaus, einen Pavillon, gang mit jenen Stöcken besetht, in welchen man das fleißige Bolf leicht bevbachten und aus welchen man die mit Honig gefüllten Rähmchen begnem herausnehmen fann. Da er= hielt ich die erste gründliche Vorlesung über das Bienenvolk und die Bienengucht. Der Freund ist von ber Sache nicht wieder losgekommen, nicht allein hat er in der Heimat Pfarrer, Lehrer und allerlei andre Leute zur Bienenzucht angeregt, sendern bie großen deutschen Versammlungen der Bienenzüchter hat er besucht und geleitet. Und wenn es wahr ist, was jüngst ein Pommerscher Paftor auf ber Imferversammlung zu Ling in Ofterreich gejagt, daß die Imter wie liebe Geschwister untereinander vertehren, jo ist jener Sejfische Biarrer gewiß einer der angesehensten Brüber in ber Familie. Mir ift es durch sein Beispiel flar geworden, wie wohl fich die Bienengucht mit der ernsten Arbeit eines evangelischen Beistlichen verträgt. Das war auch von Ansang an die Meinung in der evangelischen Kirche Deutschlands. In nicht wenigen Dia-

trifeln Pommerns aus dem 16. Jahrhundert beift es 3. B .: "Drei (oder mehr) Stode Jumen hat bas Gotteshauß, die fteben ben dem Pjarrherrn zu halben, was davon zu Frucht und Bortheil tommt, foll der Pfarrherr jährlich zu Register ichreiben." Das wunderbare Geichopi Gottes, das im alten Testament freilich als Biene von Affur (Jei. 7) und als voller Schwarm (Pf. 118) die seindliche Macht verbildlicht, im neuen Testament aber Johannes den Täuser und den Herrn selbst gespeift, hat durch die Bezeichnung bes beitigen Landes als bes Landes, wo Milch und Sonia fließt, tanonisches Ansehen. Die vertieste Betrachtung seines Baues, feines gesellschaftlichen Lebens, seiner Arbeit, seines Erwerbs giebt dem Gemüthe des Menschen Rube, treibt zur Anbeitung Gottes und bringt auch mit dem Nachbar in freundliche Berührung. Martin Luther, ber jo gerne aus bem Reich ber Ratur für bas Meich der Gnade ein belehrendes Gleichnis holt, sieht in dem frachellosen Bienentonig die Liebe Gottes abgebildet. "Bei Gott," jagt er in einer Predigt über 1. Joh. 4, 16-21, "ift tein Born noch Ungnade und fein Berg und Gebanten nichts benn eitel Liebe. Soldies bat er auch felbst in ber Ratur und feinen Berten abgemalet. Denn also jagen auch bie natürlichen Meister, so ber Thiere Natur erfahren und beschrieben haben, von den Bienlein, bag ber König unter ihnen gar teinen Stachel habe; fo boch alle andern im Stod um sich hauen und stechen und lassen auch ihr Leben dariiber. Aber er allein ist ohne Zorn: und ob er wohl für sich Niemand Leid thut, noch thun tann, noch muß er um sich haben, die da stechen können und ihn verwahren: denn sollte er jo gar bloß daher fahren, jo würden ihn die fremden Vienen ober hummeln tobten. Soldem Bilbe nach ift auch bei Gott fein Born in seiner Ratur und Wesen, und freilich nichts benn eitel Büte und Liebe; aber bag er allerlei Plagen läßt geben, Sagel, Donner, Beuer und Waffer, boje, ungeheure Thiere, Sunger, Krieg, Peftileng, Seuche, und den Teujel aus der Hölle bagu, best braucht er als Stachel um fich her: daß er bei feiner Majeftat bleibe und die Seinen schütze und trofte; jonft würde ber Teufel zu mächtig

und ihm nach feiner Ehre greifen, und fein Reich dämpfen, daß Niemand wiißte, was Gott ware und vermöchte, und Chriftus mit seinem Evangelio und Christen gar unterdrückt wirden in ber Belt." Auf Luther folgen die Lutheraner in tieffinniger Betrach= tung ber Bienen. Sat Baulus Gerhardt in feinem Lied "Geh' aus mein Berg und suche Freud" bas Bölklein gerichmt: "Die unverdroßne Bienenschaar sleugt hin und ber, sucht hier und bar ihr eble Honigipeife", fo wird ber Bienenschwarm filr Christian Scriver Anlag zu einer zufälligen Andacht. "Es war aus einem benachbarten Garten ein Bienenschwarm in Gotthold's Garten geflogen und hatte sich an einem jungen Baum angesetzt. Gotthold jagte: Es milfien bieje Bafte nicht umfonst zu uns herliberge= tommen fein, und wenn wir nur ber Sache nachdenken wollen, fonnen sie ihre Stelle mit einer guten Lehre bezahlen. Ich wollte einen Bienenschwarm an einem Baum hangend malen, Die drift= liche Gemeinde und beren Liebe zu dem Herrn Jesu vorzustellen, mit ber Beischrift: Meinen Jesum (König) lag ich nicht. gange Saufe wird bekanntlich von einem Könige regiert, und zwar nicht mit Zwang, soudern mit Liebe. Diese Honigvöglein haben eine solche Liebe zu ihrem Könige, daß sie mit ihm ausziehen, ihm jolgen und ihn nicht laffen; fliegt er, fie fliegen auch; fetzt er fich, sie hängen sich an ihn; eilt er davon, sie eilen ihm nach; wird er etwa durch einen Unfall lahm an den Flügeln und fällt zur Erde, fie fallen alle auf ihn und bedecken ihn, wie ich's mit meinen Augen gesehen habe. So ift die Gemeine ber Beiligen: ihr einiges Haupt ift Jejus, auf welches ihr ganges Berg gerichtet ift, bem ihre Seele anhängt, sie folgen ihm fröhlich und willig, wo er fie auch hinführt, es ift allen ein Denfspruch: Meinen Jejum lag ich Sie werben alle burch seinen Beift beseelt und von feiner Liebe regiert, ihr ganges Wejen ift bie Gemeinschaft mit Jesu und untereinander." Bu folden und andern zufälligen Andachten er= muntern die Bienen noch immer den frommen Pfarrherrn. Er ift am Morgen aufgestanden ohne jonderlichen Muth zur Arbeit, zur Weiterführung bes Amts. Der Geift, der die Welt durchzieht, die Birfung beffetben auf die eigene Gemeinde macht ihn faft verbroffen wie Elia. Aber ftatt fich unter bem Bachbolberbaum in ber Bufte gu fegen, geht er in ben Sausgarten. Bie troftenbe Bottesliebe weht ihn die weiche und würzige Luft an, leuchtet ihm die Sonne vom blanen Simmel, tont ihm der Wejang ber Bogel in den Zweigen. Schon löft fich feine Seele in neuem Bertrauen. Er jeht fich auf's Bantlein, dem Bienenhaus gegeniber. Bie fleißig, spricht er gu fich felbst, wie fauberlich, in wie guter Ordnung, mit wie treuem Gebrauch ber Kräfte und Mittel arbeitet bas Bienenvöltlein - ich will, jo lang es Gott gefällt, Die Werfe wirfen die mir befohlen find, rührig, haushälterijch, mit fcharjem Blid bas Bange überfliegen und mit inniger Sorge bem Gingelnen mich zuneigen, erwärmt burch bas Große, treu im Rleinen. -Meine Pflege der Bienen hat mir nicht immer Lohn gebracht, oft hab' ich selbst mein Bermögen guseben muffen, um sie durch den Winter zu bringen. Dann aber, welche Freude, wenn Gott einmal wieder reichen Segen bescherte! So will ich auch in der Pflege ber Bemeinde des Erfolges geduldig harren, alle meine Kraft an ben eblen Beruf wenden — bas Wort wird nicht leer zurudsommen, und dann und wann werd ich mit Freuden feben, was es ausgerichtet. - "Wenn boje Zungen ftechen, mir Glimpf und Ramen brechen" - es thut bitter weh, jumal wenn es von meinen lieben Pfarrkindern geschicht - aber meine lieben Bienen haben mich auch wohl gestochen, und dann am meisten, wenn ich mich am ungeschicktesten benahm, und wenn ich unbeionnen um mich fchlug, ward bes Stechens nur mehr — ich will nicht wieder: schelten, wenn ich gescholten werbe, nicht broben, wenn ich leide, Alles Gott anheimstellen, vielleicht bringen mir bie ftechenden Bienen in der Gemeinde noch Honig des Glaubens und der Liebe! -Bon Arbeitern bort man jest viel Annde, die von ihrer Arbeit viel Lärmens machen und, wenn ihnen nicht Alles nach ihrem Gelufte geht, die Arbeit einstellen - mein Borbild jei dies Arbeitervolt ber Bienen, die teinen Faullenger unter fich bulben, felbft bie Arbeit nicht einstellen und große Büter fammeln! - Und Dieje

Wüter tommen bem Imter im Pfarrhaus zu gute. Welch ein Rinderjubel über ben suffen Honig, wenn er in seiner gelben Schöne auf ben Tijd fommt. Möchte ben lieben Pfarrerstindern bas Wert Gottes wie Honig und Honigfeim werden! Aber die Fille ift zu groß, das Meiste muß verkauft werden. Bon den acht Mittionen Pfund Honigs, welche Preugen jährlich hervorbringt, haben die Bienen der Pfarrer ein gutes Theil gesammelt, und von den acht Millionen Mark Geldes, die bafür eingehen, wandert manches Taufend in ber Pfarrer bediirftige Raffen. Der Bater giebt gern ben Ertrag ber Bienengucht für bas theologische Stubium des Sohnes. In Pommern lebten zwei Baftoren, die Brilder waren, der eine hieß der "Appel = Piper", der andre der "Immen= Piper". Der alte Baftor Piper war Obstzilchter und Bienen= giichter zugleich - von dem Ertrag der Obstaucht hat der "Appel-Piper", von bem Ertrag ber Bienengucht ber " Immen = Piper" studirt. Ift bas nicht ein fconer Ertrag? Und noch andern Segen bringt bas "fleinfte Böglein" - wer weiß, wie bald fich ibn die Pfarrer wiinichen werden, wenn der Bobel, lange genng gehetzt, über fie herfällt! Eine Chronif erzählt aus bem Dorfe Clend: "Bur Beit bes Bauernfrieges, welcher anno 1525 bas Thuringer Land mit betraj, wollten bieje Rebellen auch die hiefige Pfarrerwohnung plündern und stürmten heftig darauf zu. 2113 nun fein Zureden und Abmahnen helfen wollte, befann fich ber Pfarrer, bag er viele Bienenftode im Barten hinter bem Saufe batte, ließ also burch seine leute einen nach dem andern berifirholen und unter die Bauern werfen, welches ben jo gliicklichen Effett that, bag bie rebellischen Bauern von ben erzurnten Bienen aus bem Pfarrhoje verjagt wurden und also von ihrem Stilrmen ablaffen mußten." Bott verhüte, daß foldes Wehren nöthig fei. Biet lieblicher ist's, wenn der Pfarrer mit dem Bauer über ben Gartenzann hinweg ein freundlich Bienengespräch hält und die Bemeinschaft in dieser edten Liebhaberei bas wechselseitige geistliche Berhältnis fördert.

Huch wenn ber Pfarrer fein ephenumrauttes Gemäuer, feinen

blübenden Rojengarten, tein jummendes Bienenhaus zu zeigen bat, ift das Pfarrhaus das Ziel vielbeliebter Banderung. Und wer die Baftfreundichaft tennen lernen will, der muß im Pfarrhaus eintehren. Trenbergige Menichen vom lande, wenn fie in die Stadt fommen und die Freunde auffuchen, vielleicht gar folde, die einst die ländliche Gaftfreundschaft mit vollen Bügen genoffen, wundern fich über den tühlen Empfang. Gie hören nicht die Frage: haft but gegeffen und wo bift bu zur Berberge? während body ber Gaft auf bem Laube fofort bis auf Weiteres einen Jubig erhält und fein Bleiben über Racht bringend gewiinscht Man muß bei ber Barme ländlichen und der Rühle städtischen Empjangs in Rechnung bringen, daß man von den Gaften, die auf dem einfamen Dorfe fernab von ber Station ein= treffen, glauben barf: fie fommen wirtlich zu uns, und bag es allemal erfreulich ist, wenn der stille Teich bes ländlichen Lebens burch ben frijden Lufthauch lieben Besuchs bewegt wird, bag man bagegen in der Stadt Überfluß an Menschen bat, und die Bermuthung nabe liegt: ber Gaft ift nur gelegentlich zu bir getommen, wer weiß, wie viel Antheil an der Reise in die Stadt der Superintenbent, ber Balmargt, ber Schneiber u. f. w. u. j. w. bat. Aber porbitblich bleibt immer die Gaftfremthichaft bes landlichen Pfarrhauses in ihrer Bärme wie in ihrer Allseitigkeit. Gott Lob und Dank, jene allerbeste Gastfreundschaft bat in ben Bigerhäusern noch immer ihre Stätte, welche Jesaia empsiehtt: Die, jo im Elend find, führe ins Saus; und ber Berr: labe, die bid nicht wieder laden, und städtische Pfarrhäuser wetteisern barin mit ländlichen. Es kommt ein armes, gebrechliches Mädchen, ohne Bater und Mutter, bas sich ehrlich bemüht hat, braugen bas tägliche Brot zu verdienen, matt und elend ins Dorf zurück. Sie meldet fich beim Bürgermeifter, ber greift fich rathtos, mas er mit dem jämmerlichen Beichöpfe machen foll, in Die Saare. Er läuft zum Pfarrer, und während die Manner berathen, wo die Baije unterzubringen jei, ruftet die Bfarrfrau ihr ichen die Rammer und bas Bett. Mit erschreckender Schnelligfeit bat in

ber Stadt die Rrantheit den Bater weggerafft, ber Tob offenbart, welche Armuth das Tajein des Familienvaters bisher noch zugedeckt, die Familie, ohne alles irdische Gut, findet, bis weiter Rath geschafft, freundliche Herberge in einem Pfarrhaus. — Und für allerlei Mihhelige und Beladene steht das Pfarrhaus zum Troft und zur Erquickung offen. Mit bem seelforgerlichen Ge= iprad in ber Studirftube ift's nicht immer gethan. Es giebt auf fleinsten Dörfern und in größten Städten Menschenseelen, denen die Barme bes Familientebens, bas trauliche und frohliche Geipräch, bas unbefangene Geplander ber Kinder, der verständnis= innige Zuspruch der Eltern wie Arznei wäre, die unmittelbar wirkte. Die Einen find nur einfam und verlaffen. Ihr ganges Leben streckt sich sehnslichtig nach Liebe aus. So wie fie jest leben, fühlen fie sich eben jo nutslos als freudlos. Angeschloffen an ein haus, berathen burch treue Denschen würden sie zur Freude wieder erwachen, zur helsenden That wieder sich aufraffen. Das Bjarrhaus bietet ihnen junächst einen Git am gaftlichen Tijch und es währt vielleicht nicht lange, jo bietet die Ginfame dem Pfarrhaus bereits Hilfe für die Gemeinde. Die Andern find gefrankt und verbittert. Es ist ihnen großes Weh geschehen, fo großes, meinen fie, wie keinem andern Menschen. Die Welt, davon find fie fest überzeugt, liegt im Argen, aber auch Gott ift fein gerechter Gott, benn er täßt's ben Schlechten gut geben und den Guten ichlecht. Die Eisrinde des Migtrauens, des Murrens, ber Berzweiflung, die sich ums Berg gelegt hat, tann nur allmäblich wieder aufthauen. Dazu gehört ber Frühlingshauch entgegen= fommender, der Sonnenichein ausmunternder Liebe. Ift biefer Sauch und Schein im Bjarrhaus zu finden, jo wird es fich für die angesochtene Seele auch aufthun, und es ift alle Hoffmung, daß sie genese. - Wie viel Jammer ist in ber Welt, und bie unter feiner Last stehen, wie gerne laffen sie sich troften! Es war in einer großen beutschen Safenstadt. An einem Countag fommt der Pfarrer aus der Kirche heim. Da fitt eine Mutter, fernber gereift, fie judyt ihren Cobn, ihren entlaufenen Cobn,

einen Schüler von fünfgehn Jahren. Gie holt weit aus mit ihrer Erzählung. Alle Gedanten ihres mutterlichen Bergens, bie fich einander vertlagen und entichnibigen, daß fie ben Anaben wohl nicht immer richtig geleitet, daß sie's aber boch jo gut mit ihm gemeint, mischen fich in die Erzählung. Und ber Eindrud, ben Dieselbe machte, war der: hier fitt eine gange Mutter, eine fromme, fluge, liebreiche Mentter. Dennoch - ber Cobn fuchte feinen eigenen Weg, er war überzeugt, bag ihn im Gunnafinm Niemand verstehe, daß er von den Lehrern schlecht behandelt werde, er wollte hinaus zur Gee. Bor mehreren Tagen ift er verschwunden. Briefe und Telegramme fliegen ba= und borthin - feine Ausfunft fommt gurud. Da steht in bem Tagebericht eines Blattes eine Rotig - "das trifft auf unfer Rind", ift ber Gindruck ber Eltern. Um andern Morgen ift die Mutter in ber großen Stadt. Wohin foll fie fich wenden? Gie fommt zum Pfarrer, fie erzählt die Geschichte. "Und nun, wo ift benn 3hr Cohn?" "Er fist in Schuthaft." "Go wollen wir ihn bolen! " Das gange Angesicht ber Mutter leuchtet. Der Pfarrer jährt mit ihr zur Polizei. Man führt fie ins Gefängnis. Da fitt ihr liebes Kind im Rleide des Gefängniffes, getheerte Tane zupfend und vom Geruch des Theers duftend. Gie hat gute Rleidung mitgebracht. Und gum Radmittagstafee ericheint bie Mutter mit dem wiedergefundenen Sohne, der im Grunde, nicht blos für die Mutter, ein lieber, nur verirrter Junge ift, im Pfarrhaus. Gie mußten den Abend und die Racht bleiben. Und das Pfarrhaus hat Engel beherbergt, benn es war ber Familie und ben Sästen am Abend und Morgen, als ob die Engel, welche sich über ein heimgebrachtes Schäftein freuen, mit ihren Fittigen Fried' und Freude ins Saus wehten. -Im Hochgebirge bes fatholischen Siiddentschlands sind bie Pfarrhäufer oft die Birthshäuser, weil fich für ben Wandrer faum eine andre Herberge findet. Aber auch evangelische Pfarrhäuser öffnen fich selbst in Dorfern, wo es Birthshäuser Die Fille giebt, Dem Frembling, ben irgend ein Jutereffe, irgend ein Zufall babin geführt. Er giebt ber Pfarrfamilie am Abend die Erzählung

seines Lebens, sie giebt ihm, was sie hat — und am andern Morgen steht in bem Gastbuch ein Pfalm eingeschrieben aus ber Bibel, die der Gaft neben jeinem Bette fand, und der Dant "für ben schönften Abend seines Lebens". - Ich hatte einst mit fünf Kandidaten eine Fahrt nach Liibeck gemacht. Wir betrachteten bie Herrlichkeiten des hanjeatischen Mirnberg mit Entzilden. Bwei ber Begleiter kehrten nach Samburg gurud. Die übrigen brei wollt' ich auf einer Fugwanderung nach bem Strande bes Meeres Zwijden Liibed und der Office liegt ein Pfarrdorf, beffen Kirchthurm weithin fich zeigt. Dort gedachten wir zu über-Die Sehnsucht, das schöne Land des Fürstbisthums Lübeck überschauen zu konnen, sührte uns auf die einzige Sobe mit einem Ansfichtsthurm, welche die Begend hat. Wir verspäteten uns, verirrten uns, die Nacht brach ein und es war nach neun Uhr, als wir in dem Dorf eintrasen, bas unser Ziel war. Die Stille bes Landes, auch am Tage fehr groß, war noch ftiller geworden. Wir flopften an einem Haus, das noch Licht hatte, und liegen uns nach bem Wirthshaus weisen. Das fanden wir, aber es hatte kein Licht mehr. Wir klopften — keine Antwort. Wir riefen, aus dem Bette tam die dumpfe Runde: "wir liegen schon im Bette". Wir baten, uns einzulaffen. Dazu zeigte sich nicht die geringste Lust. So standen wir selbviert in ber Duntelbeit. Der eine ber Kandidaten, der wenigstens alle zwei Stunden ctwas effen mußte, glaubte ichon zu verichmachten. Und ich, als der verantwortliche Unternehmer der Reise, war in nicht geringer Berlegenheit. Da wagt' idi's, ben lieben Pfarrer, bem ich für morgen meinen Besuch zugedacht hatte, heut' Abend noch aufzujuden. Ich finde noch Licht. Ich erzähle meine Geschichte, bescheiden gewärtig, ob das liebe Chepaar irgend eine Rusanwendung machen würde. Und sie ward in der allerfreundlichsten Beije gemacht: alle vier wurden eingeladen, im Pfarrhaus zu übernachten. Das Tifchlein beette sich raich. Ich erneuerte bie Erinnerung eines jriiheren Besuchs, die Kandidaten zeigten fich überaus liebenswirdig. Am andern Morgen frühftildten wir in

dem großen Zimmer, in welchem im November 1806 Bliicher mit ben frangöfischen Beneralen seine Rapitulation abgeschloffen. Dann ichauten wir vom Kirchthurm ins Land hinein, vor Allem nady den Thirmen von Lübeck, und wanderten weiter, voll Freude und Dank über die Gaftlichkeit bes beutschen Pfarrhauses. - Gine besonders liebliche Erweisung berselben, die grade unfrer Beit eigenthimlich ift, fei zum Schluffe gerühmt - Die Gaftfreundschaft bei firchlichen Gesten, namentlich bei ben Missionsfesten. bu fie voll und jelig ichmeden, jo werde ein Mijfionsfestprediger. Ift's in Giiddentschland, jo empfängt bich an ber Station ber Post ober Gijenbahn der liebe Bruder, zu bem du geladen bist. Er hat an ber Rifftung des Festes jo lange als möglich mitgeholjen, ift zwijchen Rirche und Pjarrhaus hin und her geeilt, dort die Ausschmückung der Thüren und Pfeiler, des Altars und ber Rangel überwachend, bier auf Fragen bes Saushalts Beideid gebend, zulett hat er seine Liturgie zurechtgelegt, wie sie am Miffionsfest gehalten werden foll. Hun aber war es Beit, bem Festprediger entgegen zu gehen. Wenn er nur wirklich kommt, wenn nur fein Brief fehl gegangen? In ber That, bort fleigt er aus mit ber ichwarzen Umbängtasche, ber Unbefannte, mit dem aber von beut' an ein bergliches Berhältnis beginnen, ober ber Altbefannte, ber endlich einmal bas befreundete Baus betreten Und nun geht's zu Jug bergan, walbeinwarts noch ein paar Stunden, bis das gastliche Saus sich aufthut. Ift's in Rordbeutschland, jo wartet ein Bagen an der Station und in raicher Fahrt burch Märkischen Sand oder über That und Höhe des Harzes wird das Riel erreicht. Richts Gemithlicheres und Anregenderes giebt es, als diefer Borabend vor dem Miffionsfest im Bfarrhaus, es werde denn die Rachfeier, die morgen Abend stattsinden wird, noch gemithlicher. Die lieben Wirthe mit Rind und Regel find gang Dhr, und die Gafte, ber Festprediger, ber Abgefandte des Mijfionshaujes, der Mijfionar, fie erzählen, was sie gesehen und gehört, die nächsten und sernsten Angelegenheiten des Reiches Gottes werden besprochen, dem Ernst sehlt nicht

die Birge bes humors, und endlich, wenn benn boch bie Beit zur Rube gekommen ift - findet fich für jeden Gaft ein Lager. Wie's die Hausgenoffen heute Nacht mit dem eigenen Lager machen, darf nicht unterjucht werden, jedenfalls wiffen die Gafte, wo fie ihr Saupt hinlegen follen. Freilich, wenn fie fich neugierig um= jehen, so beuten in einer Kammer gewiffe Budger und Bilber darauf hin, daß bier wohl soust die Tante hauft, in einer andern, daß hier wohl joust die fleißigen Anaben des Haujes ihre Studien machen und von ihnen ausruhen. Der Morgen bricht an. Die Redner bes Tages wandeln im Garten ober suchen ben Bald, und während sie fich vorbereiten, wird's im Pfarrhaus immer lebendiger und wer auch fommt, ihm wird Erquidung geboten. Endlich läuten die Bloden. Die Pfarrerin hat ihre letten Un= ordnungen in der Kilche getroffen und eilt mit glübendem Angesicht noch schnell zur Kirche, die Töchter haben sich verständigt, wer am Morgen, wer am Nachmittag geht. Stundenlang ift die Gemeinde jestlich versammelt, die Rirche ift jo jdon geschmildt, ber Gangerdor so gut geubt, alles Bolt ftimmt so fraftig ein, die Bredigt und ber Bericht gehen gut von Statten, die Rollette ift jo reich! Und nun das festliche Dahl im Pjarrhaus! Richt immer ift's eine reiche Pfarrei, welche bes Festes Ehre hat; nicht immer sendet der Butsherr Kalb oder hammel. Bielleicht verlangt das Mahl vom Hause ein Opfer, vielleicht haben Meffer und Gabeln und löffel und Glafer zum Theil geliehen werden müffen. Aber Alle find herzlich froh, Alle werden fatt. Zwischen den wohlichmedenden Schüffeln tommen gute Tijdpreden, und das Bange ift von Liedestlängen zu Anfang und zum Schluß geweiht. Und noch einmal nach dem zweiten Gottesbienst sammeln sich die Gafte. zum Rajee, in größerer Angahl als zu Mittag. Und voller ertont jett der Bejang. Und wenn die Wogen des Festes sich verlaufen ein Brünnlein riefelt am Abend noch. Es find Bafte geblieben und bis Mitternacht geht das Bejpräch, in welchem die fernsten Enden ber Erde mit ben nächsten Gemeinden burch bieselbe große Angelegenheit des Reiches Bottes nabe zusammengebracht werden.

Die Fille freundlicher Bilder, welche ber Erinnerung fich darbietet, giebt ber Erzählung immer wieder sestlichen Ten. Und doch, — jener Ton, den Johann Balentin Andreä angeschlagen, flingt auch aus bem Pfarrleben immer wieder heraus: "jo gieben wir den schweren Rarren und find gehalten für 'nen Narren". Ein Wort von ben Anfechtungen, die fich in jedem Christenhans einstellen, nicht am wenigsten im Pfarrhaus, weil es gang besonders berusen ift, mitten in ber Welt und im Rampf mit ber Welt eine Stätte bes Worts und bes Gebets zu fein, barf Diesem Buche nicht sehlen. Ernste Gemeindeglieder, Die viele Sinderniffe für ihr Chriftenthum finden, preifen uns Beiftliche gliidlich, bag wir es jo leicht haben, nach bem Worte Gottes zu leben. In der That, wir haben fehr viel Gnad' und Gunft unfere Gottes. Wir haben es immer mit dem Höchsten zu thun, mit bem Wort und Reich Gottes. Wir bürfen von ben Orten fern bleiben, an benen es so zugeht, daß der Gerr nicht dabei sein mag, und Riemand nimmt es uns leicht übel. Wir haben bie Ansficht, daß wir den Leuten, wenn's ihnen ichlecht geht, recht jein werden, ob fie uns auch jonft für Freudenstörer gehalten haben. Aber es hat ichon mancher ernste Knecht Gottes gejagt, bas Seligwerden fei, um ber ungehenren Berantwortung willen. die auf ihnen liegt, für Niemanden schwerer als für die Bfarrer. Und wenn wir einst, wie wir hoffen, burch des rechten Gottesfnechtes Fürsprache Erbarmung erlangen - Die Ansechtungen, Die auf das Wort zu merken lehren, die und aus diejem bojen leben. aus diefer Richtigkeit aufwärts weifen, haben in den Pfarrhäufern nicht am wenigsten ihre Seinstätte. Dort vor Allem treiben fie in bas Wort ber Berheißung, und die Waffen ber Kirche, Gebete und Thränen, find auch die Waffen ber Pfarrhäuser. Die meisten Anjechtungen, mannigfaltig in ihrer Gestalt, sind verborgenster Urt. Der "Pfahl im Fleisch," bas heimliche, ach vielleicht tief beschämende, selten auch nur dem vertrantesten Freunde geflagte, aber Bott befannte Leiden - in wie vielen ernsten Christenbäusern und darum in wie vielen Pjarrhäusern ift es zu finden! - Dier

follen nur offentundige Anfechtungen bezeichnet werden. Ich nenne zuerft den Mangel. Wollte man sich nach ber Seite bes irdischen Guts das Musterbild eines Pfarrhauses gestalten, bas beste würde die Salomonische Weisheit darbieten: Armuth und Reichthum gieb mir nicht, lag mich aber mein bescheiben Theil Speife bahinnehmen. Bie für bas Pfarrhaus felbst, jo empfiehtt sich für den Haushalt besselben ein Durchschnittsmaß. Luxus in der Einrichtung sett die Leute in Erstannen, ichreckt Betimmerte ab, die sich in solchen Blang nicht hineinwagen, und lodt die Buversichtlichen beran, die mit dem reichen Pfarrer etwa ein Geldgeschäft zu machen hoffen. Bu niedriger Stil bes Lebens scheint auch nicht förderlich. Ein trefflicher junger Geistlicher, der in einer großen Stadt innere Mission treiben wollte, gedachte fich in dem ärmsten und verrusensten Biertel niederzulaffen, in der Hoffnung, dadurch den Berhältniffen und Herzen der Leute recht nahe zu fommen. Die Wirfung ward nicht erreicht. In jener Stadt ift in den Augen des Bolfs der geistliche Herr noch immer eine jo stattliche Erscheinung, daß die Leute glaubten: es müsse mit dem jungen Baftor nicht gang richtig fein, er mitfe wohl etwas peccirt haben, daß er in das Armenviertel giebe. Dan fann nicht fagen, daß das Durchschnittsmaß des Wohlstandes in den Pfarrhäusern durch ihre amtliche Einnahme hergestellt sei. Bei ber Besonderheit jeder Pfarrstelle tann es vorsommen, daß sehr nahe neben einander ein Pfarrer die höchste, und ein andrer die niedrigste Ginnahme hat. Und vielleicht hat der geringbezahlte die schwere, der gut= bezahlte die leichte Amtstaft. Dan hat hier und ba versucht, die Stellen in Rlaffen zu theilen und nach bem Alter den Pfarrern Abzüge von ihrem Einkommen zuzumuthen oder Bulagen zu gewähren. Die Unruhe im Suchen andrer Stellen, ein großer Schaden für die Rirche, hat badurch abgenommen, die äußerliche Lage fich einigermaßen verbeffert. Aber ichwere Rothstände giebt es noch immer, wo nicht andere Einnahmegnellen fließen. Ich tenne eine ziemliche Anzahl durch Amt und Babe hervorragender Geistlicher von der treuesten Arbeit, Die noch niemals von dem

gelebt haben, was ihre Stelle eintrug. Die Armuth ber Kirche, Die Ablöfungen, Die Folgen bes Civilfiandsgesetes, Die Entwerthung bes Gelbes und wie viele andere Urfachen machen im Ganzen bie Einnahme der Beiftlichen in Deutschland gering. Und welche Un= forderungen werben an ihren Beruf, ihre Stellung, ihre Chriften= tiebe gestellt! Wenn nun zu ben allgemeinen Ursachen besondere Berhältniffe tommen: aus ber Studienzeit find Schulden gurudgebtieben, die erfte Ginrichtung bes Saushalts hat Roften verurfacht, für bedrängte Familienglieder waren Opfer nöthig, in ber eigenen Familie trat Krantheit ein, die Ernten waren mehrere Jahre ichlecht, die Beditfniffe find mit ben Kindern gewachsen wie farg wird dann das Leben! Der Glänbiger, bas Bericht, der Erecuter drängt, und auch bie größten Ginschränfungen tonnen die nöthigen Summen nicht hervorzaubern. Niemand ift weit und breit, dem man bas Berg ausschütten, bei dem man Silfe finden fann, und die Gemeinde foll nichts merfen. Unter folder Corge bas geiftliche Umt führen, bas giebt freilich ber Prebigt, ber Seelforge, bem Gebet bejondere Tiefe ber Erfahrung, Die Segen bringt, aber die Ansechtung ift schwer. - Die Ansechtung, welche der Mangel bringt, trifft bas Saus bes Piarrers und findet oft ihren Troft in bem ichonen Fortgang, ben während ber Hoth im Pfarrhaus Gottes Werf in der Gemeinde hat. Es giebt ichwerere Anjechtung. Es treten die kinechte zu dem Sausvater und iprechen: Berr, haft bu nicht guten Samen auf beinen Ader gefät? Woher hat er benn bas Unfrant? Er fpricht zu ihnen: bas hat ber Teind gethan. Das teuflische Sindern und Berftoren ber Wirtfamteit bes Weiftlichen burch ein= flugreiche Berfonen bes Rirchfpiels ift eine Un= fechtung, Die bis aufs Mart geht. Bielleicht ift's ber Schullehrer, welcher bas Unfraut fat. Ich will, ehe ich bie Roth beflage, welche je und je ber Schullehrer bem Pfarrer bereitet. fröhlich Zengnis geben von der Erquickung, die der Geiftliche von jeinem Mitarbeiter au ben Kleinen haben fann. Pfarrer und Schuttehrer gehören gufammen. Gie bienen ber Bemeinde an ber

heitigsten Stätte, in ber Kirche, an ben fostlichsten Schaben ber Kirche. Wenn der Pfarrer seine Predigt bereitet hat, holt sich ber Schullehrer bas Lieb. Bei ber Hochzeit wie bei ber Leichenfeier ift die Gemeinde auf Beides gespannt, wie der Pfarrer predigen und wie ber Schullehrer singen wird. Richt dem Schullehrer allein ift das Wort gejagt: Weibe meine Lämmer! sondern auch bem Pfarrer; hat der Pfarrer einen Bernf filr die gange Gemeinde, jo ift boch zugleich bem Schullehrer burch die Rinder Welegenheit gegeben, in die Säuser zu treten und auf gute Bucht zu wirten. Es ift alte Sitte, daß ber Schullehrer bei Berhinderung bes Pfarrers nach beendigtem Orgelspiel und Gesang auch noch eine Bredigt vorlieft. Badre Beiftlichen find bereit, wenn ber Lehrer frank wird, ein paar Wochen in der Schulstube zu arbeiten. Beld' ein Segen, wenn bei langerer Erledigung einer Pfarrei die Fürforge für die Gemeinde nicht blos auf dem Gemiffen fernwohnender, nur im Nothfall erscheinender Amtsnachbarn liegt, wenn am Orte jelbst ber Schullehrer burch Glauben und Liebe geiftlichen Charafter hat! Ich fann bas Berhältnis zwischen bem Pjarrer und Schullehrer nicht berühren, ohne auf bas frische Grab eines unvergeflichen Freundes einen Balmaweig zu legen. Bor dreißig Jahren, als ich selbst noch Bifar war, fam er in mein Dorf, ein Mann mit feinem Benehmen, flarem Biffen, gewiffenhaftem Gifer, mit einer lieben, fillen, finnigen, giltigen Frau. Die Che war finderlos. Die zweihundert Thaler Bejoldung reichten aus, um den Saushalt genisgfam, aber überaus anftändig zu führen. Der ernste Mann hatte bis jest nicht Gelegenheit gehabt, die Wirfung der Predigt von Gesetz und Evangelinm, Bufe und Glauben auf die Gemeinde zu beobachten. Wenn er hörte, wie der junge Beistliche im Fener der ersten Liebe die Sünden ber Pfarrfinder ausbedte und auf die Befehrung zu Gott brang, hatte er ben Eindruck: jolche Predigt ertragen die Leute auf die Länge nicht! Aber er jah, wie die Bredigt nicht blos ertragen ward, sondern auch Frucht schaffte. Und ihm selbst aing fie wie eine neue liebe Botschaft in Geist und Gemith. Das

Berhältnis zwijchen bem Bifar, ber in dem großen Pfarrhaus allein wehnte, und dem Schullehrer, ber in dem tleinen Schulbaus seinen friedlichen Saushalt führte, marb immer inniger. Der Schullebrer tam ins Pfarrhaus zu ben Bibel = und Gefanges= stunden. Der Bitar las an langen Winterabenden dem lieben Paar im Schulhans vor, was er gedichtet und geschrieben. Um Conntag führten die beiden Sirten gemeinfam bie jugenbliche Herbe unter frobem Gefang am Ujer bes Alufies. Mur ein Jahr lang bauerte bas Zujammenleben an bemfelben Ort. Bis gur Kähre des Alufies gab der Lehrer dem scheidenden Pfarrer mit ben Kindern bas Geleite. Der Pfarrer hatte bem Freund ein theures Bermächtnis hinterlaffen : Die Bemeinschaft mit ben "Stillen im Lande", die umber wohnten. In biefem Kreise ift er brei Jahrzehnte ein Segen gewesen. Er bat bem Bigerer bafür gebantt burch treue Fiirforge fitr die Gemeinde, die lange Jahre unter dem raichen Wechsel ber Beiftlichen Roth litt. Endlich zog ein frommer, erfahrner Dann bei ber Gemeinde ein, und bas Berhältnis zwijchen biejem und dem Schullehrer ward bergliche Freundichaft, treues Bufammenwirfen. Nichts Streberifches war in bem Mann. Warum ift er nicht, wie andre Lehrer ohne alabemijde Bilbung, Kreisschulinipector geworden? Die Fähigfeit hatte er in hohem Grade und an Empfehlungen hätt' es ihm nicht gesehlt. Er blieb bei feinen Dorffindern. Und die Gemeinde, die nicht zu ben driftlich geweckten gehört, bat's ihm nach fünf und zwanzig Jahren in ehrendster, rührendster Weise gelohnt. Und über die Gemeinde hinaus hat er in den Schulconferenzen auf driftliche Unterweifung und Erziehung segensreich gewirft. Bulest ward er in die Landesipnode bernjen und in die Kommission für die Ausarbeitung einer biblijchen Geschichte gewählt. Unger Berhältnis blieb dasselbe - innige Freundschaft. Er besuchte mich, jo lang ich auf süddentschen Dörfern zu erreichen war. Ich besuchte ibn immer einmal wieder in Schule und Haus. Der herr hat ben frommen und getreuen Knecht jüngst beimgerufen. Der Balmzweig, ben ich ihm auf bas Grab lege, fei ein Zeugnis für ben

Segen, den der Pfarrer von dem Schullehrer für sein Amt haben fann. — Aber jo forderlich es ift, wenn ber Edulichrer fest und tren mit dem Pfarrer zusammenwirtt, so zerrüttend ift es für bie Gemeinde, wenn er sich als Feind des Pfarrers aufspielt, zumal wenn's aus Feindichaft gegen bas Evangelinm geschieht. Im Unterricht nimmt er sich vielleicht zusammen, damit man ihm nichts anhaben tonne, aber es entsteht dann jener entsettliche Unterricht im Glauben, welcher ohne Glauben gegeben wird. Und im Dorf sucht er Anhang, macht fich zum Bertreter ber Freiheit und bes Lichts gegen bie Prebigt bes Pfarrers, Die nach feiner Meinung auf finstern Wegen zur Knechtschaft führt. Die Beziehungen zwijchen Pfarrhaus und Schulhaus find bann äußerlich und peinlich, das Zujammenwirken im Gottesdienst ift unerbaulich. Wo der Geiftliche etwas Neues, Gutes beginnen will, stößt er auf Migtrauen, Biberftand, auf die geheim Schleichende Einwirkung des Schullehrers auf die Gemeinde. Und wenn in dem Geiste der Zeit und in ihrer Presse die Schullehrer als Märtnrer burch ber Pfarrer Schuld und zugleich als bie Selben ber Boltsmohlfahrt gepriefen, die Pfarrer als die hochmüthigen Bedränger ber Schullehrer und als die Bertreter einer bosen Reaktion gebraudmarkt werben, bann ift's an mandem Orte bem Schullehrer leicht, in der Gemeinde eine Dlacht zu entfalten, die sich wie Unfrant unter bem Weizen barftellt. Möchten boch, bamit bas Berhältnis zwischen Pfarrer und Schullehrer ein gejegnetes bleibe, die Geiftlichen den Lehrern mit Liebe und Anerkennung ent= gegen kommen! — Die Schullehrer find's nicht allein, welche des Pjarrers Amt erschweren können. Es kann der Bürger= meister, ber Amtsvorsteher, ber Juspector, ber Gutsberr, es tann ein Wirth fein, ber burch Bereinigung ber feind= lichen Elemente im Dorje das Reich Gottes aufhält. Wenn ein angesehener Dann im Kirchspiel von Allem, was der Pfarrer predigt, das Gegentheil thut, wenn in der sonst lieb= lich gebeihenden Pflanzung des kirchlichen Lebens wie fremdes Gewächs das Wirthshausleben, das Bereinstebe: immer

neuer Bestlichteiten, Die Conntagsentheiligung mit Arbeit, Luftbarfeit, Jago u. j. w. hereingebracht wird, ba mag bem Geiftlichen wohl ber Unmuth auffleigen: willft bu benn, bag wir hingeben und bas Unfraut ausjäten? Und ber Beicheid bes Berru: laffet Beides mit einander wachjen bis zur Ernte, ift felbft eine Anfech= tung für ben Geistlichen, bem es so weh thut, bag die Kleinen geärgert werben. Aufgeregte Zeiten, wie bas Jahr 1848 ober wie bie gegenwärtige, find an Unfrant besonders fruchtbar. Da bleibt es nicht bei Ratenmusiten und schmähenden Zeitungsartifeln, ba fommt es zu thätlichen Bedrohungen burch ben verführten Boltshaufen, ober ein Laurer in ber Predigt bringt cs babin, daß ber fromme, fonigetrene und vaterlandeliebende Beiftliche wegen feines freimitthigen Wortes gegen bie Schaben ber Zeit vor Gericht gestellt und, ob auch ichlieflich freigefprodjen, body tief im Gemuthe gefrantt und an der Urbeit gehindert wird. - Bu Anjang der fünfziger Jahre freute fich ein frommer und gelehrter Bfarrer, aus einer Fabritftadt auf ein stilles Dorg verjett zu werben. Seit vielen Jahrzehnten war bie Gemeinde rationalistisch bedient worden, der alte Pfarrer lebte mit den Bauern in ihrer Beise gutmilthig und weltlich und verfdmähte nicht, mit ihnen im Wirthshaus zu fiben, ber Bifar, ber nach seinem Beimgang bas Amt verwaltete, ein Lind ber Gegend, gewann die Liebe der Leute, indem er lebte und leben lieft, und wie man damals Alles durch das jüngst errungene Petitionsrecht zu erlangen hoffte, so ward benn auch eine Petition an die Rirchenregierung gerichtet, daß bie Stelle, die fehr einträglich mar, bem Bikar gegeben werbe, welcher bas Bertrauen ber Gemeinde besitze. Das geschah nicht, sondern jener wohlverdiente Pfarrer in ber vollen Reise bes Mannesalters ward berufen. Die Gemeinde nahm ihn in ber Berftimmung auf, die burch die Berjagung ihres Buniches in ihr geweckt worden war. Und er felbst, nicht grade ein Dann von volksthümlicher Art des Lebens und Vertebrs. babei zu gelehrten Studien geneigt und durch ein forperliches Ubel reigbar, gewann die Leute nicht. Man war geneigt, ihm Alles

übel zu beuten. Gine fleine Berantaffung ward bas Beichen gum Aufstand ber Gemeinde gegen ben Pfarrer. Es war ein Begrab: nis. Der Pfarrer ließ die Leute ein wenig warten. Wie oft muß ber Pfarrer auf die Leute warten! Das muß er tragen. Bon ihm ichien's unerträglich. Die jungen Burichen holen fich bie Schlüffel beim Glödner und läuten. Dieje Gigeumächtigkeit wird gerligt - und am nadiften Conntag ift bie Rirche leer. Wie mit eifernem Ring halt Berbitterung gegen ben Bfarrer und bauer= licher Stolz die Gemeinde zum Widerstande zusammen. Rur Gin angesehener und reicher Mann des Dorfes hat Gelbständigfeit genug, auf ber Seite bes Pfarrers zu bleiben, es gefingt ihm, noch zwei oder drei geringe Männer zu sich zu ziehen. Die librige ganze Gemeinde ift einig, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Und im bürgerlichen Leben joll dem Pfarrhaus jede mögliche Schwierigfeit bereitet werden: Riemand joll ihm eine Auhre thun, Riemand etwas verkaufen. Licht und Luft, Brot und Waffer hatten fie ihm abgeschnitten, wenn es möglich gewesen wäre. Die Sünde ber Gemeinde war jo schreiend, daß die sehr milde Kirchenbehörde eine Art Bann fiber fie verhängte: Die Kirche ward geschloffen, und ber öffentliche Gottesdienft eingestellt, ber Confirmanden = Unterricht unter= blieb, teine Tranung ward begehrt, auch feine Leichenbegleitung, bie neugeborenen Kinder wurden im Pjarrhaus getauft. Das Befiihl, von der Obrigfeit nicht ohne Schutz gelaffen zu fein, ift boch ein geringer Erjat für die Berftorung ber Amtsthätigfeit. Und ob auch die Hebamme und der Glöckner die Kunde ins Saus bringen, daß die Franen es faum mehr aushalten fonnen, wenn am Conntag Morgens ringsumber bie Gloden zur Kirchen läuten, aber ihre eigenen Gloden schweigen, jo war's ein schlechter Troft neben ber Runde, bag bie Gemeinde bald mit Ratholischwerden, bald mit Bilbung einer freien Gemeinde drohte und die Kinder über das Waffer in bas Nachbarland zur Confirmation ichiette. Welche Trauer im Pfarrhaus, wie viel Gebete bes Mannes, Thränen ber Fran, und die lieben Töchter — welch ein frendloses geben milfen fie führen! Die fromme Pfarrerin muß denn endlich ihre gebro-

dene Kraft im Webirge bergustellen suchen und firbt auf der Reife. Der Bfarrer, jo lange als moglich auf ber Stelle ausharrend, muß jett auf Andringen bes Arztes bas Dorf verlaffen, in welchem jeder Tag neue Angriffe auf jeine Befundheit bringt. Elf Monat hat der firchenlose Buftand gedauert. Die Gemeinde beginnt, nach gefunden Berhältniffen fich zurückzusehnen. Gine Bereinbarung mit ber Beborbe fommt gu Ctanbe. Dieje hat gum Gliid die Energie, einen Bifar zu senden von derselben firchlichen Stellung, als ber abziehende Biarrer batte, und ber Bifar ichont die Leute nicht und halt ihnen ihr Unrecht vor. Die Gemeinde fommt allmählich wieder gurecht, aber des Pfarrers Eraft war geichabigt, fein Gliich getriibt und er ift niemals wieber ins Amt getreten. - Wie oft mag fich Ahnliches begeben, wenn es auch fetten bis zu jo ftarfen Dagregeln bes Kirchenregiments tommt. Richt blos die geiftliche Amtsführung, nicht blos eine Predigt, welche eine Lieblingssiinde der Gemeinde unter das Licht des Wortes stellt, ober eine Leichenrede, die begehrt wurde, die mit der Undeutung: ce laffe fich von dem Christenwandel des Berftorbenen boch eigentlich nichts Rühmliches jagen, lieber abgelehnt worden ware und die nun es mit Bedauern ausspricht, bag ber Berftorbene fich von Gottes Wort und Saframent ferne gehalten, oder die Berfagung ber ehrlichen Hochzeit, - nicht folde Dinge find es allein, welche einen Rif machen zwischen bem Geiftlichen und der Gemeinde. Die Berpachtung des Pfarrguts, der Reubau des Pfarrhauses, die Anstellung einer Hebamme u. dal. vermag es schon, Die gesegnete Wirtsamkeit bes Pfarrers fitr immer zu untergraben. - In neuerer Zeit hat fich burch die Ginführung neuer Kirchenverfassungen jene Ausechtung häufig wiederholt, Die einst Paulus Gerhardt empfand: ber Zwiespalt zwischen bem guten Willen ber firchlichen Obrigkeit und bem Gewiffen bes Geiftlichen, ber ben guten Willen ber Obrigfeit für irrend halt. 3ch betlage es für mein Theil tief, daß Beiftliche von Lutherscher Gläubigkeit für ihre Stellung in ber Kirche ber Berfaffung eine Bebeutung beilegen, Die fie grade nach Lutherscher Lebre nicht hat. Gine Berfaffung

muß ba fein, und man hat mit Recht nach einer folden verlangt, durch welche endlich die deutsch evangelische Kirche aus der unwürdigen und täglich unerträglicher werdenden Berflechtung in den Mechanismus staatlicher Gewalten befreit und die evangelische Rraft ber Laien zur frifden Thätigkeit entbunden würde, nach einer Berfassung, die dem Staate gegenüber ber Kirche Gelbständigfeit gebe, ohne das Zusammenwirfen der Kirche und des Staats aufzuheben, die der Unfirchlichfeit gegeniiber, wo es um die Bahl zum Kirchen= dienst sich handelt, auf der Bacht stünde, ohne die Milde des Evangeliums gegen Sudjende auszuschließen. Aber die Berfassung ift nicht Alles, nicht bas Erste. Unter welch jammervoller Kirchen= verfassung ift bas Reich Gottes fortgeschritten! Die Predigt bes Worts, die Verwaltung der Heiligthümer, die Seelsorge, das sind die Brunnen des Gemeindelebens. Dein Rath an die Lutherischen Freunde war immer: stellt euch auf den Paragraphen, der das Befenntnis der Rirdje verbiirgt, dann lagt ben Fall erft tommen, da man ench die bekenntnismäßige Berwaltung eures Amts hindern will! Bleibt bei der Gemeinde, arbeitet fort wie bisher, und sehet, ob es eine Gewalt der Welt giebt, die euch den Mund des Zeug= niffes ftopfen fann! Leiber haben manche trenefte Beiftliche fich der Renitenz ergeben. Indef, wie febr ich's als einen Irrthum in der Auffaffung der firchlichen Dinge betlagen muß, der Gewiffenseruft ift zu achten und die Anfechtung, die ihnen barans entstanden, geht zu Bergen. Dort find' ich den Freund im Pfarrhanse, das einst mit so reichem, glücklichem Leben gefüllt war. Die Pfarrei fonnte landichaftlich tann ichoner gelegen fein. In ben lieblichsten Thälern an frischen Bächen breiten fich die wohlhabenben Bauernhöfe aus, jeder für sich allein, mitten in den Wiesen und Kelbern, die dazu gehören. Die Gemeinde war firchlich. Zwijchen bem Pfarrer und feinen Pfarrfindern war bas Berhältnis aut. Das Bfarrhaus felbit, nach ber Strafe bin gang im grinen Rleibe ber Reben, auf der Rückseite in einen Garten mit wunderschöner uralter Linde geöffnet, unter der man ins Bicfenthal und nach den Bathern schant. Welch liebliche Ansiedelung, und wie wohl

hat sich die zahlreiche Familie seit Jahrzehnten in ihr gefühlt! Und nun muß bas Sans verlaffen werden! Es ift ein webmüthiger Troft, daß der Batron der Pfarrfamilie auf dem leer: stebenden Schlosse über dem Fleden Wohnung und Betsaal gugerüftet hat - aus ber großen Bemeinde, die dem Pfarrer einft gang gehörte, fammelt er fich ein Säuftein beraus - welche Berwirrung! Und body ift biefer Freund noch beffer baran, als jeuer, der ein Bierteliahrhundert unter seinen Bauern gewirtt hat, ein echter Bolksmann, tapfer auf ber Rangel, hilfreich im Leben, und ber das Pfarrhaus verlaffen nung, um eine Zeit lang von einer Heinen Micthswohnung aus die ihm Trengebliebenen zu bedienen, bann aber hans und heimat zu verlassen und in einem fremben Lande sich die Arbeit für Gottes Reich zu suchen. — Eine andre Unfechtung, Die biefer Beit eigenthumlich ift, wird bem Bfarrer und bem Bjarrhaus burch jeparatistische Stundenhalter Soll es richtig in der Gemeinde stehen, so muß ber Pfarrer barauf bedacht fein, auch außerhalb ber Rirche und ber gottesbienftlichen Stunde bas Bedürfnis ber Pfarrfinder nach Auslegung des Worts, Kunde aus dem Reiche Gottes, Gemeinschaft in Befang und Bebet zu befriedigen. Und bas Pfarrhaus mußte das erfte in der Gemeinde sein, das zu den Berjammlungen der eifrigen Chriften die Thur aufthate. Aber wenn nun die Berfonlichfeit bes Pfarrers ober bie Geftalt feines haushalts einem folden Bemeinschaftsleben nicht gunftig ift, haben bamit die "Bläubigen" schon ein Recht gewonnen, Stundenhalter zu Hilse zu rusen? Und haben driftliche Gesellschaften und Anstalten bamit ichon bas Recht, ihre Boten borthin zu fenden? Dies gefchieht und Schlimmeres. Da ift eine Pfarrei seit Jahrzehnten burch Beiftliche von wahrhaft vorbildlicher Umtswirkfamkeit gepflegt. Es fehlt der Gemeinde nichts, was zur Bemeinschaft bienieben, zur Seligfeit broben nöthig ift. In der Kirche wird das Wort Gottes lauter und bergmäßig gepredigt; Bibel = und Miffionsftunden werben gehalten; Die Gin= gelnen finden mit ihren Antiegen geneigtes Dhr und erfahrenen Rath; Mijfionsfeste, die häusig in ber Gegend gehalten werben,

vermitteln ben Berkehr mit ben Chriftenleuten ringsumber und bieten geiftliche Erfrischung. Es ift eine Luft, bas innige Berhältnis zwischen ben Geiftlichen und ben Gemeinden zu seben. Da fommt es irgend einem Manne in der Gemeinde, der für feinen Geichmad noch eine besondere Roft haben muß, in den Sinn eine Befell= idraft, welche die ganze Welt für ihre Pfarrei anfieht, beranzuwinken. baß fie in dieje gejegnete Gemeinde einen Boten ichide. Und es geschieht ohne Rudficht auf die Berhältniffe. Der Bote fammelt die Leute. die seither von den Beistlichen gepflegt worden sind, um sich. ift nicht zu bart gefagt: er fifcht im Gijchkaften, er icopit ben Rabm von ber Mildy. Die Geiftlichen behalten bie raube Gefammtgebeit. Der fremde Gendling erbaut fich mit ben Briibern. Und schwere Ansechtung belastet das Gemith der Hirten, benen die liebsten Schafe entfremdet, ja die von ihnen wie Mietblinge bargestellt werden. Daß solche Ansechtung im Lande fich nicht mehre, gitt es im Begenfat zu frommen Willfürlichkeiten auf die Bottesordnungen im firchlichen Leben hinzuweisen und es mit ftarfem Ton zu betonen, daß nach ber gangen geschichtlichen Entwicklung für unsere deutsche evangelische Kirche die gesegnete Bukunft vor Allem auf bem vertrauensvollen Berhältniffe zwischen Bfarrhaus und Gemeinde beruht. - Und endlich die Ansechtung, welche doch wohl die schwerste von allen ist: Erfolglofigseit im Amte, die nagende Bein: ich arbeite vergeblich und bringe meine Beit unnit su, denn die Berheiffung, daß das Wort Gottes nicht leer gurild= fomme, hat fich an meiner Bredigt nicht erfüllt. Der Beift webet, mo er will, und ber angesochtenen Seele bes Beistlichen will es fast icheinen, als webe er willfürlich. Warum hab' ich in ber früheren Gemeinde Segen gehabt, ben ich in dieser Gemeinde bei Amvendung berfelben Mittel entbehre? Ober warum tommen Die Leute aus ben Rachbargemeinden, ja viele Stunden weit, um meine Bredigt zu hören, und meine lieben Pfarrfinder jehen die Gin= wandernden erstaunt an und verstehen nicht, daß diese einen jo weiten Weg machen, um bas zu hören, was ihnen felbst faum ein paar Schritte werth ift? Und ichwerer noch icheint die Ansechtung

zu tragen, wenn ber Beiftliche in berselben Gemeinde bleibt, und er muß ber Abnahme feiner Birtfamfeit mit eigenen Augen gusehen. Er hat nun ichon ein Bierteljahrhundert in der Gemeinde getauft, eingesegnet, getraut und ift mit ihr jo innig zusammen gewachsen, er glaubte, fie in seiner hirtenhand zu haben, und nun muß er ben Ginfluß ber neuen Beit verspiiren und erleben, bag die Wirfung eines treuen Geistlichen ber Gegenwirfung ber Welt nicht gewachsen ift, die Kirche wird leerer und bas gange Leben gewinnt andere Bestalt. Es ift rithrend, wie ein folder Beiftlicher, ber feinen Erfolg fieht, Alles benutt, ben Bergen mit bem Borte näber zu kommen. Er besucht die Leute, er nimmt an ihren irdifchen Angelegenheiten Theit, er ift zu jeder Befälligkeit bereit, Taufe, Tranung, Sterbefälle, Freude und Trübfal, fie bieten ihm Unlag, die Pfarrtinder zu besuchen, wie freut er fich, nur dann und wann ein Edjo auf feine Predigt zu horen; wo ein Saattorn aufgeht, ift er ba, um es zu begießen, wo ein Berg brennt, fucht er den Brand gu ichuren, jede Belegenheit benutt er, Gottes Bort zu verkünden. Und doch — bas Leben fommt nicht. Die Gebanken verklagen und entschuldigen sich. Du haft die erste Liebe verlaffen, fagt er fich jett, und dann wieder: zwar nicht mehr mit bem jugendlichen Tener, aber mit ber nachhaltigen Gluth eines gereiften Glaubens betreib' ich noch meine Arbeit. Die leere Kirche halt ihn nicht von ber jorgfältigsen Borbereitung zur Predigt ab. Mur besto treuer! Aber wenn am Sonnabend ber Sonntag eingeläntet wird, kommt Bangigfeit über ihn. Er tritt auf die Rangel eifiger Sauch weht ihm aus ben leeren Räumen entgegen. Er hat Die Countagsarbeit hinter fich. Schon ichallt ber Larm ber Luft durchs Dorf. Er nimmt Weib und Kind und geht hinaus in Teld und Wald. Er weint bitterlich, und wenn er Abends heim fommt, bengt er seine Rnice und ruft immer aufs Nene: Ich laffe bich nicht, bu segnest mich benn! -

Gott läßt seinen Anecht nicht ohne Troft. Außer bem unmittelbaren Zuspruch, den er durch sein Wort und seinen Geift bem Betenden und Mingenden gewährt, schenft er ihm — gute Freunde und getreue Rachbarn! In ber Stadt pflegt bem lebendigen und trenen Geistlichen fo viel Berfehr von felbst gugufallen, daß er auf Beidranfung finnen muß. Auf dem Lande ift oft Alage über den Mangel an erguidendem Umgang. Ich bin ber Meinung, bag auch unter bem ichlichten Landvolt, wenn's gläubig ist, Erquidung genug zu hoten ift — tausendmal mehr als unter ben gebildeten Leuten, die das Befte mit dem Pfarrer nicht theilen, das Interesse und die Arbeit für bas Reich Gottes. Außer ben Biarrhäusern ber Nachbarschaft pflegen sich ben Biarrern die Bäuser und Schlöffer ber Patrone zu öffnen - gebe Gott, nirgends zum Kartenspiel und anderem gewöhnlichen Treiben. Gottlob, daß nicht felten die Batronatsfamilie mit der Bfarrfamilie in der Fürforge für die Gemeinde, in der frommen Führung bes eignen Saushalts wetteifert. Welch ein erfreuliches Bild 3. B. Roller im Sauje des Gutsberen, des Grafen Dohna! Aber der Hauptverfehr bes Beiftlichen ift mit ben Amtsbrüdern und er versteht, warum Luther unter das tägliche Brot die guten Freunde und getreuen Rachbarn gerechnet hat. Und es sollen boch ja um der guten Freunde willen die getreuen Rachbarn nicht verachtet werden! Es ift mahr: im Pjarrhaus überm Berg weht ein andrer Beift als in bem eigenen. Der Pfarrer fängt eben an, unter bem belebenden Sauche ber neueren gläubigen Theologie fich aus feinem gemilthlichen Rationalismus zur tieferen Auffaffung bes Christenthums zu entfalten. Die Pfarrerin, eines höheren Beamten Tochter, hat aus dem väterlichen Saufe die Anschauung mitgebracht, ber Pfarrer fei auch fo etwas wie ein höherer Beamter. Aber das Hiniber = und Herliberwandern von Pfarrhaus zu Pfarrhaus über ben Berg bringt feinen Segen. Die Leute ftrengfirchlicher Richtung lernen, wie viel rechtschaffenes Leben auch unter andrer Bestalt, . als fie ihrem Leben zu geben suchen, vorhanden ift, und die Radybarn finden Geschmad an dem pietistischen Pfarrhaus, denn es acht boch recht herzensfröhlich in ihm zu. Und die Tage bleiben nicht aus, wo aus bem gesellschaftlichen Berkehr eine treue wechseljeitige Hitje erwächst. Diehr aber als jolde getreue Rachbarn be-

deuten für das leben im Pfarrhaus die guten Freunde. Rechte Freundschaft pflegt freilich im jugendlichen Alter am befien fich zu geftalten. Die wechselseitige Angiehung, Die in ben Tagen bes vollen und offnen Gemüths fich jo viel leichter vollzieht, als wenn die falte, beobachtende Klingheit des reiferen Alters fich erft eingestellt hat, die tägliche Erwärmung des Bundes durch die erneuerte Theilnahme an den gemeinjamen bodiften Angelegenheiten des Menichen, die opferwillige Singabe des Einen für den Anderen, wenn nicht in großen Entscheidungen, boch in all ben tleinen und boch großen Dingen, an benen fich ein Menschenherz von Gott erziehen läßt, bas macht die Freundschaft. Und wenn die Freunde von Jugend auf fich tren geblieben, bas ftubentische Leben und bie Kandidatenzeit mit einander verlebt, bei Trammg und Tauje ein= ander nahe gestanden, sich gegenseitig völlig fennen und nun gar noch das Gliick haben, nahe bei einander zu wohnen - welch liebliches Los! Aber gerade im Pjarrerleben fann fich aus trener Rachbarichaft auch im Mannegalter noch gute Freundschaft ent= wideln. Wenn die Geschichte bes beutschen Geistestebens untengbar nachweift, bag bie ichopferijden Beiten bie teimfräftigen Danner, in benen bie Beit fich barftellte, in Freundichaft verbanden, bag in den Tagen ber Reformation, bes Pietismus, ber flaffifden Litteratur, ber Romantit, ber Befreiungstriege burch bie Gemeinschaft bes geistigen Lebens die ichönsten Freundschaften fich ichtossen, so leben auch wir in einer Zeit firchlicher, staatlicher, gesellschaftlicher Neugeburt. Und wenn die benachbarten Pfarrer von den fräftigen Irrthümern ber Zeit unheimlich angemuthet werden, aber zugleich mit den fräftigen Wahrheiten der Zeit lebendige Fühlung haben, wenn fie ernst fich mit einander beiprechen, wie fie in der Gemeinde gegen ben Berthum für die Bahrheit in Bort und That zeugen wollen. wenn in diese höchsten Dinge bes Gottesreiches bas haustiche leben erquidend hineinwirtt, ba gündet fich Geift am Beift und ichlieft fich Berg und Berg aneinander. Dann wird's neu empfunden, mas die Alten gesungen haben: "Der Mensch hat nichts jo eigen, jo wohl fieht nichts ihm an, als bag er Tren' erzeigen und Freundichaft halten kann." Der Dichter muß noch kommen, der uns das tiefe, faufte Entzücken jolcher Freundschaft im Bjarrleben beschreibt. Die Brant fann ben Brantigam faum mit lieblicherer Ginth ber Sehnsucht erwarten, als die gange Pfarrfamilie, Mann, Beib und Kind, die gange befreundete Pjarrfamilie erwartet jum Geburtstag, am britten Feiertag, burch ben bereiften Balb oder burch Laubgrün, über das schneeige Gesilbe oder burch das über den häuptern zusammenschlagende Korn. Das Dahl, bas lange gewartet, wird in nicht enbenden Scherzreben bewundert, jedes Neue in der Einrichtung des Zimmers, in der Bibliothef wird gezeigt und betrachtet, der Garten wird besucht, ein Bang ums Dorf gemacht, und auf jedem Schritt und Tritt theilt fich das innerfte Leben warm und freundlich mit. Es fommt wohl bem Pfarrer, wenn er bei ichlechtem Wetter ben weiten Weg allein macht, die Frage der Enttäuschung entgegen: "Deine Frau ift nicht mitgekommen?" und er muß darüber so viel Klage boren, daß er sich bereit zeigt, selbst wieder wegzugeben, wenn er nicht willtommen fei - dann aber bricht die Rlage ab und auch mit dem Manne allein wird herzlich fürlieb genommen. Und wenn Leid im Saufe einfehrt, wenn Krantheit, lange fich bingiebende, Sorge macht - wie gesegnet find bann die Schritte ber Freunde, bie noch Abends ipat fich aufmachen, Die gedrückten Freunde überrajchen, am Abend und Morgen ihr Leid mit ihnen durchsprechen und dann heimwärts tehren in der Hoffnung, daß Gott Besundbeit und Kraft zur Arbeit wieder schenken werde! Und diese Befuche gum Ubernachten, dies ruhige Beijammenbleiben, dies völlige Sichaussprechen, dies Sicheinleben in das Gesammtleben bes Freundeshaufes - welch eine Erquidung! Es ift Beit, bag ich aufhöre. Gott griff' euch, ihr Freunde und Freundinnen alle in den Pfarrhäusern, Gott vergett' euch alle eure Liebe, Gott halt' uns zusammen in Anfechtung und Gieg, in Arbeit und Frucht und jegne Kind und Kindestind, damit es auch fünftigen Zeiten nicht am frommen und froben Pfarrhausleben fehle!

## 4. Der Segen des evangelischen Pfarrhauses für die Gemeinde.

Die Bedeutung, welche bas Pfarrhaus für die Gemeinde hat, liegt vor Allem am Pfarrer. Wenn er eine Perfonlichkeit ift, von der personbildenden Graft des heitigen Beiftes personirt, ein ganger Mann in Chrifto, bann wird er die Wirtung auf feine Gemeinde üben, die von einem Manne, der weiß, was er will, und will, was er weiß, überall ausgeht und die dem Manne besonders, ber weiß, an wen er glaubt, und will, bag den Seelen ber Denichen geholsen werde, von dem Munde der Treue und Wahrhaftigfeit verheißen ift. Man bat gejagt: Die Beit, ba einzelne Geifter königlich die Masse beherrichten, sei vorliber. Auf dem Gebiete bes Staats fomme ber gemäßigte Durchichnitt ber Meinung burch bie Wege der Verfaffung zu jeinem Ausbrud. An die Stelle ber wenigen Gewaltigen, welche einst als Philosophen die geiftigen Führer des Volls gewesen oder als Dichter ihr ganges Geschlecht bezaubert, jeien die ungähligen fleifigen Schriftsteller getreten, Die jeden Abend und Morgen den begierigen Lefern die geiftige Nahrung durch die Tagespresse zuführen. Und mit bem Ginfluß ber Geiftlichen sei es nun gar vorbei, ber Kirchengemeinderath werde fie beauffichtigen, bag fie ihre bierarchischen Gelüste nicht zur Geltung bringen können, und im Rothfall trete die gange Gemeinde and und laffe ben Dann auf feinem überwundenen Standpuntt allein. Das hat alles gute Wege. Was die Politik betrifft, jo beweisen Bismard und Lajalle, daß fich die Menge noch immer von einem Einzigen faffen und bewegen läßt, wenn er ber Mann banach ift. Ich zweiste nicht, daß auch unser Beschlecht einem Dichter mit wonneberauschter Singebung laufchen würde, wenn nur erft einmal wieder Einer eines Sauptes Länge über alle hervorragte. Go ist mir auch um ben Ginfluß ber Beiftlichen nicht bange. Hierarchijche Belüste haben die evangelischen Pfarrer nicht. Und jollte die Gemeinde in demofratischem Gelüste dem Pjarrer auch allen Amtsnimbus zu nehmen trachten — die Laien werden zugeben müffen, bag boch auch ber Geiftliche wenigstens Laie ift,

und die Beistlichen wissen, was der Laienstand des Gottesmenschen in Chrifto bedeutet. Mag fonft in ben Augen ber Gemeinde bas Amt ben Mann getragen haben, beute weiß fich zwar ber Pfarrer in der tiefen Stille feines Bewußtjeins noch immer von dem Amte, von ber Berufung burch jeinen himmlischen Ronig getragen, aber er weiß auch, daß por ben Lenten ber Mann bas Amt tragen muß. Und dieje Kraft, mit welcher der Dann bas Amt trägt, dieser Thatbeweis für die Gite der Sache, die er vertritt, bas ift daffelbe Ding, bas auch ber Laie haben fann, bas aber mit bem Gefühl ber Berufung von dem Seren ber Kirche vereint eine bejondere Rraft hat, es ift ber Glaube, es ift bes Glaubens unveräußerliches Recht und unwiderstehlicher Drang, Die Berson für Die Überzeugung einzuseben. Die Tiefe biefer Überzeugung, bas Beugnis, bas der heilige Beift unferm Beifte giebt und bas unfer Beift nicht in sich zu verschließen vermag, die charaktervolle Ginheit der driftlichen Berjönlichkeit, nach welcher Glaube und Wort, Wort und That zusammenstimmen als ein volles Leben, das nicht mehr von der Willfür bes Menschen, jondern von dem Willen der ewigen Liebe bewegt wird, das ist der heilige Duell, aus welchem unfre evangelische Kirche neugeboren ward, und aus welchem fie auch in unfern Tagen ihre Lebensfrendigkeit schöpft. Wir follten in diesen Tagen vielleicht weniger von der Lutherschen Lehre sprechen und mehr Luther's Glaubensmuth und erbitten, damit wir nicht an bem Fortgang des Reiches Gottes verzagten, wenn äußere Stüten ber Kirche brechen. Luther faß im Commer 1530 auf der Feste Koburg, während die Freunde in Augsburg Berantwortung ihres Glaubens gaben. Melanchthon hatte getlagt. "Dich ängstet," antwortet ihm Luther, "bag bu nicht begreifen kannst, wie die Sach' ein End' und Ausgang nehmen werde. Aber wenn bu es begreifen konnteft, wollt' ich nicht gern biefer Sach' theilhaftig ober verwandt, viel weniger ein Sauptfächer sein. Gott hat ben Ausgang biefer Sach' an einen Ort geftellt, bavor man weber in beiner Rhetorika noch Philojophia etwas findet, und beigt Fides. An diesem Ort stehn alle Ding, so unsichtbar find und nicht

icheinen; und wenn fich Jemand unterfteben wöllt (wie du thuft), soldhe Ding sichtbar und begreistich zu machen, würde er teinen andern Lohn davon bringen, bann Corg' und Angit, wie bir bann and geschieht, daß wir dir boch (wiewohl vergebens) gewehret und widerrathen haben." Und mächtiger noch flingt bas Wort, bas bald barauf ber muthige Luther bem gleichfalls muthigen Kangler Briid schreibt: "Ich hab' neutich zwei Bunber gesehen: bas erfie, da ich zum Genfter hinaus fabe, die Sterne am himmel und bas gange ichone Gewolb Gottes, und fabe boch nirgend feine Pfeiter, darauf ber Meifter fold, Gewölb gefett hatte; noch fällt ber Simmel nicht ein, und fiehet auch folch Gewölb noch fest. Du find etliche, die juden jolde Pfeiler, und wollten fie gern greifen und und fühlen. Weil fie denn bas nicht vermögen, zappeln und gittern fie, als werde der himmel gewißlich einfallen, aus feiner andern Urjaden, denn daß fie die Pfeiler nicht greifen noch feben. Wenn fie bieselbigen sehen könnten, jo stünde ber himmel jeste. - Das ander, ich fab auch große bicke Wolfen über uns ichmeben, mit jotder Laft, daß sie möchten einem großen Meer zu vergleichen jein: und fabe boch feinen Beden, barauf fie rugeten ober fußeten. noch feine Rufen, barein fie gefaffet maren; noch fielen fie bennoch nicht auf uns, sondern griffeten uns mit einem fauren Angesicht und fleben daven. Da fie fürüber waren, leuchtet berfür beide, der Boden und unfer Dad, ber fie gehalten hatte, der Regenbogen." Diefer Glanbe Luther's, ber feine nichtbaren Bfeiler und Bogen braucht, um die Deffineng zu baben, bag die Kirche Gottes nicht einstiliegt, ift die Rraft, aus welcher auch in unsern Tagen Die Einwirfung des Geiftlichen auf die Gemeinde fommt. Und von allen Einwirkungen, deren er fäbig ift, bleibt diese boch bie tieffte und sicherste, welche aus Glauben zum Glauben, unmittelbar vom Gemüth zum Gemüth, vom Gegt zum Geifte, vom Gewiffen jum Gemiffen den Weg findet. Wir fonnen Die Gemeinde Das Maniden des Geines beren laffen, welches durch die Jahrhunderte gebt, und nie fragen, ob fie benn fteiner fein wolle als Die Apostel, Märtvrer und Reformatoren, Die por und goweien. Aber bas

Weichlecht dieser Beit erweist fich oft jo eintägig, daß es auf die Stimme der Geschichte nicht hört. Wir fonnen baran erinnern, daß mit dem Glauben eines Bolfs seine Sittlichkeit und seine Sitte, sein Salt und seine Stärfe babin ift, aber auf ein Geichlecht, bas ohne Beachtung bes großen Zusammenhangs im Bolfeleben nur auf fein nächstes Bedürfnis fieht, wird jolche Mahnung wenig Eindruck machen. Wir konnen jagen, daß in diejer Beit bes Rampfes gwijchen ben Beistern Parteibildung nöthig fei, und ben Barteigeift weden und nähren, aber für das innerfte Leben bes Menichen, wie es vor dem Angesichte Gottes sich offenbart, ift damit nichts gewonnen. Aber wenn wir im Glauben steben und im Glauben reden, wenn wir den Ton anschlagen: auch mir war einst wie dir zu Muth, elend und jämmerlich, arm, blind und blog, body mir ift Barmbergigteit erfahren, bann ift hoffnung, bag der Ton in dem Gemüthe des Hörers sympathisch anklingt. Das Bengnis der Apostel, bas burch Martin Luther erneuert ward, joll auch in unsern Tagen erichallen: wir fonnen's ja nicht laffen, daß wir nicht fagen sollten, mas wir gesehen und gehört haben. Das Bengnis, welches ein Rachtlang aus Luthers Tagen in Deutschland jeit hundert Jahren nen erklingt, das Zengnis perfonlicher Erfahrung von ber Gnade mitten in den Stimmen bes Unglaubens, wie es Claudius gegeben: "Ber nicht an Ihn glauben will, ber mag zusehen, wie er ohne Ihn rathen fann " - und Novalis: "Wenn Alle untren werden, jo bleib' ich bir boch treu", bas joll in deutscher Bunge vor bentichem Bolf auch hente gehört werden. Richt als ob wir beim Zujammenbrechen außerer Bestaltung uns quietistisch ins verborgene Leben vor Gott zurückziehen wollten, wir halten bafür, daß der Glaube die Welt überwinden, ber Sauerteig die Maffe durchfäuern, das Evangelium das gefammte Leben beitigen foll. Aber auch bas ift unfre Uberzengung, daß die Wirtsamfeit bes Beistlichen um so peripherischer wird, je centraler sie ist, daß aus ber Tieje des verborgenen Lebens der erfrischende Born ins Gemeindeleben fich ergiegen muß. Bie Bieles die Beit im Leben des Pfarrers umgestattet hat - Gins ist dasselbe ge=

blieben, ist nur dentlicher herausgetreten: die Arast des Geistlichen liegt in der Stärke seiner christlichen Persönlichkeit. Man mag ihm wehren, wie viel man kann: unbenommen bleibt dem Geistlichen zunächst das Laienrecht, seines Glaubens zu leben, und sodann die Amtsverheißung, daß der Herr den Seinen Mund und Beissheit, Segen und Sieg geben wird. Wir brauchen Männer in Christe.

Männer in Christo — Gott hat sie uns seit der Erneuerung bes religiösen Lebens vor, in und nach ben Befreiungstriegen in großer Bahl gegeben. Die Reihe ber Lebensbilder, an benen ich die Entfattung bes evangelischen Pfarrhauses in ben Ländern benticher Junge gezeigt, ichließt mit bem Schaffhäuser Spleiß. Den Unbefannteren hab' ich gewählt, um nicht allgu Befanntes gu wiederholen. Aber wenn das Ange über Die abgelaufenen Dreiviertel des Jahrhunderts und über das weite bentsche Land hinichweift, welche Männer fieht es überall aus der Gemeinde als ihre Bubrer hervorragen! Manner in Chrifto, Charattere, Perfonlichkeiten von reicher Gigenart. Gine Grinnerung an Dieje Wolfe von Bengen muß wie Than fein, ber uns im beigen Streite Erquidung träuft. Die Chrfurcht blidt vor Allem nach ber Stätte hin, von welcher die Reformation ber Kirche ausgegangen, nach Bittenberg. Ein halbes Jahrhundert wirfte bort Senbner, in mandem Betracht ein Mann ber alten Zeit, benn wie er Zeit Lebens aus tindlicher Gefinnung einen Leibrod jeines Baters unter bem Talar trug, jo erichien feine Theologie im abgetragenen (Bewande. Gegen Schleiermacher und Begel gleich abwehrend, erwärmte er fich bas Berg an Luther und Bingenborf. Bittenberg verließ er nicht und mit ber Bemeinde wuchs er gang und gar zusammen. Ein großer Beimgegangener, ein Mann in Christo von der Jufioble bis jum Scheitel, unter allen theologifden Berfonlichkeiten unferer Beit fast die ausgeprägteste, Tholud, fagt von Henbner: " Reine theologische Perfoulidsteit haben wir in bem beschräntten Umfreise unserer Lebensersahrungen tennen lernen, welcher eine so allgemeine und unbedingte Berehrung von allen

Altern und Ständen, von den Freunden und jelbst von den Gegnern, bie ihn fürchteten, zu Theil geworben ware als die Seubneriche. Biirger, Beamte und Militärs, Kandibaten und Brediger, Rinder, Männer und Frauen, wenn fie auf ben Straffen Wittenbergs ober auf seinen häusigen Spaziergängen ihm begegneten, Reinen fah man an ihm vorübergeben, in bessen Begriffung nicht ichon ber Ausbruck der Chrerbietung zu erkennen gewesen wäre. — Er war ein Mann bes Gebets, ein Mann riidfichtslofester Gelbstverleug= nung, ber in teiner Sinficht fich jetbft, jondern allein die Sache feines Gottes fuchte. Ift jemals einer gewesen, bei bem die Stimme bes Gewissens den unbedingtesten Gehorsam fand, jo mar es der Berewigte. Wie unverriedt ihm felbst bie Gegenwart Gottes vor Mugen stand, jo tam ein Gesicht derselben über Jeden, ber fich in seiner Nähe befand. Rein Bunder, wenn ein folder Mann benn auch unter seinen Randidaten, unter seinen Mitburgern als ein wandelndes Gewiffen umberging." — Eins der denkwiirdigsten Blätter aus der Geschichte beutscher Städte in ben Befreiungs= friegen ift jenes, auf welchem Wittenbergs Roth im Jahre 1813 und bas vereinte troftreiche Wirten der beiben Diafonen Beubner und Ritid verzeichnet steht. Wir haben die Predigten, welche Die Beiben bamals gehalten und in biefer Cammlung die ältesten Bengnisse des unvergleichlichen Mannes, der, anders als Henbner von der fachfischen Scholle getoft, über Bonn nach Berlin fam und die mannigfaltigsten Gaben und Reuntnisse, Beruse und Erfahrungen in einer wunderbar harmonischen Perfonlichkeit vereinigte. Das Bild des Mannes, wie es uns Benichlag's geschiefte Sand zu großem Danke gezeichnet hat, ift einzig in feiner Urt. Die gelehrte jächstische Theologie, beren reiches Erbe der Sohn Witten= bergs voll angetreten, erweift fich bech nicht sprobe gegen ben Sauch ber Erneuerung, ber von Schleiermacher ausgeht. Alt= lutherische Tradition lernt gerne von dem reformirten Gemeinde= leben am Rhein. Und wenn man ben Mann ansieht, wie er mit Wiffen gefüllt doch von der Liebe sich zum Dienst der Gemeinde leiten läßt, so gewinnt man ben Gindruck, daß sein Thun immer

ben mannigfaltigen Dienft, beffen bie Rirche bedarf, vereinigen milife: Unterweifung ber jungen Theologen vom Katheber und Erbauung der Gemeinde von der Kangel, Regiment der Kirche und eigenthümliche Seelenpflege. Und welch ein Pfarrhaus mar fein hans! Ein Spener bes neunzehnten Jahrhunderts durch bie Berbindung von Gelehrsamfeit und prattijdem Thun, burch bas heilige Mag feines Urtheils und die ochte Salbung feines Wandels ist er ein Spatbing gewesen als ehrwürdiger und vielgeliebter Familienvater in bem Saufe Spener's und Spalbing's, in bem Einen boch größer als bie Beiben, bag er burch feine mannhafte Liebe für bas Baterland jowohl bie Enge bes Spenerichen Stand: punktes als die Enge ber Spaldingidien Zeit durchbrach. "Ich fann nicht mehr seben, nicht mehr boren, nicht mehr arbeiten, nur noch lieben", bas war bie Stimmung, in welcher er biniiberging. Und wie wir des Wittenbergers nicht vergeffen, ber nach dem Abeine gezogen, so gedenken wir des Abeintanders, den Gott nach Wittenberg geführt. Gine große, hagere Prophetengestalt, steht er vor und: - Sanber, Luther abulich in feinem unerbittlichen Rampf gegen Rom, von ihm verschieden burch bie apotalyptische Apotaradotia, jenes Emporheben des Hanptes nach ber Offenbarung ber letten Dinge, ein Beuge bes Evangeliums voll Muth und Gluth! Und che wir das Lutherland verlaffen einen Blid nach ber Biege Luther's, in beren Nahe Rudolf Stier feine Grabesruhe gefunden, ein ichriftgelehrter Pfarrer, wie wir keinen zweiten haben, in dem Biderwillen gegen alle gelehrte Bunft voll Tiefblide und anregender Rraft. Wir fchauen nach Rorden. Mit manchem Lutherzug tritt und jener Mann bes Nordelblandes entgegen, Claus Sarms, auch er ein Mann aus einem Guß. Mus feinem Bolf hervorgewachsen und feinem Bollsthum bis zur Mundart und Spruchweisheit ergeben und boch nicht unempfänglich für ben Anhauch von allerlei geistigem und pretiichem Leben, der von fernher fam, durch Schleiermacher's "Reden über die Religion" ein = für allemal vom Rationalismus geheilt und body gang anders als Schleiermacher nachher Luthericher

Meatiff, durch die Theien von 1817 eine Weißel des Beitgeiftes, bewundert viel und viel geschotten, ein weitberühmter Mann, aber bis an fein Ende ber Beimat tren, endlich auch er wie Mitich, mir noch tiefer, in den Rampf gezogen, ein Mann bes Bater= landes, der es für driftlich gut hielt, auch vor Königen des Bolles Recht zu vertheibigen. - Weben wir von Riet nach Samburg in einer Zeit, wo bort jede Pjarrwahl ein Kampf zwischen ben Blänbigen und Rationaliften, aber fast immer ein Gieg ber Rationaliften war, wirft in ber Borftadt St. Georg 3. 28. Rauten = berg, ein unerschrockener Stämpfer gegen bie berrichenden Glewalten des Unglaubens und Halbalaubens. Er wächst von Jahr ju Jahr tiefer in bas Bertrauen der Leute hinein; durch ein riefiges Airchipiel in feiner Zeit in Anspruch genommen, ift er bod freundtich bereit, jebem Brautpaar, bas ihn barum bittet, einen jelbstgebichteten Spruch in die Bibel zu fchreiben; wenn er im langen, enganschließenden Samburger Amtstleid, mit bem weißen, jast burichenichaftlichen Kragen über die Strafe geht, wird er von den Alten freundlich begrifft, von den Kindern bei ber Sand ge= faßt. Wie viel Bergensnoth ging in fein Saus ein, wie viel Bergenstroft ging von ihm aus, und in wie vielen Bergen fteht noch heute das Zengnis geschrieben, daß er ein treuer Knecht Gottes gewesen! - Und in der Hansestadt an der Wejer, wie mancher Zeuge Chrifti in biefem Jahrhundert! Reben bem theologifch bedeutenoften, Denten, der urfprünglichste: Friedrich Mallet. Das Wort bes Herrn: Wer an mich glaubt, wie bie Schrift fagt, von beg Leibe werben Strome lebendigen Waffers fliegen, mir war es vorher nie jo klar geworden, als ba ich einst bei Belegenheit einer großen firchlichen Bersammlung, Die eine Frhrt nach Bremerhafen machte, Mallet in ber bortigen Kirche, in Die wir, hunderte von Beiftlichen und Laien, eingetreten waren, plotslich auftreten sah und eine Rede halten hörte, in welcher er das Wort: wir find im Safen, nach seinen erschütternden und entgudenben Seiten uns austegte. Bon frifder und faftiger Unmittelbarteit bes Worts in Rede und Schrift, ein muthiger Streiter bes

Blaubens gegen ben Unglauben und Bertreter ber Rirde gegen ben Staat, berglich und witig, ein liebenswilrdiger Sausvater, ber zugleich die Pfarrfinder wie feine Kinder ansah, - jo fieht fein Bilb als eines reichgesegneten Gottesfnechts in ber Erinnerung ber Gemeinde. - Che wir uns oftwarts nach der Hauptstadt Preugens wenden, widmen wir im hannoverichen Lande Spitta eine bantbare Erinnerung. Giner ber viele Gobne ber aus Franfreich nach Deutschland eingewanderten vertriebenen Evangelischen, Die Deutsch= lands Gaftfreundichaft burch Gingeben in bentiche Art reichlich vergolten haben, ift er ben evangelischen Deutschen, namentlich im Norden bes Baterlandes, weit über feine Gemeinde binaus burch feine geiftlichen Lieber jum Gegen geworben. Dit ber bichterijchen Aber verband er verständiges Befen. Bas aber nach feinem Heimgang bie Freunde an ihm rithmten, war vor Allem bie Ber= fonlichteit. "Die Lieber feiner Barfe," fchreibt Betri, "wie Die Predigten feiner Rangel, das feelforgerifche Dienen wie das ephorale Regieren — Alles war ber ungefünstelte Ausbruck und Abbrud feiner Perfonlichfeit, nichts ein nur auswendiges, von ihm felbst abgelöstes Thun: Alles war getragen von ber lieblichften Sarmonie seines innern und äußern Menschen, nichts eine augenommene Geberbe. Der Friede und die Einfalt eines Kindes Gottes - Aufpruchslofigfeit, Liebe, große Gebuld und Canftmuth unter Menichen in und außer bem Amte waren Grundzüge feiner Seele; und sie gaben auch bem leiblichen Menfchen bas Gepräge und feiner gangen Erscheinung die herggewinnende Dadht. Dem ent= fprach auch ber Segen, womit Gott biefen Lehrer ichmudte. Er war nicht gemacht zu den lauten Kämpfen und Schlachten mit ben offenen Feinden des Reiches Chrifti, noch wirkte er gewaltig. aufregend und giindend unter den Gleichgiltigen und Laien: es rauschte und braufte nirgends, wo er ging und ftand. Gein Wirfen war still und ruhig; einfältig faen, in Geduld begießen und pflegen; tragen, erhalten, binben, bas Aleine ansehen, bas Geringe ehren und nicht balb etwas, Perjon ober Cache verwerfen, bas mar feine Art und fein gesegnetes Thun." Aus bem Lande ber Ditfaten

wenden wir uns noch idmell zu ben Westfalen. 3m Navensberger Lande und weit über feine Grengen hinaus ift Bater Botkening im frijden, jegensvollen Gedachtnis. Er hat fich noch durch die Zeit durchgefämpit, da bas volle, unerschrocken gepredigte Wort Gottes unserm Christenvolfe wie eine unerhörte Botidajt flang, ber Bureaufratie einen Schauber einflößte, ben Pobel in den Städten zur Buth entflammte. Aber er hat einen Sieg nach bem andern erhalten, bag man febe, ber rechte Gott fei zu Bion. Er hat bem beutschen Christenvolt in breinndbreißig Auflagen die Miffionsharfe in die Sand gegeben und ift auf ber Rangel eine Missionsposaune gewesen, die reichste, fraftigste und personliche Darstellung jenes Missionstebens in unserm Botke, in welchem die Bolfsthümlichkeit der tatholischen Teste mit der Lauterfeit bes Evangeliums sich durchdrungen hat. Ein Denkmal Bolfening's, an welchem die Beit, wie wir hoffen, mit Wind und Wetter tein Zerstören anrichten tann, find jene Miffionsfeste im Navensberger Lande, zu welchen viele Taufende wandern. Kirche oder Eichenkämpe öffnen ihre Sallen, aus allen Richtungen tommen bie Festgenoffen, Bosaunendfore voran, ihre Wallsahrtslieder fingend, das Raufchen des Geiftes wird in der großen Berfammlung gespilrt, Gold und Silber mit Freuden geopfert, Pfarrhäuser und Bauernhäuser geben freundliche Bewirthung, benen, Die nach Gottes Reich unter ben Seiben trachten, fällt bas Räbere von felbst zu: Stärfung des Glaubens, Sammlung der Gläubigen, volksmäßige Christenfreude. - Wenn in Berlin, ber firchenarmsten Stadt ber Belt, mit der Zunahme ber Bevölkerung bie Wirkung des evan= gelischen Zeugnisses nicht gleichen Schritt gehalten bat — ben Beiftlichen barf die Schuld taum zugemeffen werden. Es fei nur an eine Reihe beimgegangener Männer ber letten Jahrzehnte erinnert. Da ift Janide in ber bobmifchen Gemeinde, ber Mann des Gebets und der Mission; da ist Gogner, den die romische Rirche ausgetrieben, für die evangelische Calz und Licht; ba ift Theremin, ber nur ben Ertrag tieffter Betrachtung vor bie Gemeinde brachte und ben gebiegensten Glaubensgehalt in Haffische

Redejorm zu gießen verstand; ba ift Strauß, ber Die Erweifungspredigt aus dem Bupperthal in die Hauptstadt verpftangte und Die Bluth jugendlicher Begeisterung für bas Umt, bas bie Bersöhnung predigt, bis in das späteste Atter bewahrte; da ist Otto von Gerlach, ber feine eigenthümlichste Birffamfeit nicht auf ber Rangel und in ber Gemeinde bes Doms hatte, jondern auf ber Rangel und in der Gemeinde und nicht am wenigsten im Pfarrhans ber Boigtlandischen Glifabethgemeinde, aber weithin im Lande ein Segen ward burch bas Borbitd, welches er für tirchliche Urmenpflege gab, und burch die Auslegung ber Schrift, mit welcher er Taufende von Biarrhaufern jegnete; ba ift Guethlage, ber ruhige, verständige, muthige Mann, der die Erfahrungen aus dem Dienst im Besten und Often ber Kirche, fircheuregimentliches und paftorales Geidnich, die Seetforge am Krantenbette Friedrich Withelm's IV. und Die Seetforge am Grantenbette ber Beringften in ber Bemeinde mit gleicher Singabe betrieb; ba ift Soffmann, ber Bürtemberger, ber aus bem väterlichen Saufe, aus dem ichwäbischen Pietismus, aus bem Dienft ber Baster Diffion jenen unverwiftlichen Trieb nach Bestaltung best firchlichen Lebens in ben preußischen Kirchendienst mitbrachte, ein Mann von vielumfaffendem Biffen, weit tragendem Blid, tiefer Anschaumg und babei ohne Falich wie ein Rind; ba ift Bachmann bis in fein hobes Alter voll Augendseners ber ersten Liebe, ein jorgfättiger Forfcher in ber erbaulichen Litteratur und eben jo jorgfättiger Forberer ber Erbaung feiner Gemeinde; ba ift Anat burch Chre und Schande ein gejegneter Benge Chrifti. Und unvergeffen foll R. B. Krummacher fein. Des Parabelbichters bichterijch begabter Cobn, in Terfteegen's Beimat am reformirten Rieberrhein geboren, burch des Baters ehrwürdiges Borbild friih auf ben geiftlichen Beruf gewiesen, als Student ein Schüler rationalistischer Lehrer, als Genoffe ber Burichenschaft voll bentscher und driftlicher Sehnsucht, hat er, zum gangen Bibelglauben burchgebrungen, alle Elemente ber Bitomig mit dem Evangelium durchfalgen und bem Evangelium zum Dienste gestellt - ein ergreifender, weckender, binreifender

und erbauender Prediger in Frankfurt a. M. und im Bupperthal, in Berlin und Botsbam. Die Propheten und Apostel, obwohl feine Männer nach bem Geschmack biejer Zeit, hat er boch uner= ichrocken in dieje Beit hereingeführt. Die Baterlandsliebe, Die er aus ben Befreinigsfriegen gewonnen, hat er feit 1848 auch in Berfen ber innern Mission bethätigt. Weithin in andern Bölfern befannt, hat er die Gemeinschaft unter den Glänbigen aller Nationen gesördert. Resormirt nach seiner Berkunft, war er ber Mann weitherziger evangelischer Bruderliebe, nur daß er alle Verstliichtigung des Worts hafte und den verschwommenen Anichauungen ber Zeit mit einem fräftigen, wie er jelbst jagt, massiven biblijchen Realismus entgegentrat. — Und auf dem Wege von ber Mark nach Bayern, bei ber Wanderung burch Sachsen wer machte nicht von Dresden gern einen Abstecher nach Laufa au David Samuel Roller, um bas Wirken eines ber ursprünglichsten Geistlichen, Die wir gehabt, mitanguschauen. Gin Bauer in Rraft und Lebensart und boch voll gründlichen Wiffens, von ben befrembenoften Manieren und ber erfrijdenbiten Salbung, voll berber Wahrheitsliebe und bemithigster Hingabe, durch bie Macht bes Worts und Wandels für die Bewohner ber Schlöffer und Hitten ein gleich erweckliches Vorbild, — ein lebendiger Beweis, wie das Licht, wenn es nur brennt, von dem verborgensten Orte weit ins Land hineinleuchtet. Und nun nach Babern! Es ift, als ob der herr ber Kirche den Kindern Gottes einmal ein rechtes Freudenspiel habe schaffen wollen, indem er vom Riederrhein den Pjarrer Erafft nach Erlangen rief, zwar als reformirten Pfarrer und Projeffor, aber ins Lutherijde Banern, damit er bie Luthersche Kirche bes Landes aus dem Schlafe erwede. haben den Mann und seine treffliche Pfarrfrau ichen als die Freunde von David Spleiß tennen gelernt und auf bas Lob ichon hingebeutet, welches ihm ber Lutheraner Stahl gespendet: bag Dieser strenge Betenner bes resormirten Lehrbegriffs ber apostolischste Mann gewesen, der ihm in seinem Leben begegnet. "Ohne besondre geiftige Baben und wiffenschaftliche Auszeichnung, fo fchreibt biefer,

namentlich ohne große Beweglichfeit und Gewandtheit ber Gebanten, aber von großer Stärfe und Energie bes Willens, von ichlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, fein ganges Befen vertlärenden Singebung an baffelbe, ja 3dentificirung mit demjelben — ein wahrhaft apostolischer Charafter wurde er für die protestantische Landestirche Baverns jener Cauerteig bes Evangetiums, ber ben gangen Teig burchfäuert." Und Thomasins giebt ihm bas Zengnis: "Seine persontiche Erscheinung war eine stille Predigt von ber Kraft Gottes, die in ihm wohnte." hatte bas Pfarrhaus, in welchem Erafft mit feiner Fran Die Jugendzeit seines Cheftandes verlebte, auf einen Jüngling wie Spleiß jene begeisternde Wirfung geiibt, von der wir gehört: was wurde es erft in Erlangen, wo immer neue Geschlechter von Minglingen in ihm ein = und ausgingen, wo es die Beimftätte innerer und äußerer Mission ward, ein herd zur Erwärmung sehnstiger Herzen. — Und wenn wir aus Bayern mainabwärts fahren, jo finden wir im zweiten Biertel Diefes Jahrhunderts in Frantsurt a/M. an ber beutich = resormirten Gemeinde einen Mann lutherischer Berkunft, ber, wie die Stadt ber Mittelpuntt ber Beffifden Lander und Raffau's ift, ber Mittelpuntt des dortigen Kreifes glänbiger Beiftlichen und Laien in ftiller Entschiedenheit und wohlthuender Barme bes Befenntniffes und Lebens war, Johann Georg Bimmer. Aus einer Betterquijden Diillersfamilie frammend, in homburg por ber hohe geboren, batte er zuerst den Beruf des Buchhändlers ergriffen. In Samburg mar Perthes fein Lehrmeister, in Beidelberg hat er zur Zeit, als die Romantifer bort ihr Hauptquartier hatten, als junger Berleger "Des Anaben Bunderhorn" von Clemens Brentano und Achim von Arnim veröffentlicht. Aber wie blübend ber Anjang jeines Gefchäfts = und feines Familienlebens war, Die Cehnfucht nach dem geiftlichen Amte blieb in ihm lebendig. Der Berleger und Familienvater ward Student und Randidat. In einer Gemeinde der Bergstraße begann er seine Wirtsamfeit, in Worms und Lich jette er fie fort, in Frankfurt a/M. gewann fie ihren reichgesegneten

Abichluß. Mit feiner Rangel wetteiferte fein Saus in Kraft und Segen. Welche Gaftfreundschaft übte bas finderreiche Chepaar! Wo war am Main und Neckar und Lahn ein gläubiger Kandidat ober Geistlicher, ber in die alte Raiferstadt kam und nicht mit Frende bas reformirte Pfarrhaus betreten hatte! Und wie wohl war in den frommen Berjammlungen jener Gegenden ber Pfarrer Zimmer befannt! Keiner ber Gohne ift Pfarrer geworden, ber Name des einen aber, bes Fabritheren, wie Bielen ift er wohlbefannt, die ein= mal für ein Gotteswert an bie Thuren der Frankfurter Chriften geflopft haben, ber Name eines andern steht mit Ehren in ben Reihen derjenigen Buchbändler, die auch in ihrem Geschäft nach dem Reiche Gottes trachten. Und auch in bem Leben ber Kindeskinder läßt fich der Erbsegen des Großvaters spüren. - In Baden ift Alon's Sen= höfer, ber als tatholischer Priefter Die Glaubensgerechtigfeit an seinem Herzen erfahren und in den Dienst der evangelischen Kirche übergetreten, neben andern Zeugen bes Evangeliums ber originellste gewesen. Die Babe volksthümlicher Rebe und einfältigen Umgangs mit bem Bolt, welche tatholifden Beiftlichen nicht felten eigen ift, hat er mit herübergebracht, ein Mann von großem Glaubensmuth und großer Lebenstlugheit durch feine Ginfalt, in ber Schrift idmeidig und praktisch, auf ber Kanzel von einer jo plastischen und draftischen, ernsten und gemithlichen Beredtsamfeit, daß Ginem das Herz lacht und das Gewissen dröhnt. — Und endlich, das Birtemberger Land - welche Pojame blies Ludwig Sofader, welche Harse schlug Albert Knapp! Der Nachwuchs aus Bengel's und ber andern Bater Saat ift bort fo ftart, bag ich mich gar nicht in die Aufzählung und Rennzeichnung Ginzelner einlassen barf.

Was wir beim Wanken alter Einrichtungen, die einst bem Reiche Gottes dienten, zum Weiterbau dieses Reiches in Deutschstand, zur Erweckung der Gemeinde brauchen, sind Persönlichkeiten. Und ich denke, die ebengenannten Namen geben den Eindruck: der Geist Gottes hat sich an der deutschen evangelischen Virche nicht unbezeugt gelassen. Es sind Namen von Männern, von ganzen

Gottesmännern. Wie könnten wir verzagen, wenn wir an die Unnvandlung benten, Die geschehen ift? Bu Anfang Diejes Jahrhunderts ichrieb Schleiermacher über eine Berfammlung von Geiftlichen gu Stolpe: "Mittwoch war die Spuedalversammlung der hiefigen Dieceje, und ber Probst hatte die Artigfeit, mich bagu einzuladen, damit ging fast ber gange Tag bin. Das hat mir cinmal wehmitthige Empfindungen gemacht! Ach, liebe Freundin, wenn man jo unter 35 Geistlichen ift! Ich habe mich noch nicht geichämt, einer zu jein, aber von gangem Herzen habe ich mich bineingesehnt und hineingedacht in die hossentlich nicht mehr ferne Beit, wo das nicht mehr jo wird sein können. Erleben werde ich fie nicht; aber könnt' ich irgend etwas beitragen, fie berbeizuführen! Bon den offenbar infamen will ich gar nicht reden, auch wollte ich mir gerne gefallen laffen, daß einige bergleichen unter einer jolden Angahl wären, bejonders jo lange die Pfarren noch 1000 Thaler eintragen — aber die allgemeine Berabwürdigung. bie gangliche Berichloffenheit für alles Bobere, Die gang niedere, finnliche Denkungsart - jehen Gie, ich war gewiß ber Einzige. der in seinem Herzen gescuszt hat: gewiß, denn ich habe so viel angellopft und verjucht, daß ich sicher den zweiten gesunden bätte." Es ift befannt, wie nach ben Befreiungsfriegen bas geiftliche Regen und Ringen gerade am Ditjeeftrande begann, wie damals erwedte Laien ben tobten Rationalismus ber Beiftlichen angriffen, und wie heute Laien und Geiftliche im Lande zusammenstehen und bas Panier bes herrn hochhalten. Fünfzig Jahre, nachdem Schleiermacher in Pommern feinen Seniger ausgestoßen, war am Rhein und Main ein wunderlicher Krieg, in welchem Tod und Leben rangen. Auf der Sandhofsconferenz nabe bei Frankfurt a.M. von welcher im Jahre 1848 ber beutsche Kirchentag ausgegangen, erichienen von Jahr zu Jahr jüngst erweckte Kandidaten und junge Pfarrer, wie Schwalben, Die ben Frühting verklindigten und in der atten Ansiedelung bes Glaubens von den Batern aufs tiebreichste willtommen geheißen. Schon brangen bie gläubigen Theologen auch in die officiellen Decanatsconferengen, von denen

jonst wohl die Nede ging, daß sie möglichst rasch ad rem, d. h. jum Mittagseffen zu ichreiten pflegten. Gine gewöhnliche Frage, die damals zur Erörterung gestellt zu werden pflegte, war: ob man auch zur Eröffnung ber Conferenz beten folle. Ein alter Kirchenrath rieth erustlich davon ab, benn erstlich sei der Iweck bes Gebets die Berstellung ber richtigen Stimmung, ba aber bei jo trefflichen Mannern, als die Mitglieder ber Conferenz jeien, dieselbe ohne Zweisel mitgebracht werde, so sei das Gebet über= fliffig, aweitens tonne bas Gebet in einem Rebengimmer belaufcht werden und die Confereng in den Geruch der Frommelei fommen, es fei in diesem Kalle das Gebet schädlich. Gleichwohl ward beichloffen zu beten. Wenn bann ber Defan einen alteren Beift= lichen aufforderte, bas Gebet zu iprechen, lehnte es biefer mit ber Entschuldigung ab, daß er nicht vorbereitet sei, und die jungen Stürmer, wie fie hießen, die ben gefährlichen Antrag geftellt, mußten nun auch die Kosten tragen und beten. Und während so ber alte Winter in feiner Schwäche ohnmächtige Schaner tornigen Gijes fandte, war ein Kirchenfriihling ichon im Aufbliihen. nicht ferne von dem Orte, an welchem jold eine Conferenz ftattfand, hatte mitten in den Bewegungen, die feit 1848 bas Land umber burchwogten, einer der Gereiftesten unter ben jungen Beiftlichen in der Gemeinde eine Erweckung hervorgerusen, die wir jungeren als ein Beichen begrüßten, daß aus unjerm beutschen Botte noch einmal ein evangelisches Bolt werden tonne, wenn nur die Kräfte des Evangeliums frisch und froh gebraucht würden. Bon ichwacher Gesundheit und ftarfer Jejusliebe, hatte er mit seinem lockenden und bittenden Worte die Bergen getroffen. Die bewegliche Art des Bolls war von der neuen Ericheinung ergriffen, daß ein Geiftlicher mit aller Kraft sich ber Scelforge hingab. Und dieselbe bewegliche Art verstand es raich, daß der Glaube Gemein= schaft schaffen milffe. Es war ben Leuten mit bem zweimaligen Gottesbienft am Sonntag nicht genug: am Abend war in einem Bauernhaus freie Berjammtung, die aus ben geöffneten Thuren bis auf den Sof, bis auf die Strafe quoll. Predigten murden

gelejen. Begeisterte Männer, barunter ein bäuerlicher Dicter und ein blinder Sanger, beteten und jangen vor. Die Theilnehmer an Diefen Berjammlungen nahmen zugleich berglich Theit an ber Roth der Gemeinde. Das neue Leben durchdrang bas Dori warm und voll. Wenn ich, damals noch Sanstehrer, von Beit zu Beit in dem Torje predigte und in die volle Kirche ichaute und die warmen Wellen des Gejangs um die Bruft fühlte und auf bem Beinweg von einigen der eifrigsten Danner begleitet ward und ihre lebhafte Rede über ihr Glaubensteben und bie Bedirfniffe ber Bemeinde borte, tam mir Luther's Bort in ben Ginn: "ber Sommer ift hart vor der Thur, der Winter ift vergangen, Die garten Blümlein gehn berfür, - ber bas hat angefangen, ber wird es wohl vollenden". Er hat zum Anfang ben Fortgang gegeben. Wie anders find die Conferengen der Geiftlichen geworden! Die tapfer fiehen die Männer für die geiftlichen Gitter des Bolts in allen Gauen unfers Baterlandes gusammen! Und neben ben Fragen ber Kirchenpolitif, beren Erörterung nun einmal nicht unterbleiben fann, wie alljeitig werden bie Fragen ber Bollserneuerung, der geistesträftigen Amtsführung und ber innern Miffion angejagt! Es fehtt in ben Pjarrhängern nicht an Männern in Christe.

Bas jollen sie sitr die Gemeinde thun? Wie viel ihnen genommen — jede Stellung, die sie noch haben, sollen sie behaupten und ausnutzen. Noch haben sie die Kanzel. Zum Zengnist treten sie hinaus. Benn sie's ersahren haben: es giebt eine seligmachende Wahrheit, wenn aber die Menschen umher diese seligersahrene Wahrheit nicht glauben, was bleibt da zu thun, als daß sie vor der Gemeinde sitr die Wahrheit Zengnis ablegen? Denn das sind die drei Dinge, welche die lebendige Predigt machen: das Wort, der Glaube, die Gemeinde. Dringen wir tieser ins Wort, vertiesen wir unsern Glauben, sassen wir mit tieserm Btischer Liebe die Gemeinde ins Auge, so wird die Predigt werden, was sie sein sell. Ze weniger Hörer etwa sett noch tommen, desto nöthiger scheint es, das Beste in der Predigt zu bieten

bamit bie wenigen bleiben, bamit fie andre mitbringen, bamit Gottes Saus fich fülle. Es ift etwas Babres an bem Worte, daß ber Brediger predige, wie die Gorer horen. Die volle Berfammlung, vor die er tritt, erhöht ihm die Frendigkeit, die an= bachtige Stille giebt ihm den Ion inniger Zueignung, nichts Geheimnisvolleres und boch Spürbareres als die Fühlung wijchen dem Brediger und den Hörern. Aber bas andre Wort umf boch vor Allem feine Bahrheit behaupten: wie ber Prediger predigt, fo boren die Borer. Darum foll ber Beiftliche Die beilige Stätte, die das große Borrecht hat, daß auf ihr von den höchsten Dingen vor einer laufchenden Berfammlung geredet wird, unter bem Gefühl ber Berantwortlichfeit, ber Gottessendung betreten: vielleicht bin ich heute zum letten Mal zur Predigt berufen - gieb mir, o Gott, daß ich von der Fußsohle bis zum Scheitel von beinem Weift ergriffen werbe! Bielleicht ichlägt ba unten ein Berg, bas grabe beute reif zum Blauben, zum Frieden ift - gieb mir, o Gott, wenigstens für Gine Seele heute bas rechte Bort! - Roch haben Die Beiftlichen in ber Schule ein Berhältnis zu ben Lindern, zu ber Lämmerherde des Herrn. Daß wir doch die Kleinen nicht verachten! Welch eine Wirffamteit, welch eine Wonne, den Kleinen Refum vor die Augen malen, sie durch die Beschichte alten und neuen Testaments nur immer auf ben Ginen hinweisen zu bürfen, welcher der Schönste ist unter ben Menschenkindern, und mit ihnen zu seinem Breis zu fingen! - Roch ift bie Ginsegnung eine feste firchtiche Sitte. Nicht gefühlig weich und nicht lehrhaft troden fei ber Unterricht, sondern bestimmt, frisch, warm. Im Gangen barf man jagen, bag in Stadt und Land ein eifrig und liebevoll ertheilter Confirmanden = Unterricht, ein väterlich herzlicher Berfehr mit der Jugend, ein inbriinstiges Gebet vor und mit ihr, ein freundliches Sichbeftimmern um ihre Berhältniffe noch immer zwischen Seelforger und Kind ein inniges und festes Band schlingt Und bas Auflegen ber Sande ift noch immer Freude, freilich mit Bittern gemischt, aber body zugleich Freude in Hoffmung. — Und mm gitt es, bag der Seetsorger die Berbindung hege und pflege.

Db bie gute alte Ratechismustehre burch Wejeteszwang nicht bergustellen ift, wer hindert ben Beiftlichen zu loden und zu laden, anzugiehen und festzuhalten? Er fei nur felbst lebendig und gebe aus feinem Schat Altes und Renes. Wenn er Gutter ftreut, werden die Böglein ichon geflogen kommen. Und wenn er Angen und Ohren aufthut, um zu erfahren, was in den Säufern fich ereignet, und in herglicher Menschenfreundlichkeit Licht, Brot und Salz des Worts zu den Pfarrfindern bringt, — auch manches in Migtrauen verschloffene Berg wird fich erschließen. Un bie Weltlichfeit mache er teine Ginräumung. Souft jagen die Wettfinder felbit: "ein guter Gejellichafter ift's, er hatte nur nicht Beistlicher werden follen". Aber an gemeinnützigen Dingen, Die nicht wider Christum find und barum für ibn, nehme er aufrichtigen Antheit. Und ob sein Ginkommen gering bleibt, - wie Paulus fich nicht wollte ben Ruhm zu nichte machen laffen, bag er bas Evangelium umjonft predige, jo beweise beute ber Geistliche innerhalb ber Schranken, die ihm gejett find, einen hochherzigen, uneigennützigen Ginn, bag er unter ben letten beim Nehmen, ber Erste zum Geben für Gottes Reich und bes Botts Erledigung fei.

Die Persönlichteit des Pfarrers wird anch in Jukunst die mächtigste geistliche Einwirkung auf die Gemeinde ausilben. Das schließt die Laienhitze nicht aus. Im Gegentheil, je brennender das Berlangen des Geistlichen ist, daß Gottes Neich in der Gemeinde gebant werde, je glandensinniger seine amtliche Wirssamkeit auf dem Grunde des königlichen Priesterthums aller Glänbigen, der Gotteskindschaft und der Christenbrisderschaft, sich vollzieht, desweillsommener wird ihm jeder Mann in Christo sein, der mit ihm am Netze ziehen will. Freilich die Absicht, welche den neuen Kirchenversassungen, z. B. der Prensischen, zu Grunde liegt, "den sogenannten Laienstand so zu organissien, daß die in demselben vorhandenen sirchtichen, handlungssähigen Kräste zum Dienste in den Ausgaben des Gemeinwesens in möglichstem Umsange herangezogen werden", ist von manchen Gemeindesirchenräthen settsam

verstanden worden. Gie haben sich hauptfächlich auf bas Recht und die Pflicht gelegt, Berftoge bes Geiftlichen in der Amtsführung ober bem Wandel in ihrem Schofe zur Sprache zu bringen, und haben babei bor Allem die gläubigen, die wirtsamen, die energischen Weiftlichen ins Auge gejaßt, ob an ihrem Zeuge nichts zu fliefen, ihrem Gange fein Stein in ben Weg zu werfen fei. Unklagen und Proteste, die nicht gegen geringen, sondern gegen großen Eifer gerichtet waren, hat man beichloffen. Aber der Beruf, welcher ben Gemeindefirchenrathen vor Allem angewiesen ift, "in Unterftützung der pfarramtlichen Thätigkeit nach bestem Bermogen jum religiofen und fittlichen Aufbau ber Gemeinde gu hetjen, insbejondere driftliche Gefinnung und Gitte in ber Bemeinde, sowohl durch eigenes Borbild, als auch burch besonnene Unwendung aller bagu geeigneten und ftatthaften Mittel aufrecht zu erhalten und zu fordern, für Erhaltung der außeren gottesbienstlichen Ordnung zu forgen und die Beilighaltung bes Conntags zu befordern, die religioje Erziehung ber Jugend zu beachten und die Intereffen ber Kirchengemeinde in Bezug auf die Schule zu vertreten, die firchlichen Einrichtungen für Pflege ber Armen, Rranten und Bermahrloften zu leiten," - ift biefer Bernf von jenen flagenden und protestirenden Gemeindefirchenräthen denn fraftvoll ergriffen worden? Sat man nicht die Dinge, in welchen ber Laiendienst das geiftliche Amt unterstützen follte, mit ihrer gangen Laft auf ben Schultern ber Beiftlichen gelaffen? Sind denn in den Gemeindefirchenräthen die Ankläger der Geiftlichen zugleich folde Dlänner, welche burch regelmäßigen Kirchenbesuch fich auch nur in ben Stand feten, ihrer Pflicht zu geniigen und für die außere gottesbienstliche Ordnung zu forgen? Wo find unter ben Gemeindefirchenräthen, welche gegen die Geiftlichen protestiren, die Broteste gegen bie Entheiliger bes Conntags? Und wenn gelegentlich die Pflicht, auf die religiöse Erziehung der Jugend zu achten, babin gewandt worden ift, bag man bie reich gesegneten Conntagsichulen bemätelt hat, wo ift der Ginspruch gegen bie Fortbildungsichulen, die während bes Gottesbienstes

gehalten werden? Und was die Armen, Kranten, Bermahrtoften betrifft - ich habe den Eindenck, als ob fich die Beiftlichen in ber Sorge für bieselben, welche jo viel Edreiberei, Beldmittel und Bange nöthig macht, sid berglich nach Laienhilfe sehnten, aber bech ziemlich allein gelaffen werden. — Es ift offenbar: Die Qualification, welche ber Paragraph bes Bejetes auch Männern von der ichwächsten, fann mit der Lupe zu erkennenden Kirchlich= feit zuschreibt, erweist sich, wenn's firchliches Sandeln gitt, bei vielen als vollständige Unfähigfeit. Dun bat ber Geiftliche alle Urfache, barüber zu machen, daß zur Mitteitung ber Gemeinde nur firchtiche, glänbige, tüchtige Männer berufen werben. Gind bennoch folde berufen worden, benen biefe Gigenichaften fehlen, dann mag er den Berjuch machen, ob ihnen nicht burch bas Amt etwas Berftand in tirchlichen Dingen beizubringen ift. Baragraph giebt ihm das Recht, das eigentliche chriftliche und firchliche Leben ber Gemeinde, seine Sinderung und seine Forderung immer wieder zur Sprache zu bringen. Und wenn in ben Laien, je unfirchlicher fie find, besto größere Buversicht zu fein pflegt, über alle Angelegenheiten der weiten Kirche mit = und abzusprechen, fo miffen die bestimmten fichtbaren und greifbaren Dinge in der Nähe über jene Bejahr allmählich hinweghelfen, bag ber Bemeinde= firchenrath fich wie eine Generalinnobe geberde und große Kirchenpolitik mache oder, wie ein öhnmenisches Concit, neue Bekenntniffe ichaffe. An ben Aufgaben für Die eigene Gemeinde, welche bem Gemeindefirchenrath durch die Berfaffung geftellt und nach dem Bedürfnis ber Beit zugewiesen werben, wird fich jene Scheidung vollziehen zwischen solchen Mitgliedern, die unter ber Gunft bes weitgeöffneten Thors ber Wahl bereingefommen find, ohne mit der Kirche, ihrem Bekenntnis, ihrem Gottesbienft noch durch irgend ein perfonliches Band, burch irgend ein Intereffe ber eigenen Seele verbunden zu fein, lediglich um das Schwert ber Freifinnigkeit gegen ben orthodoxen, lutherijden, pietiftifden Beiftlichen zu ziiden, und folden, die, ob auch noch ohne tiefere Bründung in der Wahrheit ber Schrift boch für fich und ihr

hans Erbanung, für die Gemeinde Gedeihen, stir die evangelische Kirche dem Staate gegenüber Selbständigkeit und gegenüber der Kirche Roms eine edle, fromme und sreie, heitigende und bildende Einwirfung auf das Boltsleben wiinschen. Es ist zu hossen, daß auf der einen Seite Mancher einsicht, seine Theilnahme an der Gemeindeleitung sei ein völlig versehlter Berus, und daß auf der andern Seite mancher ehrliche Mann durch die Theilnahme an lirchtichem Thun nach dem Maß seiner Kraft christlich wachse.

Betch ein Bewinn war' es, wenn es bem Beiftlichen gelänge, auf dem Wege wirklicher Arbeit Die Areife, aus welchen nament= lich in ben Städten vorzugsweise die Gemeindefirchenrathe gewählt werden, die jogenannt freisinnigen Breife, und bie Breife, in welchen auch ohne Aufforderung durch die Berjaffung und Gingliederung in ihren Drganismus rein aus der Dantbarkeit für bie empjangene Gnade, aus dem Trachten nach dem Reiche Gottes bas Zeugnis bes Glaubens und bas Werk ber Liebe schon lebendig war, die jogenannten glänbigen Kreife, einander näher zu bringen. Denn das ift der ungesnudeste Zustand für die Rirche, wie er fich uns in biesen Tagen bier und ba barstellt, wenn bie Berfaffung vor bem Leben und bas Leben vor ber Berfaffung flieht, wenn die verfaffungsmäßig Gewählten die gläubigen Männer und jum Danke bafür die Gläubigen die verfaffungsmäßigen Organe geringschätzen. Sier macht fich ein Mann, ber in ber Bemeinde als unfirchtich und ohne Opjerwilligfeit für das Gemeinwohl befannt ift, in dem Gemeindefirchenrath und auf der Smode breit, und bort ift ein andrer, ber jeden Countag feinen Git in ber Kirche einnimmt und in der Gemeinde an der Pflege ber Armen und Kranken, an der Bewahrung und Rettung der Jugend lebhaft Theil nimmt, aber es ift feine Möglichkeit, einen jolchen bei ber Bahl durchzubringen. Bielleicht ware die innere Miffion bas Wert, welches, von den Glänbigen eifrig betrieben, anch jenen Freifinnigen, wenn fie body das Berg auf bem rechten gled haben, Achtung und Theilnahme einflößte und jo eine Annäherung zwijchen ihnen anbahnte. Denn leichter als für die Beibenmiffion erwärmen

sich städtische, gebitdete Leute, wenn sie noch eine selbständige Meisung haben und nicht auf eine ausgegebene Parteilosung jedes Wert, das von dem Bibelglauben unternommen wird, bekämpsen, sür die innere Mission. Ich predigte einst in einer großen Stadt am Epiphanientag und suchte das schlasende städtische Gewissen zur Theilnahme sür die Bekehrung der Heiden zu erwecken. Einer der Zuhörer ging heim in dem undehaglichen Gesühl, daß ihm die Predigt etwas zugemuthet, wozu er noch keinen Trieb aus der Tiese empsinde, und um den Stadtel loszuwerden, schiekte er sosort eine bedeutende Summe an einen der Stadtmissionare. In einer andern großen Stadt ries eine Gelehrter auf der Synode aus: "keinen Groschen sitr die Heidenmission", aber der Bericht eines Stadtmissions Weistlichen hat ihn so erwärmt, daß er den Antrag aus Druck dessetzen und aus Förderung des Werses stellte.

Annere Miffion, überall ein unumgängliches Wert, wo Boltsfirche ift, unter allerlei Ramen zu allen Zeiten getrieben, bamit die durch die vollsfirchliche Kindertaufe in die Kirche Aufgenommenen ihr trot ben Ginfluffen ber Welt bewahrt bleiben, in Deutschland in ber pietistischen Zeit durch August Bermann France mit wunderbarer Kraft bes Glaubens und der Liebe für die evange= lijde Kirche ins Wert gesett, von dem warmen hauche, der von ber Erneuerung bes Chriftenlebens in ben Befreinngsfriegen ausging, neu belebt, im Jahre 1848 burd ben größten Serold, ben fie je gehabt, durch Wichern an ben Grabern ber Reformateren in Wittenberg als eins ber Heilmittel für unfre Boltsschäden taut gepriesen — diese Auswirtung bes Chriftenglaubens in ber Liebe, biefe Ginmengung bes Sauerteigs ins Boltsleben ift in biefen letten Jahren weithin in Deutschland zu neuer Wirfung und vollerer Anerkennung gefommen. Gie ift feine Berrüttung ber Ordnungen, in welchen das Leben aus Gott fich bem Leben bes Bolts mittheilen foll, wie man wohl gemeint hat, fie ift eine Silfe für diese Ordnungen. Der Kirche Amt und Organisation ertennt fie voll an und gern thut fie an bieselben angelehnt ihr Werk. Aber 100 bas Amt fein Leben bringt und die Organisation es

ausstoßen will, da ichreitet fie trot Umt ober Organisation weiter, in dem Christenrecht und der Christenpsticht, das Evangelinn auf den Leuchter zu ftellen, ben Glenden zu helfen und die Schäden des Bolts zu heilen. Gir ben Staat als göttliche Ordnung hat fie vollen Sinn, aber wo bes Staats Gejete bas fittliche Leben des Bolts beeinträchtigen, da gestattet fie fich, die Regierung und die Abgeordneten auf diefe Gefahr hinzuweisen, und was der Staat mit bem Besetze nicht vermag, bas sucht fie burch bie freie evangelische Liebe zu bewirken. Damit es ber Schule an Lehrträften nicht fehle, barum bemilht fie fich, die Jugend für den Schuldienst ju gewinnen, aber sie wacht auch barüber, bag bie Schule ber Kinderwelt das Evangelium glaubenswarm mittheile. Und was endlich die Familie betrifft, jo hat die innere Mission feine andere Wahrheit entschiedener begengt, als daß nach Gottes Willen aus ber Familie bas Leben bes Bolts und ber Rirche seinen ersten, reichsten Segen empfange, und ob fie für die Countagsfeier ein= fteht ober für aute Biicher, ob fie die Bande mit Bildern ichmlickt oder die Räume mit Liedern fiillt, ob fie durch die Stadtmiffion die gerrütteten hänslichen Berhältnisse zu ordnen jucht ober die Familienlosen in samilienhaften Anstalten bewahrt und rettet, immer ift's die Familie, ber ihre innigfte Sorge gilt. Die innere Miffion, an alle diese Dronungen sich anschließend, burch alle hindurch= wirfend, ift ber freie Bujammenichtuß ber lebendigen Kräfte bes Glaubens und der Liebe zur Weckung des Lebens, zur Uberwindung des Todes, etwas von jenem driftlichen Socialismus, deffen Grundlinien in dem Bitbe ber apostolischen Gemeinde uns gezeichnet find, jene aus ber Berantwortlichkeit Gines für Alle, Aller für Ginen hervorgehende Arbeit, die nicht spricht: was dein ist, das ist mein, gieb barum ber! sondern spricht: was mein ift, das ist dein, nimm barum bin! Und wenn wir fragen, von wannen benn ber Gin= flug ber inneren Miffion fich am ftärtsten bemertlich gemacht, jo werden wir abermals, nicht allein, aber hauptfächlich, auf die Pfarr= häuser gewiesen. Bor fünfzehn Jahren gab ein englischer Theolog, der beutiche Zustände sich gründlich angesehen bat, ein Buch beraus:

"Praying and Working". Er erahlt jeinen englischen Lesern, wie er Gebet und Arbeit in Deutschland fennen gelornt in ben Säufern und Unftalten von Ludwig Sarms, Bilbelm Lobe, Theodor Aliedner und Beinrich Wichern. Rach bem Bfarrhaus in ber Limeburger Beibe, von welchem ber farte Untrieb für Beidenmiffion ausgegangen, find die lieben Lejer bereits geführt worden. Wichern's Saus ift nie ein Pfarrhaus gewesen, weil der hamburger Randibat, ben bie Universität ber Stadt A. S. Frande's jum Doctor ber Theologie ernannt, nie Pfarrer gewesen, auch nicht einmal die Ordination empfangen. Aber eben baburch, bag er ohne ein Amt in der Kirche für die Kirche, sofern fie nicht eine Anstalt allein ift, sondern ein getauftes und zum himmelreich berufenes Bolt, die größten Dienste geleistet, hat er die enge Borftellung vom gewöhnlichen Kirchendienst in die weite der Arbeit für bas Reich Gottes verwandelt und andern Theologen Muth gemacht, statt nach dem Umte zu hangen und zu bangen und im Sangen und Bangen Jugend und Kraft zu verlieren, frisch und freh in bie Arbeit zu treten, bie ber Berr zu jeder Stunde für ben Glaubigen bereit hat. Und dieser Randidat Wichern, beffen Saus vom Anfang an nicht Pfarrhaus, sondern Rettungshaus für Kinder und Briiderhaus gewesen, wie viel Segen bat er ben Bjarrhäusern ge= bracht, zunächst burch ben allgemeinen Ginfluß, ben bas Wert ber innern Mijsion gelibt, bann aber auch burch die stattliche Bahl junger Theologen, die aus bem Rauben Saus in's Bjarrhaus gezogen find und von dem Pfarrhaus aus innere Miffion getrieben haben! Und neben dem Kandidaten Wichern — der Pfarrer Theodor Aliedner, ber, aus einem Pfarrersgeichlecht ftamment, eine gange Reibe von Sohnen, die Pfarrer find, der Bemeinde hinterlaffen, der aus dem Pfarrhaus heraus das große Diatoniffenhaus in Raiferswerth gestaltete und mit feinen Edwestern ber evangelijchen Rirche in brei Betttheilen bient, und ber Pfarrer Bithelm Löhe, ber bas Dörflein Rendettelsan Dieffeits und jenjeits bes Oceans befannt gemacht, ein Lutheraner, ber finnreich und stilvoll ben Beift ber Kirche in sich aufgenommen und in bem

Missionstrieb der Kirche der Gegenwart erneuert hat, auch er ein Bater ber Diafonissen, baneben ein Erzieher von Evangeliften für Die Deutschen in Nordamerita. Und Diefe großen Beispiele find begleitet von vielen weniger augenjälligen: bort gründet ein Pfarrer ein Rettungsbans, weil er jelbst teine Kinder hat, dort ein anderer eins, weil ihm Gott seine Rinder genommen, bort ift ein Bfarr= baus Ngentur für driftliche Schriften, bort ein anderes Seminar für junge Lebrer — follten biefe Beifpiele nicht Rachfolge erweden? Richt Jeder ist berufen, ein besonderes Wert ber inneren Mission zu thun. Aber Reiner, jo bunft mir, fann berjelben entbehren. Und ob ber Geiftliche in der Stadt am ftartsten auf diesetbe als eine Ergangung feiner Amtsthätigfeit bingewiesen ift, auch ber Landgeifiliche wird in vielen Fällen feinen Rath wiffen ober ihn in ber innern Miffion suchen. Benn er in ben Begen bes Pfarrers Dberlin die Kinder vor ihrer Schulpflichtigfeit ichen fammeln will, jo muß ihm die innere Miffion die Lehrichwester stellen. Bas jolf er mit dem Kinde aufangen, das ohne Familie oder in verderbter Familie an Leib und Seele zu Grunde zu geben droht, wenn nicht die Thiir eines Rettungshauses sich ihm aufthut? Eine Jungfran, ein Mingling, die er eingesegnet, geben in die Stadt. Angst seines Bergens um die lieben, bisher lieblich gediebenen jugendlichen Seelen findet er Troft in der Empfehlung, die er ihnen an die Jünglings = und Jungfrauenvereine ber Stadt mit= geben barf. Aber es fommt bas Gerücht aus ber Stadt: ein Büngling aus beiner Gemeinde ift auf schlimme Wege gerathen die Stadtmiffion hilft ihm, den Bertorenen juchen und gurecht= bringen. Gine Tochter ber Gemeinde ift tief in Die Glinde ge= funten - die Magdalenenhilfe, die in ber Stadt besteht, nimmt fid) der Bertorenen an. Auswanderer gehen nach Amerika: fie werden auf den Auswanderer = Gottesdienst der Hafenstadt gewiesen, in welchem fie am Abend vor ber Abfahrt ben letten Segen ber heimatlichen Rirche empfangen. Es gilt zu ben Berjammlungen, welche ber Beiftliche halt, gute Bucher wehlfeil zu gewinnen: burch Gilfe ber inneren Mission empfängt er die Berzeichnisse. Die Kirche bedarf eines Schnucks: ein Berein site tirchtiche Kunft ist zum Rathe bereit. Und wie viele Fälle wären noch aufzuzählen, in benen sich die gewöhnlichen Wege und Mittel bes geistlichen Antes unzufänglich erweisen und die innere Mission eine freundliche Helserin ist. Bleibt der Geistliche dieser Arbeit sern, so geräth er in viele Bertegenheit. Tritt er in dieselbe mit ein, so gewinnt er six sich selbst das erfrischende Gesicht, in einem großen Zusammenhang wirksamer Kräfte zu stehen, und vor der Gemeinde steht er als ein Mann, der Bescheid weiß und den Bedürstigen uneigennützig räth und hilft.

Bom Pfarrer wende ich mich zur Pfarrerin, vom Sanpt jum Bergen des Baufes. Bilhelm Lohe, ber als befondre Gabe ben Sinn für das Schickliche und Schone besessen und ber in ber "weiblichen Ginfalt" vor Allem Die fcone Beiblichfeit erfannt hat, beaustandet den Ramen "Bjarrfrau" als unschicklich, als totettirende Überichätzung. Der Rame "Pfarrerin" ober "Pfarrersfrau" bünkt ihm ber schickliche, weil er ausbrückt, bag bie Giehilfin, die Gott dem Pfarrer gegeben, zunächst nur um ihn sein und nur durch die Bilje, die fie feiner Berfon leiftet, mittelbar auch der Gemeinde eine Gehilfin fein solle. "Die Pfarrerin ift Chefrau des Pfarrers, Mutter und Erzieherin seiner Kinder, seine Gehilfin zur Erreichung und Erfüllung der apostolischen Forderung, baß er seinem Sause wohl vorstehe und gehorfame Rinder habe. 1. Tim. 3, 4." Für die Gemeinde hat fie fein Amt. Gie ift in ber Gemeinde Bemeindeglied. "Die Brenze, die zwischen ber Rähe zu ihrem Mann und ber Chrerbietung vor ihrem Sirten und seinem Amte fich hinzieht, - bas ift die Linie bes Schönen und Schicklichen für fie. Dies Rah und Fern vereinen, das ift ihre Runft. Das Maß, bis zu welchem fie es in diejer Kunft bringt, bas ift auch bas Maß, womit man eine Pfarrerin als folde mißt. Sier liegt ihre Bürde und ihre Gemeinheit, ihre Hoheit und ihre Niedrigteit, ihre Tugend und ihre Untugend. Rimmt eine Pfarrerin an bem Werke ihres Cheherrn den innigsten Antheil, ohne fich zu einer Mittelsperson zwijden ihm und ber Gemeinde zu erheben; ift fie

gang die Seine, fein Beib und feine Freundin, und bod auch wieder fein ehrerbietig Kind, feine Tochter: nabe wie Niemand, als Pfarrkind nicht näher als alle; jürchtet fie fich vor ber Dog= tichkeit, ihren Mann in amtlichen Dingen zu bestimmen; vereint fie immer des herrn heiliges: "Weib, was hab' ich mit bir zu idraffen?" mit verständiger Freude und es ist ihre volle Angelegenheit, nur ihres Mannes Beib, seine Sausfrau, seine Freundin, nur sein Pfarr = und Beichtfind zu sein; und ist fie bas und nicht mehr, getingt ihr das: - jo ift sie, was sie foll, und ber Ginflug der Unichuld und Ginfalt wird ihr felbft auf ihren Dann nicht entgeben." Die Darstellung hat individuelle Farbe, denn Löhe's Umtsbegriff betont das beichtväterliche und beichtfindliche Berhältnis, die Fran Löhe's war einst fein Confirmandenkind ge= wesen. Aber ber Pfarrer braucht — wozu das Gleichnis von Christus und der Gemeinde ihm völlig bas Recht giebt - fein Beib nicht grabe mit starter Betoming sein Kind zu nennen, sei es als Beichtvater ober als Hausvater; und die Pfarrerin braucht nicht grade, was Löhe's Fran that, in der Beichte das trauliche "Du" aufzugeben und zu ihrem Manne "magdlich" zu iprechen: "Birdiger, lieber Berr, Ihr wollet meine Beichte hören:" und dennoch fann das gefunde Berhältnis bestehen, das Löhe fordert, daß die Pfarrerin vor Allem des Pjarrers Frau und baburch erft ein Segen für die Gemeinde jei. Denn ber vorbildliche Wandel eines jo bedeutenden Gemeindegliedes, als die Pfarrerin ichon durch ihren nächsten Beruf ift, führt feinen Segen unmittelbar mit fich. Benn die Bfarrerin eilig ift zum Bang in die Kirche, andächtig beim Beten und boren des Worts, hellen Gejangs, ernst in der Beilighaltung bes Comitags, ihrem Manne tren ergeben, ber Rinber forgfättige Mutter, eine liebreiche Gebieterin ber Magbe, fparfam, gentigfam, ordentlich in der Wirthichaft, nach außen behutsam in der Rede, barmbergig im Werte, von holder Sittsamfeit in ihrer gangen Erscheimma, dann wandelt sie als eine stille, starke Predigt vor der Gemeinde. Aber auch Löhe erfemt der Pfarrerin mehr zu gelegentlich einen jeelforgerlichen Auftrag: "manche Dinge

bringt fein Mann gegen andre Frauen ilber die Lippen, da fann und foll die Einzige, mit der er fie besprechen fann, eine Dolmetiderin der Sirtenliebe werden." Ja, indem Löhe ein Webe ausruft über die Bfarrerinnen, welche ihre Manner und Brotichaffer hatfcheln und wie Delila Die Starken weibisch und weiblich machen, fahrt er fort: "Im Gegentheil ift ein Weib jo unglücklich, einen faulen Pfarrer zu haben, so werde sie seine Prophetin und rufe ihm ein Bormarts und eine Ermunterung gur Arbeit gu." Abrigens wird man zugeben, daß jede Theorie über die Stellung der Pfarrerin in der Gemeinde durch die Braxis ihre Berichtigung findet. Wenn die Pfarrerin äußerlich und innertich glückliche und geordnete häusliche Berhältniffe, freie Beit und irbifches But, gum unbeschottenen Bandel auch heiligen Beift und Beisheit hat warum follte fie, ob nicht autliche Diatoniffe, jo boch eine Gemeindehelserin vor andern werden?" — "Der Spiegel edler Bjarrfrauen", ben und Burt aufgestellt hat, lagt und Diefelben gunächst als fromme Christinnen, bann als treue Gehilfinnen ihrer Chemanner und zulett als jegenbringende Selferinnen in ber Gemeinde erscheinen. Dies Lob wird ihnen von den Chemännern jelbst gespendet und die Berantassung, auch ein öffentliches Wort bon ihren Frauen zu reben, die ohne Wort durch ben Wandel Segen gebracht, ift meift ihr feliger Beimgang. Die entstehende Lüde läßt am stärksten sichlen, was fie dem Pfarrhaus und der Gemeinde gewesen. Unna Ratharina Mahler, geb. von Friedeborn (geb. 1665), schon zweimal mit adlichen Dannern verheirathet und Wittwe geworden, reichte im Jahre 1708 einem ichlichten Landpfarrer, Beter Dahler gu Derne in ber Grafichaft Mart bie Sand. Durch's Leben gereift, gang im Worte Bottes gewurzelt, eine innige Christin, eine gottesfürchtige Sausfrau hatte fie auch für die Gemeindeglieder ein lebhaftes Gefühl der Bergntwortung. . . Nie trat fie zum Altare ohne forgfältige Borbereitung. Gie hatte eine fast unüberwindliche Angst, wenn fie Remand unbereitet zum beiligen Abendmable geben fab, und juchte er wo möglich Gelegenheit, mit jolchen Leuten in ber Stille gu

reden und ihnen die große Gefahr, in der fie ichweben, vorzuftellen: wirklich gelang es ihr auch, Manche baburch zur Befimming an bringen. . . Sie unterrichtete bie Unwiffenden und fuchte fie zur Erfenntnis der Glanbenstehre und Lebenspflichten zu bringen. Sie wies die Irrenden zurecht und widerlegte ihre Einwürfe; sie strafte die Bofen, hatte mit den Schwachen Geduld und munterte fie auf. Manche Stunden brachte fie in geiftlichen Übungen mit Erwachsenen und mit Rindern zu, insbesondere am Sonntage, ben fie gang bem Herrn widmete, an welchem fie fich aller andern Gefchäfte enthielt. Und weil fie eine gang besondere Gabe jum Gebet von Gott empjangen hatte, fo wendete fie biejelbe treulich an, und vergaß nicht, bas besondere Antiegen jedes Gingelnen, bas ihr bekannt war, Gott vorzutragen und auch Andre zur Theilnahme an ihrer Fürbitte zu ermuntern. Urme und Rothleidende nahm fie gerne auf, fpeifte, trantte und fleidete fie, daber fab man ihr haus nie von folden frei. Gie felbst besuchte Edwache und Kranfe bei Tag und Racht, verschaffte ihnen Arzuei und reichte fie ihnen. Und da das Pfarreinkommen zu solchen gehäuften Ausgaben nicht zureichte, jo griff fie ihr eigenes Bermögen an und opferte mehrere Taufend auf." - Johann Unton Schuhmacher, Bjarrer zu Strauffurth in Thuringen, rühmt feiner Frau, Juftine Friederife Juliane, geb. Schmidt 1748, daß fie ihm eine wahrhaftige Wehilfin gewesen: in dem Geschäft feiner Geligfeit, im Umte, in ber Roth bes Leibes und ber Geele, im Saushalte. - Unna Lavater, geb. Sching, mit Johann Caspar Lavater vermählt, war bem großen Seelenwerber geiftlich ebenbürtig. Gie bat ihm treu geholfen, ben Athem ber Gigenbeit, wenn er aufbraufen wollte, anzuhalten und fich bem fauften, ftillen Gottesgeiste zu öffnen. And im Ante stand fie ihm mit ihrer Babe zur Seite. Sie begleitete ihn auf feinen feelforgerlichen Gangen ins Buchthaus und suchte auf die weiblichen Gefangenen einzuwirken. Junge Lente gewannen zu ihr Bertrauen. "Die Lavater hat mich mir fetbst wiedergegeben", richmten die Ginen; Andre jagten: "Gie hat mich meinen herrn wiederfinden

gelehrt". Die Bemeindeglieder aus Stadt und Land suchten ihren Rath. Bemithefrante wußte fie trefflich zu behandeln und fie scheute die Last nicht, sie auf eine Zeit lang in ihr eigenes Haus aufzunehmen. Go lange Lavater lebte, verbarg fie fich hinter ihn. Erst nachbem er beimgegangen war, trat ihr ganger Werth bervor. Und ihre Wirtsamfeit bauerte jort. - Wir haben friiher Friederife Sahn geb. Hibschmann erwähnt, Die ihr Gatte burch bas Stammbudy gefunden und die willig aus ber Beimat zu ihm nach Oberöfterreich gog. Alls fie borthin fam, ergählt Burt, ftand bei ber Gemeinde ihres Mannes ein Schutlehrer, ber fich auf das Singen gar wenig verstanden und in der Kirche alle Lieder auf die Melodie: Allein Gott in der Söh' jei Ehr' ic. vorsang. Was war zu thun? Die Pfarrerin entichloß sich, mit ihrer bellen Stimme ber großen Bemeinde vorzusingen. Gie jang zuerst mit ihrer Magd vor dem Angesichte ber Gemeinde ftebend, einen oder zwei Berfe allein, bann fiel bie Bemeinde mit gemäßigter Stimme ein und so brachte es die gute Frau in turger Zeit so weit, daß die Gemeinde die meisten Melodieen ohne Austoft fingen und der Schulmeifter, ber ebenfalls fingen gelernt hatte, nun seine Stelle als Vorfänger wieder einnehmen konnte. — Nach den sonntäglichen Gottesdiensten versammelte fich bei ber Pfarrerin eine ichone Anzahl lernbegieriger Mütter und Töchter, Die sie entweder die Brebigt wiederholen und auf ihre besonderen Berhältniffe anwenden lehrte ober benen fie eine gute Predigt vorlas und einige Berfe porfang. And in dem Seimatland hat fie, als Sahn auf die Bjarrei Hohentwiel berufen ward, ihre Liebe und Trene als Gebilfin des Mannes im Haus und in der Gemeinde bewiesen. -Wir erwähnen aus unferm Jahrhundert noch die Bfarrerin Chriftiane Schick (geb. 17. August 1861 gu Donnstetten auf ber Uracher Alb). Die Armuth und Arbeitsamkeit, in ber fie aufgewachsen, die Krankenpflege, die sie genbt und die Erfahrung am Krankenbette, die sie gewann, waren ihr eine treffliche Vorbereitung für den Beruf der Bfarrerin. Gie fammelte jelbst, jo ergählt Burt, und ließ alljährlich fammeln Blumen und Kräuter gu

allerlei Heilträntern, z. B. Lindenblitthe, Duindeln, Pfeffermtinz, Wollenblume, Hollunder, Kamille, Baldrian u. dgl. Sie bereitete auch jährlich einen Borrath von Himbeer-, Duitten- und schwarzem Iohannisbeersaft, von Hagebutten u. dgl. Außerdem versah sie sich aus der Apothete mit den nöthigsten Pflastern, Kampsergeist, Weinstein zu Mollen, Mundwasser u. dgl., um, wenn ein Bedürf- uis eintrat, sogleich damit zur Hand sein zu können. Und sie legt im Nothsalle selbst ihre geschickte Hand an. Die Ernährung und Pflege der Kinder leitete sie in verständige Bahnen, und das Kindersterben nahm ab. Auch in wirthschaftlicher Noth leistete sie den Gemeindegliedern kräftige und besonnene Dienste. Ja, der Pfarrer bat sie gelegentlich einen Sinder, an dem er vergeblich sich abgemischt, auch einmal zu besuchen — und ihr Wort draug durch.

Gottlob, die Züge, die uns an beimgegangenen edlen Pfarr= frauen erfreuen, finden wir auch an den lebenden noch. Wo die Liebe dringet, da fehlt auch Zeit und Kraft nicht, der Kinder, der confirmirten Jungfrauen, ber Frauen, ber Wittwen, ber Kranken und Alten sich anzunehmen und in der Bilege des Christenlebens und der Christenwerke an die Spitze ber Frauen in der Gemeinde gu treten. Aus ben Aufzeichnungen, die wir einer Pjarrerin unfrer Tage verdanken, theilen wir zum Schluß einige Blige mit. "Eine eigentliche Wirksamkeit in ber Gemeinde erkannte mir mein Dann nicht zu. Meinen Beruf fah er für mich vor Allem im eigenen Hause und in der eigenen Familie, die mir ja auch ber Pflichten genug brachte. Rehme ich ihm dieje Sorgen und alle häuslichen praktischen Dinge ab, so mache ich ihm das Herz leicht und die Sand frei für fein Amt: bas fei vor ber Sand genug, und bas Beitere werde fich finden." Und das Beitere fand fich. Bunächst hatte sie mit dem Manne die ichwere Zeit von 1848 zu bestehen: am Sonnabend in ber mondhellen Racht, während ber Pfarrer dariiber sinnt, wie er morgen die Gemeinde erbauen will, fliegen ichwere Steine wider die Laben des Pfarrhauses, und bald darauf erftaren die Dienstmädden, daß fie beim Bafferholen vor ben Steinwürfen ihres Lebens nicht ficher seien. Ein andres Mal

trug eine Predigt über die Trennung der Schule von der Rirche und ber Kirche vom Staate bem Pfarrer eine gar ftattliche Katenmufit ein. Den Schluf bilbeten bie Aufe "nieder mit ben Pfaffen", "unfer Rantor lebe body". Des Rantors ganges Berdienft beftand in dem Beriprechen : wenn min Alles jum Umfturg fame, fiele ben Leuten der Pfarrader zu. Der Pfarrer war ichwer angesochten, weil er glaubte in der Bemeinde nichts mehr wirken zu können. Aber bie Pfarrerin troftete. "Ich glanbe, ein Engel vom Simmel hätte damals hier nicht mehr ausgerichtet. Es gab schwere Stunden, die mich oft in beißes Gebet jum Herrn trieben, daß Er moge durch seinen Beist die harten Bergen lebendig machen, und meinem Manne immer neue Kraft geben, sein Werf zu treiben. Und diese Kraft tam ja flets von Neuem, und ber Berr, ber allein die Bergen fennt, weiß, in wie weit hier und ba jest ber Glaube gemehrt und bas neue leben erwacht ift. Gein Wort recht verfündigt fann ja nie gang leer gurudtommen." Die boje Beit ging poriiber. Der Pfarrer blieb und die Pfarrerin tam in immer reichere Beziehungen zu ber Gemeinde. Armenpflege war in der Bemeinde nicht jehr viel zu treiben, denn fie war reich. Aber gejelliger Berfehr war erwartet, jo unbefangen konnte er nicht ftatt= finden, wie er mit einer rein landlichen Bevölkerung von einheitlidjer Anschanung und Sitte gepflegt wird, benn ber Reichthum der Bauern hatte Salbbilbung im Gefolge. "Ich verfehre mit den Leuten wie mit allen andern gebildeten Denichen, und wäre bem nicht jo, jo würden fie es bitter empfinden. Doch ift die Leichtigfeit und Unbesangenheit unmöglich, mit ber man fich souft berührt, ohne fürchten zu müffen, daß man verletzt oder nicht recht verstanden wird. Es ließe sich mit mir ja recht gut umgeben, hatte man einst einer Befannten von mir erzählt, nur merfe man stets die Pastorfrau. Lob sollte das gewiß nicht sein, wie es meine Freundin, auch Pfarrersfran, anjgefaßt hatte, sondern entichieden mehr Tabel, vielleicht auch nicht unverdienter. Getroft fann man es aber unter die Leiden eines ländlichen Pfarrhauses rechnen, daß man sich oft die schönsten mühjam aufgesparten Tages- oder Abendstunden ranben taffen muß durch Leute, mit denen es immerhin einige Qual ift, sie zu verleben, und unmöglich, ein irgendwie er= quidliches ober nutbringendes Wort zu reden." Weihnachts= bescherungen, welche bas Pjarrhaus ben Lindern wohlhabender Eltern für empfangene Freundlichkeiten ber Eltern bereitet, wurden von diesen an den Kindern des Biarrhauses erwiedert. Das verwöhnte dieje. Das Pfarrhaus tam barum auf ben Gedanken, ein= mal die Eltern einzuladen. Für einmal waren der Gafte zu viele, es verdroß die zweite Hälfte, daß sie nicht die erste war. Bei ber zweiten Ginladung fam Niemand. Später verjuchte es auf Die Bitte geistig regjamer Mabchen im Dorfe die Bfarrerin mit einem Lesefrang. An ber Sand einer Litteraturgeschichte wurden Dichterwerke gelesen. Ein gutes, braves Madden hatte fich gefrankt gefühlt, daß sie nicht zugezogen war, sie könne boch auch lesen, wenn auch nicht gerabe jo nach bem "Semifolon". Aus bem Lejefranz entwickelte fich ein fleiner Diffionsverein, vielleicht zunächft mehr aus Liebe zur Pfarrerin, als aus Intereffe für die Miffion, aber die Gelegenheit zu einem tieferen Ginfluß auf die jungen Dadden war doch gegeben. Es fam der Krieg und die Pfarrerin befand sich balb mit den Frauen und Jungfrauen in der lebhaftesten Arbeit für die Bermundeten. Gine Berlofung ward veranstaltet. Das ichone Rückentissen, bas die Töchter bes Pfarrhauses gestickt hatten, gewann ein Odisenknecht. Man hatte es ihm abkaufen wollen, doch er hatte gejagt: "bat ist mid nich feil." "Du haft ja boch fein Copha, wu Du bet tannst obleggen." "Dat is mid gang egol. Det schaff id mid och wol noch an." Dann tamen die Jungfrauen und brachten Geld zu einer Fahne. Die Bfarrerin hätte lieber eine neue Attarbefleidung gehabt. Aber sie war den Jungfrauen zu Willen, und die icone Fahne, fostlich gestickt mit der Zeichnung und Inschrift, welche die Pfarrerin vorgeschlagen, ward der Gemeinde übergeben. Es blieb auch der firchliche Schmuck nicht aus: Crucifix und filberne Oblatendoje und Anderes mehr, Alles durch die Bermittlung der Pfarrerin von den Pfarrfindern gestiftet. "Und was giebt es sonst zu thun? Ich founte es 31 \*

vielleicht mit wenigen Worten fagen, und bed ift es mehr, als ich neben den nächsten Pflichten für bie Meinen, Saus und Garten gu leiften im Stande bin. Balb giebt es Suppe ober Erfrischungen gu bereiten für Krante und Wöchnerinnen, fie gu besuchen, ber Pathen zu gebenken und fie zu beichenken, ber Menge ber Armen. die täglich an die Thur flopfen, zu öffnen und zu geben, bald für die vielen Kinder ärmerer Leute, die fich bier um den Weihnachtsbaum fammeln, zu forgen und zu nähen. Und muß man nicht Beit haben für Berftändige und Unverständige? Und wie gern hat man fie, jobald man wirkliche Roth lindern ober Beiftand leisten kann! Dit hat mich ein heller Blick erfrent aus einem mir ichon fremd geworbenen Wesichte ober ein: Gie fennen mid nicht? Ich bin boch jo oft bei Ihnen gewesen zu Weihnacht! Darauf freuen fich, wie ich hore, die Kinder ichon im Commer bei der Feldarbeit." Und dann ergählt die Pfarrfrau von jenen dunkeln Stunden, Die fie mit angesochtenen Müttern und Franen verlebt, von dunkeln Stunden, in benen boch ber ichone Gottesglang ber Buabe in Christo immer heller aufleuchtete, und bie für viele künftige Freuden die Geburtsstunden waren.

Eine Pjarrfrau, die keine Arbeit in der Gemeinde sucht, sondern dieselbe an sich herankommen ließ, wie viele Fäden hat sie doch allmählich zwischen dem Pfarrhaus und der Gemeinde hinüber und herüber gesponnen geschen! Außer dem eigentlich Geistlichen, darauf weist das eben Gehörte hin, ist es Baterlaudsliebe und Kunst, die vom Pfarrhaus den Hauch der Begeisterung und den schnuck in die Gemeinde bringen sollen. Zeiten wie das Jahr 1870 haben unter allem Andern auch den Segen, daß sie die Menschen, die sich sonst nie begegnen oder nicht verstehen, einander in der Wonne, einem großen Bolt anzugehören, nahe bringen, daß die Geistlichen durch die volle Gluth ihrer Liebe sür das Baterland bei dem Bolte an Achtung gewinnen, daß das Bolt in der Erschlossenheit des Gemeinths sür Gottes neue große Thaten auch der Ofsenbarung seines Heils sich empfänglich zeigt. Aber auch in gewöhnlichen Zeiten nunß die Gemeinde den Eindruck saben,

daß die Königstrene und die Bolksliebe nirgends einen wärmeren Herd als im Pfarrhaus hat. Nicht das ist zu rathen, daß sich ber Pfarrer mit einer bestimmten politischen Partei gar zu laut verbinde. Es gewinnt ja freilich ben Anschein, daß je langer je mehr die religiösen Parteien auch politische und die politischen auch religiöse werden. Aber bedenklich ift's immer, wenn ber Ernft für bas Reich Gottes mit dem Treiben einer bestimmten politischen Partei verbunden scheint, denn alles Unlautere der Politik kommt bann auf Rechnung ber eruften Chriften. Der Geiftliche fei barum mäßig in dem Geltendmachen politischer Anschauungen in der Ge= meinde. Das hindert nicht, daß er in allen Fragen, in welchen bie höchsten Bitter auf bem Spiele fteben, seine Ubergeugung mannhaft ausspreche. Denn wenn eine Partei uns die Che und die Schule verweltlicht, wenn eine andere die Grundsesten der Bejellschaft unterwühlt, hier sich zu wehren, das ift nicht politisches Treiben, das ift driftliches Zengnis, das ift Dienst für die Kirche. Und driftliches Zeugnis ift die Baterlandsliebe. Heilige, glühende Liebe jum Land und jum Bott, bas Dabeimfein in ber Wefchichte und in dem gangen geistigen Leben des Bolts - in Runft und Poefie, in Spruch und Brauch bes Bolts, nirgends wird fie reicher und lebendiger gefunden als im Pfarrhaus. Und vom Pfarrhaus weht ihr Hauch in die Gemeinde. Lieblich ift der Ginfluß, ber von dem Kunftfinn ins Dorf ausgeht 3ch traf einst mit dem Oberbürgermeifter von Berlin in einer Borftadt zusammen. "haben Sie fich Diejen Blat ichon betrachtet?" fragte er mich und beutete auf eine jaubere Parkanlage, Die auf einer noch jüngst wusten Stelle entstanden war. "Es ift von ber größten Bichtigfeit," fuhr er fort, "baß unfer Bolt joldje Bläte hat." "Ja," fagte ich, "es find die Lungen, mit denen unfre großen Städte athmen." "Sie find mehr," erwiederte er, "fie weden in unferm Bolt ben Ginn für bas Schöne." Wenn in einer großen Stadt ber außere Schmuck bon ben städtischen Behörden in die Sand genommen wird, wenn in fleineren zur Erganzung ber fläbtischen Anlagen "Berichenerungs= vereine" sich bilben - auf ben Dörfern fällt bem Sause, welches

vor Allem eine Quelle der Bahrheit und ber Liebe fein foll, auch die Pflege bes Schonen zu. Es giebt bentiche Landftriche, in welchen bem Bolt ber Sinn für Ordnung, Sauberteit und Zier angeboren ift, andre, in welchen mit ber Zunahme bes Wohlstandes und bes Berfehrs auch ber Trich, Saus und Sof und Barten in gutem Stande zu erhalten, jugenommen hat. Aber follt' es nicht Dörfer geben, in benen die Saufer wenig Lodendes haben und ben Gintretenden durch Schmutz und Dunft erichrecken, in denen die Regeln der Landwirthschaft und Schönheit zugleich durch ungeregelten Erguß ber Mistjauche verlett werben, in denen der Friedhof einer Wilfte gleicht und die Kirche mit Spinnengeweben gefüllt ift, wenn nicht vom Pfarrhaus ber auf Befferung gebrungen wird? Gin schöner Holzschnitt an ber Wand, "Belbreiglein und Rojenftode" an ben Genftern, im Sof fefte Ordmung, im Garten ein Blumenbeet zum Countagestrauf, Die Gräber in guter Pflege, in der Kirche vor Allem Reinlichkeit und nach mid nach Attar und Geräth in firchlichem Stil bergestellt das Alles tann durch die verftändige Einwirfung des Bfarrhaufes zu Stande kommen.

Und auch andre Wohtthaten, die gemeiniglich bei der ländlichen Bevölferung noch ftärker ins Gewicht fallen, verdankt die
Gemeinde dem Pfarrer. Ift er nicht der eifrige und verständige
Kürsprecher derselben dald bei dem Gutsherrn, datd bei der Behörde? Tritt er nicht, wo von irgend einer Seite der Gemeinde
Geschr droht, dem Dränger entgegen? Wenn die alten Kirchenbücher ihren Mund aufthun wollten — wie viel tapsere und fromme
Thaten der Pfarrer in Kriegsnöthen wirden sie zu erzählen haben!
Wir haben oben aus dem dreißigjährigen Krieg bewegliche Bilder
gegeben. Was zu Ansang dieses Jahrhunderts im Franzesentrieg
die deutschen Pfarrhäuser bedeutet, haben uns unse Bäter erzählt.
Bleibendes Gedächtnis verdient die That eines jungen Altenburgischen
Pfarrgehilsen. Wer in den vierziger und sinsziger Jahren an
den Hauptversammlungen des Gustav-Adolf Bereins Theil genommen, der erinnert sich der hohen, school ehreiteigen Gestalt

des Domherrn D. Großmann aus Leipzig und ber geichickten und herzgewinnenden Beise, in welcher er die Bersammlungen leitete und ben Bittenden bas rechte, ermuthigende Wort jugurufen wußte. Ein Selfer in der Roth war er schon in seiner theologischen Jugend. Im Sabre ber völlig geworbenen bentichen Erniedrigung, 1806, war er Pjarrgehilfe feines Baters auf einem bamals zu Altenburg gehörenden Dorfe Priegnit, anderthalb Stunden fiiblich von Raumburg. Im Countage nach der Schlacht bei Caalfeld (10. Dit. 1806) hielt ber breinnbzwanzigjährige junge Geiftliche feine erfte Erntefestpredigt. Er ward in berfelben durch einen Boten unterbrochen, ber in die Berfammtung bas Schredenswort: Frangojen! rief. Die nächsten Tage waren für bie Bewohner bes Dorfs mit unfäglicher Ungft gefüllt. Die einbrechenden Feinde schonten nichts. Um Beld zu finden, erbrachen fie alle Kisten, durchsuchten fie alle Mänme, riffen fie den Menichen, jelbst Kindern in der Wiege, Die Aleider vom Leibe. Dit brennenden Lichtern flirzten fie in die Ställe, Keller und alle Borrathsräume, in Schennen und Solgichuppen und nahmen Lebensmittel, Brenn= material, Bieh, Futter, zerfägten, zerhadten Bagen, Pflüge, Eggen, Leitern. Mis fie die Kirche jogar erbrachen, hielten fich Die Leute jelbst nicht mehr sicher. Gie vertrochen fich in hen und Streh, flohen in Geld und Bald. Mur Benige harrten mit ber Pfarrfamitie aus. Gine feindliche Schar tofte Die andre ab. Je weniger Die Borausgegangenen ben Rachtommenden liegen, defto begehr= licher wurden biefe. Wie auf der Treibjagd verfolgten fie die Fliehenden. Bulest fam eine völlig zuchtlofe Schar. Was fie nicht brauchen fonnten, wie Tifche, Bettwäsche, Bücher, Papiere gerftorten fie. In diefer gangen Schredenszeit war bas Pfarrhaus die Herberge für die Benerale und höheren Disiziere und suchte die Roth ber Gemeinde durch Fiiriprache bei benjelben zu lindern. Und in dieser Gürsprache that der junge Großmann, der des Frangofischen machtig war, bas Befte. Der atte Colonel Geoffron war ein edler, wohlwollender Mann. Er tieg den Pfarrer mit fich effen. Und er gab ihm beim Ausritt gur Schlacht einen

halben Laubthaler, damit er eine Meffe für ihn lefe. Er beschenkte auch die Anechte und Magde und ichied mit Dant und Segen. Die Gemeinde athmete wieder auf. Aber noch größere Augst follte über sie kommen. In einem andern Dorfe, welches gleichfalls ben Ramen Briegnit jührte, batten Bauern gegen Frangojen Bewalt genbt. Durch eine unjelige Verwechslung follte Die Strafe bafür an dem Dorf und den Leuten Großmanns vollzogen werden. Blöhlich ward bas Dorf von Frangofen umzingelt. Die Gewehre wurden geladen. Die erichreckten Menichen flohen in die Säufer. Da wurden sie ausgetrieben, es war fieben Uhr Morgens, Die Kinder im blogen Semde. Grogmann wendet fich an den Bataillonschef Giquet. Mit Milbe bringt er herans, bag bier eine Berwechstung stattfindet. Run wendet er alle Kraft seiner Beredtfamfeit, alle Geichidlichkeit zur Unterhandlung an, um bie Bemeinde zu retten. "Erbarmen Gie fich! ruft er aus. Ber= bammen Sie und nicht ungehört! Wir find in Ihrer Bewalt. Findet fich ein Schuldiger unter uns, beftrajen Sie ihn aufs ftrengste. Rehmen Gie uns Alle mit, wir wollen gerne mit= geben und getroft jeden Ausgang ber Untersuchung abwarten." Immer neue Migverständniffe und Berwicklungen treten ein. Brokmann, da er bei bem Rommandirenden nichts ausrichtet, fpricht mit ben Offizieren, mit ben Golbaten, um ginftige Stimmung zu machen. Das Ende war, bag die Unfduld ber Lente zwar nicht ausbrildlich anerkannt, aber bas Angerfte burch die Menschlichkeit der Offiziere, die an der Schuld ber Gemeinde zweifelhaft geworden, abgewendet ward. Zwar traten bie Boltigeure por und fturzten mit brennenden Strohwischen auf bas Dorf, daß bald ilberall die Rlammen praffelnd aus ben Strobbächern schlugen, und die heulenden Bewohner wurden die Land= straße entlang an ben brennenben und einstlitzenben Weböften vorliber jum oberen Ende bes Dorfes hinausgetrieben und burch einen furchtbaren Rnall vom Dorf her in wilder Flucht über die Felber gejagt. Aber balb mertten fie, baf Riemand fie verfolgte, ja daß die Feinde abgezogen und verschwunden waren. Giligft

kehrten sie um. Da wanken ihnen sieben todtbleiche Jünglinge entgegen und ergählen, daß man fie herausgenommen aus dem flichenden Sanfen, auf den Platz gurudgeführt und bort niederfnicen beigen. Gine Abtheitung Goldaten trat vor fie bin und legte die Gewehre an. Doch ehe "Feuer" tommandirt wurde, tritt ber Rapitan Govean, ein Italiener, neben bie Anicenben. Einer von ihnen umfaßt in beißer Tobesaugft mit flebenber We= berbe jeine Anice. Der Rapitan, jo erzählte Großmann, mit naffen Angen und gerührtem Bergen, fnicet in der Reihe felbst mit nieder, winft mit ber Rechten den Jünglingen fich zu neigen, mit der Linken den Soldaten hoch zu halten und das tödtliche Beichof fahrt über ihren Sauptern bin in Die Luft. Seitdem beißt ber Ort der Angstplat. Ein Deutstein trägt die Namen ber Sieben und fieht alljährlich am 16. Oktober eine gottesbienftliche Berjammlung um fich. Die größere Sälfte bes Dorjes fammt Bfarrhaus ift mit allem Lebenden, darunter zwei Meniden, im Feuer untergegangen. Die Menschlichkeit Goveans hat den Schlag gelindert. Aber daß das menschliche Richren beim Feinde sich ein= stellte, das verdantte die Gemeinde dem Biarrhaus und por Allem bem jungen Pfarrgehilfen. Es war Großmann die Freude vergonnt, am 16. Ottober 1856 ben stinfzigjährigen Bedenktag ber mertwitrdigen Begebenheit, beren Selb er gewejen, mitzujeiern. Eine Befchreibung ber Feier tam in ein Blatt, bas in einem Kafcehause zu Lyon von einigen Leipziger Kaufleuten gelesen ward. Da es den Mann betraf, der mittlerweile aus dem bescheidenen Pfarrgehilfen ber hochangesehene Superintenbent von Leipzig geworden, bewegte fie die Beichreibung befonders und fie sprachen lebhaft dariiber. Da nähert sich ihnen ein greiser Colonel, ber ihnen zugehört hatte, und ipricht: "Ich bin ber Offizier, ber ben Sieben das leben gerettet. Ich danke Gott heute noch bafür und freue mich, daß man in Briefinits meiner noch freundlich gedeuft." Dies gab Autag zu einem Briefwechsel zwischen Govean und Großmann, Und ber Ortspfarrer kounte bem Retter von zweien ber Geretteten, die noch am Leben waren, ben Dank übermitteln. -

Der Muth, ben bie evangelischen Geiftlichen als Fürsprecher für ihre Bemeinden gleich im Beginn ber beutschen Erniedrigung zeigten, war ihnen eigen bis in die Tage ber Erhebung. Ernft Christoph Bindemann, ben wir in ber Genoffenschaft mit Schmidt von Werneuchen als ibyllifden Dichter fennen gelernt, war bed, nicht blos für idpllifdje Buftande, fondern auch für bie großen Bolfsbewegungen ber rechte Mann. 2113 Pfarrer gu Renendorf bei Bahn ternte er bas frangoffiche Befen tennen. Das Pfarrhaus war die Zufluchtstätte, webin nicht blos aus ber Pfarrei, jondern aus der gangen Umgegend ber Bedrängte eilte. Im Archiv hat fich unter Anderem eine frangofische Bittidrijt an ben Marichall Davonst in Stettin erhalten, burch welche er feine Gemeinde von einer Kornlieferung befreite. Der Gin= quartierung gegenüber wußte er fein Aufehn und die Biirbe ber Rirde zu mahren. "An einem Conntag, fo wird ergahlt, war im Gottesbienst bas gange Chor ber Ruechte mit frangefischen Soldaten besett; wahrend ber Bredigt fingen fie an fich zu unterhalten, jo bag es ftorend wurde. Der Baftor halt inne, redet fie frangofiich an, ob fie nicht wiißten, bag fie in einem Bottesbaufe waren, er forbere Rube u. f. w. Es ward eine lautlose Stille bis jum Ende ber Predigt. Rach bem Gottesbienfte beim Beraus= geben stellten fie fich zu beiben Seiten bes Gingangs auf, ibn erwartend; unerichrocken burch sie hingehend wiederholte er jeine Ermahnungen. Gie griffen an ihre helme. "Paftor viel Schlimmtopi!" batten fie nachber in ihren Quartieren geäußert. Gie waren noch langere Zeit hier, verhielten sich aber in ber Kirche seitdem rubig." Der Befreiung bes Baterlandes war auch Bindemann mit allem Gifer zugewandt. "Schill erschien in ber Gegend, es wurden Unterhandlungen mit ihm angefnüpft; jeine Leute wurden heimlich verpflegt, mit den vorräthigen Baffen verseben und weiter geleitet. Es stand Todesfrrase barauf für Jeden, ber einen Schillichen Solbaten beherbergte. Es wurde barum nicht unterlaffen. Der Superintenbent Belit in Babu batte Schilliche Leute mehrere Tage in seiner Wohnung verborgen, mahrend die

Stadt voll frangofijcher Einquartierung lag. Rachdem Dieje abgegangen, erichien Schill felbft. Der Pafter Bindemann und mein Bater ritten ihm voran und geleiteten ihn auf befannten Wegen nach Königsmark R. Mt. - Am Freitag Abend vor Pfingsten erichien plötlich eine Abtheilung frangofischer Colbaten vor bem hiefigen Pfarrhaus. Der Sergeant zeigte einen Saftbefehl von Davoust vor, nach welchem der Bastor Bindemann wegen unterhaltener Berbindung mit Schill, gefangen nach Stettin geführt werden follte. Man tann die Angst und Bestilirzung der Familie fich benfen; fie wußte, bas leben sei verwirtt. Zugleich traf chen= falls grretirt der Bafter Schröder aus Linde ein: beide wurden unter frangofischer Bedeckung nach Stettin gebracht; mit ihnen noch der Paftor Sternberg aus Selchow, ber von Schwedt borthin versetzt war, und ein Domänenpächter. Sie wurden vor Davoust geführt, ein Berhör angestellt. "Ihr habt ben Brigand Schill und seine Leute begünftigt und ihnen weiter geholfen, redete biefer fie an, ich werbe Euch erichiegen laffen." Gie vertheibigten fich mit patriotischer Tapjerkeit. Es war gut, baß feine birekten Beweise vorlagen; nach einer ernsten Berwarnung wurden bie Befangenen entlassen, sie eilten zu ihren Familien. Um Morgen bes ersten Pfingsttages langten sie wieder an. Es war Zeit ben Gottesdienst zu beginnen. Bindemann eilte in die Kirche. Es war das Eine Mal in jeiner zweinndfünfzigjährigen Amtsführung, daß er auf die Rangel stieg, ohne seine Bredigt ausgearbeitet und memorirt zu haben." Grenzte ber Muth Bindemanns an Berwegenheit, weit die Berbindung mit Schill sittlich nicht ohne Bebenken war, jo boten die jungen Geiftlichen der Lutherstadt Witten= berg henbuer und Ritid mabrend ber Belagerung ber ben Frangojen besetzten Stadt durch die Breugen leuchtende Vorbilder ber Hirtentreue. Auch ber Pfarrerinnen sei nicht vergessen, wenn das Pfarrhaus in Ariegszeiten als eine Stätte des Muths und ber Barmherzigkeit gerühmt wird. Der Stuttgarter Stadtpfarrer C. A. Dann rühmt bas Walten und Wirfen feiner Frau mahrend ber Zeit, ba fie auf bem Dorfe Dichingen am fruge ber Alp

wehnten: "Bei ben Ginquartierungstaften war unfer Pfarrhaus der Bufinchtsort Aller, Die bei der ungewohnten Ericheinung fo mancher Silfe bedurften. Gie verhittete burch ihre weise Liebe manche Ungelegenheiten, Digberftandniffe und Dighandlungen von bem fremben Bolf, beffen Sprache wir nicht faunten. Gie genog aber auch Achtung von Allen. Gelbft bie Robesten fühlten fich burch ihr wirdiges, gesehtes, sanftes und boch bebergtes Betragen zurückgehalten von jeder martigen Behandlung. Gehr wohl that ihr's, wenn fie bei ber Ergählung unjers Schickfals, die mandymal von ben einquartierten Difizieren veranlagt oder verlangt wurde, gartes Mitgefühl mahrnahm, beffen wir uns von mehreren achtungswürdigen Männern zu erfreuen hatten. ""Du gute Mutter bu! "" war die gewöhnliche Aurede der Kojacken. Sie tonnte aber auch vor Andern ihre Weberdensprache, in der fie fich allein verftandlich zu machen wußten, verdolmetichen. Der Scharifinn ihrer Liebe entzifferte aufs gludtichfte, was Niemand herauszubringen ober nur von Weitem zu errathen vermochte. "Auch der wildeste Rojad tann Ihnen nichts zu leid thun!"" Mit biefen Worten verließ einst unfer Saus ein öfterreichischer Offizier, tief gerührt von der garten Sorge und Theilnahme, Die er von der mitter= lichen Pflege meiner guten Gattin erfahren hatte." - Schlimmer als die Rojaden geberbeten fich in den Jahren 1848 und 1849 die Aufrührer Südwestebentschlands in ben evangelischen Pfarrhäusern. Grade die tüchtigften Beugen der evangelischen Wahrheit wurden in ber baprifchen Bialz und in Baben von dem Born ber Revolution ju Märtyrern gemacht. - Was ein beutsches evangelisches Pfarrhand im Essaß gelitten hat um den Preis wieder gang bentich fein gu burfen, hat uns Pfarrer Rlein gu Freichweiler in ben ergreifenbsten Bilbern vorgeführt.

Neben Kriegsnoth, die plöylich wie Sturmstuth über eine Gemeinde, eine Landschaft hereinbricht, mag es faum eine entsetzlichere Bedrängnis geben als eigentliche Überschwemmung. Es giebt ein "Natur» und Familiengemälde in vier Gesängen von Hermann Kriiger" mit dem Titel: "Der Dammbruch oder das Pfarrhaus

311 Weidan." Das Gedicht verdankt seinen Ursprung ber Rogat= Aberschwennung am zweiten Offertage 1839. Als 1877 bie Überschwennung sich erneuerte, warb auch das Büchlein zum Besten ber Beichäbigten in neuer Auflage berausgegeben. Und es ift schon um ber Fille bes edlen menschlichen Lebens, Die in ihm offenbart wird, lesenswerth. Wir haben einen lieben Landsmann in Bessen gebeten, unsern Lejern bas Bjarrhaus in der Abein-Aberschwenunung an der Jahreswende 1882/3 zu schilbern, und geben in Folgendem meift seine eigenen Worte. - "Weihnachten hatten die Gemeinden Worms gegenüber auf dem rechten Abein= ufer beim milbesten Wetter in Haus und Kirche fromm und froh geseiert. Um britten Feiertag kam beängstigende Runde von dem starten Wachsen bes Neckars burch ben schmelzenden Schnee auf den Bergen. Die Dämme wurden bald überspillt, hier und da durchbrochen. In der Racht vom 29./30. December toute ein lauter Schrei durch eins der Dörfer. Das erste Haus war von der Alut erobert. Das Bieh ftand im Waffer, man mußte es flüchten. Das Bolf ichraf auf. Rasch wurden in allen häusern Lichter augeglindet. Die Glode rief Sturm.

"Ich will nach der Schulschwester sehen" spricht der Pfarrer, denn "die Schule liegt ties." Er eilt in das Dorf hinab. Aber plöglich macht er Halt auf der Straße, er leuchtet mit seinem Laternlein hinab auf den Boden. Ja! Er steht im Wasser. Da wendet sich der Mann zurück, hier und dort spricht er ein eiliges Wort mit den erschrockenen Leuten, da, wieder steht er im Wasser, und auf Umwegen muß er sein Haus suchen. Siehe, da ist schon die Schulschwester, bleich, sehr erschrocken, das Schulhäustein ist schon unter Wasser, bei ihr mehrere Flüchtlinge aus dem Unterdorf. Das Pfarrhaus ist der erste Zusluchtsort, den sie aussuchten. Es ist, als ob sie ein Recht hierher hätten. Das haben sie auch in der Liebe und Hillssbereitschaft, welche ihnen hier entgegenfommt.

"Bas ist das für ein Brüllen der Rinder?" fragte der Pfarrer. Schon haben sie ihm die Scheune und alle Ställe mit

gestiichtetem Bieh besetzt, und es macht dem Pfarrer helle Frende, daß er jo viele Gäste herbergen fann.

"Es wird Mitternacht. Mit den Männern der Gemeinde steht der Pjarrer auf dem Danin. Keuchend arbeiten die Männer, um den Damm zu erhöhen, aber unter den händen der Arbeiten= den beginnt die Welle teife und jachte fiberguftromen, es ift ein gefährliches Riefeln und über Die Mauer ichteubert ber Sturm Die gerriffene Belle, die aus gabnender Finfternis ber wogenden Waffermaffen emporbrauft, im Rüden ber Männer bilden fich Quellen, bier und bort und bort, welche immer größere Baffermengen hervoriprudeln, zijdend erlöjdst eine Facel, über den Abein her jammert eine Sturmglode, und hinter ben Mannern, fie fennen den Ton, klagt in abgeriffenen Tonen die eigene Glode und ruft in das l'and hinein die Kunde von univer Gefahr: da will den schwer arbeitenden Männern der Muth entfallen, sie wollen den hauptbamm aufgeben, fie wollen gurud jum Dorf, fie wollen bas Dorf eindammen, fo lange es noch Beit ift: - bas ift ein verhängnisvoller Augenblick. Dan hat es erlebt und fennt niehr als eine Gemeinde, die es jett dantend zu ruhmen weiß, daß in jenem fritischen Augenblick ein paar Männer und unter ihnen wohl auch der Pfarrer es waren, welche Muth und Zuversicht nicht verloren hatten, sondern den wankenden Muth ber Manner ftärtten und fie ermunterten, auszuhalten bis zum letten Sauch. Wer aber jagt, er habe folde Momente miterlebt und er habe nicht nöthig gehabt, fich selbst zuvor Zuversicht und Muth zu ftarfen burd gewaltige Aufraffung aller Geiftestrafte und fie fich gu erbitten von oben, der jagt entweder die Umvahrheit oder er hat feine Ginficht in die gange Größe ber Gejahr gehabt. - Bas für Stunden bringt die entjegliche Noth. Es ift finftere Nacht. Dort steht in dem Pfarrhause eines andern Doris der Pfarrer am Genfter bes zweiten Stocks, feine Fran, feine Rinder bei ibm, fie horden hinaus in die Nacht, aus welcher neue, bisher nie geborte, schauerliche Tone flingen, bas Rauschen großer Waffer, Die berandrängen, da beginnt ein unheimtiches Braufen zu seinen Giffen,

burch die Rellerlöcher fturgt bas Baffer in die Reller des Pfarrhauses hinab, und gang aus ber Rabe tont ein verzweiselter, ein ichrecklicher Schrei. Go ichreit nur ein Menich in der Todesnoth. Es ift ber Schrei eines ertrinkenden Anaben; dann unbeimliche Stille - und nun ein fnatterndes Rradjen, ein Gebäude fturgt ein! Mit es im Pfarrhof? Es tlang jo schrecklich nahe! Der Pfarrer will hinaus eilen, ba bricht ihm fein Beib in Krampfen mignimen und seine Kinder fnicen umber und weinen und beten. und der Bjarrer fniet auch und als er jeinem armen Beibe aufbilit: da rinnt and ihm die Thräne über die Wange. Silfe? Er fann feine erwarten. Sülflos ift feine gange Gemeinde. Gie Alle, Alle warten auf Billie. Gin einziger Rachen ift im Drt, und ftundenbreit und viele Meilen lang ift die See, die rundum woat. Der Pfarrer ung es thatlos mit anjeben, als ihm der untere Stock bes Saujes voll Baffer läuft und bort fiehen feine Bücher, sein Klavier und kostbarer Sausrath.

"In der eigenen Noth darf der wackre Mann der "guten Freunde und getreuen Nachbarn" nicht vergessen. Sechs Schisser hatte man ermuntert, mit ihrem großen Schelch durch den Dammbruch hinab und hinein zu sahren ins offene Land in ein Dors, das ganz besonders heimgesucht sein mußte, wie wir ganz richtig voraussietzten. Tag und Nacht waren die tilhnen Männer sort. Gegen Abend stüsterte man sich zu: "Sie sind verloren!" Da stand das klagende Beib eines der Schisser am Abend vor dem Pfarrer, und als sie zu ihm sagte: "Sie haben auch dazu gerathen, daß er die schreckliche Fahrt durch den Bruch gewagt hat!" da bohrte sich ihm das Wort wie ein Stachel mit Widerhafen in die Seete, und der Pfarrer hat in jener Nacht kein Ange geschlossen in großen Sorgen.

"Und als nun Morgens 3 Uhr der Ruf in den Gaffen ertönte, sie find getommen, sie Alle, Alle, und haben noch 70 Gerettete im Schelch, welch' ein Wonne = und Dantgefühl durchströmte da auch des Pfarrers Herz, als er erlöst war von dem sast erdrücken den Gedanken der Mitverantwortung.

"Unter jenen 70 war auch eine Mutter, die hatte ihr Kindlein, wohl eingewickelt, im Arm und als sie nach stundenlanger Irrsahrt auf dem Wasser und nach großem Jammer endlich den Ins auf seites Land setzen durften, da sah die Mutter nach ihrem Kindlein, das war so siell gewesen in der letzten Zeit. Sie taskete dem Kinde auf die Wangen. Die waren so kalt. Da sprach sie zu einem Schisser: "leuchtet doch einmal hierher mit der Fackel!" Da schrie die Mutter aus. Das Kind war todt, stille sür immer, todtgedriickt im Gedränge der 70 auf dem alten, verwetterten Schelch.

"Das war aber anch traurig, als die Mutter mit dem todten Kind und mit dem Pfarrer unm am kleinen Gräblein stand, und die Erde wollte die kleine Leiche nicht annehmen, denn das Grab war inzwischen mit Basser vollgelausen, und man mußte das Kind begraben über der Erde, so wie die alten Deutschen ihre Todten gebettet haben unter den Higgeln in den Hünengräbern, die hente noch liegen, unter rauschenden Gichen und Föhren. Oder: wenn ein Pfarrer am Stener sitzt und vor ihm im Nachen steht ein Sarg und in dem Sarg ein liebes Glied seiner Gemeinde, er muß mit dem Todten weit, weit über Wasser, ehe er ein trocknes Plählein auf einem Gottesacker sindet, da er die Erde der Erde wieder geben kann mit Gebet und mit Segen: da gehen dem Pfarrer die Gedanken in die Höhe und in die Tiese, in die Weite und in die Breite.

"Komme mit, lieber Leser, in ein andres Dorf, wo der entsesselle Rhein durch den Dammbruch rasie. Komme mit in die Kirche! Las uns hinaussteigen auf den Speicher der Kirche: siehe hier hat ein gutes Theil der Gemeinde eine Zustucht gesunden und viel gestiten und viel gebetet. Hier oben haben sie ihren Sylvestergottesdienst geseiert, und des Pfarrers Herz war stark und seine Stimme versagte ihm nicht und zitterte nicht, als er anhob: "Aus tieser Noth", als er den Bagenden Muth zusprach, redend von dem Herrn, dem anch die stolze Welt sich bengen muß zu seiner Zeit, der tiber dem großen Wasser und seiner Tiese schwebt: — als er redete von der Leibeshülse, welche schon über die Wasser gezogen fam, wie Tanbenscharen mit silbernen Fligeln und grünen Ölszweigen im Schnabet; — als er redete von kommender, besserzeit. Lieber Leser! Male es Dir weiter aus! Es war nicht haarbreit anders, als in den ersten Zeiten der lieben Christenheit, da sie in Katakomben zusammenkamen, Gott zu dienen.

"Romme mit! Giebe Dir die Orgel berjelben Rirche an. Rund um die Orgel auf ber Empore brängten und spielten bamals die hierbergeflüchteten Kinder und schwärmten umber, wie verstörte Bienen — aber innen in der Orgel, den Bliden der Kinder ent= rüdt, erlebten zwei Frauen ihre Stunde. Die eine hat Rwillinge geboren. Pfeisen und Schalmeien ber Orgel schwiegen, und man hat auch nicht viel gespürt von ber Freude ber Mutter, welche bie Angst vergist, wenn bas Kind gur Welt geboren ift: benn bie Stunde war ihnen zu früh gesommen und unter welchen traurigen Um= ständen, und die Kindlein waren todt! Wer aber hernach gesehen hat, wie die zwei Mitter auf dem Boben eines Nachens gebettet waren und um sie ihre älteren Kindlein und fie wurden also liber Baffer bem Diatoniffenhause ber Stadt entgegengefahren: ber vergist den Anblick sein Leben lang nicht. — Der Chor der Kirche ift mit Schranken von dem Schiff abgesperrt; beshalb hatte man in den Chor die jungen Stiere und die Fasel der Gemeinde gu= sammengesperrt, im Schiff ber Rirche aber stand bicht gebrangt ein Theil der Biehherde des Dorfes, fo dicht, daß teins liegen ober wieder aufstehen konnte, bis an die Rniee im Roth und das Bäner= lein frand bavor, ließ fein Rublein aus der Sand freffen und ein andrer plagte fich bamit, es zu melten. Zahm und ichen find bamals die muthigsten Thiere gewosen. Ein Sengstschlen, ein ichones, muthiges Thier iprang aus bem Bonton ber Biomniere seinem herrn nach die halbe Kirchentreppe hinauf, so wie soust bas Hündlein seinem herrn nacheilt. - Dem Pfarrer ift es ein trauriger Anblid gewesen, als er bas Alles jah an der beiligen Stätte feines lieben Botteshaufes, und boch hat er fich fehr gefreut, bag feine Kirche zur Arche Noah geworden ift feiner Gemeinde, für Menich und Thier, für Alt und Jung.

"Selbstverständlich haben die Pfarrer damals ihre Posten nicht verlassen, sie harrten aus, sie Alle, ob auch manchen der Bater und lieb' Mutter, der Bruder oder gute Freund eingeladen hat und abrusen wollte. Damals hat man ostmals das Petruswort gehört: "Serr, schone deiner selbst." Aber auch an der Antwort hat es nicht gesehlt. Matth. 16, 23 ist sie zu lesen. Ich tenne einige Pfarrer, denen sind in jener Zeit die Haare grau geworden, und sind doch noch junge Männer.

"In bem Pfarrhaus, das wir zuerft genannt, waren allmählich 44 Flüchtlinge zusammengefommen, barnuter 21 Kinder und das Pfarrhaus war flein, einstödig, oben nur ein Kämmerlein ohne Dien, und das Waffer stieg und ftieg, eroberte eine Treppenftuse um die andere und jest war es an der letten, bann fam die Schwelle. In ber Racht ichlich ber Pfarrer aus jeinem Kämmerlein berab und taftete an der Treppe, wie viel das Baffer doch wieder gewachsen jei und rechnete, wie lange er wohl noch im Saufe bleiben tonne, er und die vielen Gafte. Das Graebnis feines Rechnens war nicht zufriedenstellend. Er legte fich wieder auf sein Bett, aber Echlaf fam nicht in seine brennenden Augen. Alfo lag er einige Stunden. Da schreckte er auf. Hat es nicht an die Sausthilre gepocht? Ginnal, zweimal und - jest wieder? Er ftand auf und ging leife binab, fein Beib follte ibn nicht boren, benn er bachte, bem, ber jest Einlag begehrt ober eine Sitfe verlangt, taunft du wohl allein betjen, die gute Fran mag ichlasen, wenn fie fann. Als der Pjarrer die Thüre öffnete war da Niemand zu sehen, auch fein Raden. "Du bift nervos geworben," lächelte ber Pfarrer über sich felbst. Aber faum hatte er seine Kammer wieder betreten, ba: ichon wieder. Es ift tein Zweifel. An der Sausthitre pocht man. Wer ift ber Geheimnisvolle? Diesmal gundete ber Bfarrer eine Laterne an und als er nun öffnete und hinaus lenchtete, da glotte ihn mit runden großen Augen ein Felbhase au, ber war hierher geschwommen, bas eine Dhr hatte er angftlich gurud gelegt und ben einen Borderlauf hob er bittend und war nag und fror.

"Ei sieh" lachte da ber Pfarrer, "ich bin geworden wie Israel in der Wüste, dem der Herr den Fleischtopf gefüllt hat zu unverhoffter Beit. Sind's feine Wachteln, so ist's ein Hase. Sei mir willsommen!"

"Am andern Morgen redete der Mann mit seiner Frau: "Es wird gut sein, wenn wir scheiden. Du gehst mit dem Kinde. Ich bleibe." Die Frau weinte, redete mit Schluchzen wie einst Ruth zur Schwiegermutter: "Wo du bleibst, da will ich auch bleiben!"

Das hat den Pfarrer zwar sehr gefreut; aber er sagte: "Siehe, liebe Frau, es ist wegen der Kinder. Es ist besser also!" und lächelnd sügte er hinzu: "Es steht auch geschrieben: "Und er soll dein Herr sein!" Da lächelte auch die Psarrerin unter Thränen und ergab sich in den Wissen ihres Mannes und rüstete Allerlei, damit, wenn ein Nachen käme, sie sosort bereit wäre.

"Sie thaten nun zufammen mit allen Flüchtlingen und Sausgenossen, wie sie an jedem Morgen und jeden Abend gethan hatten in den letten Tagen, sie jangen ein ichones Gotteslied, das der Pfarrer auf feinem Harmonium begleitete, fie beteten zusammen und ber Pfarrer las aus Gottes Wort vor. Diesmal war es Matth. 6, 25 — 34 und Pfalm 46. Und als er fie gesegnet und "Amen" gesprochen hatte, da begann der Bjarrer mit freundlichem und icherzendem Tone zu reden aljo, denn er wollte feine lieben Gafte nicht erichreden: "Ihr lieben Leute! Wir find bier fast ein halbes hundert bei einander in der engen Herberge und es hat uns in feinem Augenblid gemangelt; benn reiche Liebesgabe fommt uns Hülflosen zu. Gott Lob! Aber, aber, das Wasser wächst, der Mhein will auch mir in die Wertstätte laufen. Es ift mir ein Hartes, daß ich Weib und Kind fortschicken muß. Ich selbst schlage mich hinauf in meine Kammer, und was hier unten ist, muß ich Breis geben in Gottes Namen; benn ich weiß nicht, wohin bamit. So lange das Waffer draußen bleibt, bleibt ihr Alle, Alle hier. Aber: man foll bei Zeiten erwägen und fragen: "Wohin?"

"Ja, dieses "Bohin?" beschäftigte nun die Gemüther mit großen Sorgen. Da! Was war das? "Lautes Rusen von der Straße! Gin Nachen kam baher, jechs stramme junge Männer, Bauern, sührten die Riemen, schoben das Fahrzeug durch die unbeschreibliche Trismmerwelt, welche auf dem Wasser trieb, und dort neben dem Steuermann stand in den Mantel gehüllt der Amtsbruder, ein lieber Freund. Duer vor die Fenster des Pfarrhauses legten sie den Nachen, die jungen Männer nahmen die Riemen bei, athmeten ties, wischten den Schweiß von der Stirne. Es war um Mittag vorüber und seit dem Morgengrauen sührten die Braven den schweren Nachen gegen Wind und Wellen. Der Wind aber war stärker und stärker geworden und die Wellen höher und höher und stärker die weißen Schaumkronen.

"Da boten sich die beiden Pfarrer zum ersten Mal herzlichen Gruß im neuen Jahr. Aber feiner konnte viel reden. "Gieb und etwas Wasser" bat der Angekommene und die Anderer nicken; denn sie litten sehr unter Durst. Wein begehrten sie nicht, aber Wasser, nur Wasser. Das Wasser war damals mitten in der Wasserwüsse kostbarer als der Wein und sehr rar.

"In einer Rafectaffe hat ber Amtsbruber bas Baffer herausgereicht. Aber die Taffe war nicht voll. Anndum ging die Taffe und jeder nette die Bunge und gab die Taffe weiter. Man brachte Bein, Reiner begehrte ihn, endlich entbedte ber Pfarrer einen gut verfortten Krug Gelterfer Waffer und nun begann ein eifriges Aludjen aus bem Krug. Wie toftbar ber ungewohnte Trank schmedte! Dann ruftete man gur Absahrt. Der Bfarrer hatte ben Amtsbruder gefragt, ob er ihm Weib und Kind mitnehmen und in Sicherheit bringen wolle. Diefer hatte ben Steuermann fragend angesehen; benn er hatte Bebenfen wegen bes Sturms und wegen ber bofen Fahrt, ihm war bange por ber Berantwortung und die Tiiden bes Waffers waren ihm befannt. Der Steuermann verstand ben fragenden Blid und blingette gustimmend. Atfo magte er es im Bertrauen auf Gott und im Sinblid auf ben guverläffigen Steuermann und die fraftigen Ruberer. Aber unn bat biefe und jene Frau, diefe und jene Kinder follten mitgenommen, dieje und jene fostbare Sabe: - ber Rachen war ichen

voll, als man die Pfarrerin aus dem Fenster herausbob und dann die Amme. Dieser hatte man das Kindlein mit wollenen Tückern sest an die Brust gebunden. Rum rüstete man os zu so ernster Fahrt. Ach! Es war noch so jung und so zart. Aber os hat sich tapser gehalten und Engel haben sie Alle gehütet und auf Händen getragen.

"Traurig stand ber Pfarrer am Fenster und sah seinen Lieben nach. Wie gut war es für ihn, daß er seine Ahnung davon hatte, in welche Noth die Flüchtlinge kamen in den nächsten Stunden. Auch die Flüchtlinge saßen ruhig, still, gesaßt, als die Wellen über Bord gingen. Waren sie abgehärtet worden in den letzten schreckelichen Tagen und Nächten? Hatte der Schrecken sitr sie seine Schrecken berloren?

Chrift, Kprie, Komm gu uns auf die Sce.

"Er fam und half. Sie famen Alle in Sicherheit: aber erft nach ichwerer harter Arbeit. Es war Racht, als sie endlich am Biele anlangten. Als dann die beiben Pfarrfrauen fich weinend begrifften, find fie ftille miteinander bei Seite gegangen in eine verborgene Ede und die Geflüchtete bat: "D last mich weinen, nur weinen! Ich durfte es fünf Tage lang nicht. Es war zu viel, viel zu viel!" Und auch hier erwiesen sich die Thränen als die große Wohlthat des Schöpfers, mit ihrer die Bruft befreienden Kraft. Dem Pfarrer aber ift ber Mein nicht in die Werkstätte gelaufen; benn just in jener Racht schlug ber Wind um, das Frostwetter begann, das Waffer fiel etwas und weiterhin brachen Dämme, welche jenem jo schrecklich beimgesuchten Dorfe einige Luft ichafften. Der andere Pfarrer aber ift in ber folgenden Racht mehrmals von seinem Bette aufgesprungen: benn es war ihm, als ob fein Bett auf und nieder steige, wie ber Rachen den lieben, langen Tag.

"Das waren Zeiten, in welchen bas Berlangen nach bem Ewigen, nach Gottes Wort lebendig wurde und mit aller Macht sich regte. Warum? Die Gründe sind tlar. Abgesehen von jener

ersten Kriegsbetsumde anno 1870, die gehalten wurde, als unter dem Massentritt univer Bataillone des Aheines User ichon zitterten, weiß jener andere Pfarrer am Ahein sich teines Gottesdienstes zu besinnen, der ergreisender gewesen wäre als jener Solvestienstes zu besinnt 1882/83: ringsum Finsternis am Himmel und aus Erden, strömender Regen, Sturm, studenweite Juth, alle Häuser besetzt mit Flüchtlingen, jo viele junge Männer der Gemeinde draußen auf der Rettungssahrt, die besten Kelder überschwemmt, die Juttervorräthe zerstört, Alle in banger Erwartung, daß der mit so viele Milhe und Erselg besämpste Ahein dennoch in das Dorf eindringen würde, aber nicht wie ein starter Gewappneter über zerbrochene Dämme, sendern wie ein Dieh in der Nacht vom offenen Lande her, im Rücken des Dorfes als Grundwasser: — nie hat jener Pfarrer sich so gesichtt als Mund der dankenden, bittenden, sürzbittenden und bekennenden Gemeinde selbst, als damals.

"In berseiben Stunde, als die Splvestergloden zur Andacht riesen, irrte weit weit dort draußen ein Nachen in sinstrer Nacht auf der endlosen Wasserstäche umher. Stundenlang arbeiteten die Männer, rathlos starrten sie in die Nacht, sie wußten nicht mehr, wo aus, wo ein, immer näher riesten sie dem Berderben, dem Dammbruch und dem reißenden Strom und — ahnten es nicht: — da! horch! Glodenstang! "Hurrah! Unsere Gloden!" riesen sie da. "Spize links herum!" Der Splvester=Glodenstang hat sie heimgebracht aus aller Noth und Gesahr, war ihr Wegweiser geworden.

"Bie viel wäre noch zu erzählen: von jener lieben Pfarrstrau mit Mariensimn und Martha's Arbeitstraft, welche im Pfarrshof eine Bollstüche etablirt und siegreich durchgesührt hat während der Zeit der Noth, — oder von jenem Pfarrherrn, dessen in 1870/71 erprobtes und gesibtes Organisationstalent jest im Dienst der total liberschwemmten Gemeinde vertreffliche Dienste gethan hat, in dessen neuer damals noch nicht eingeweihter Kirche Biele mit ihrem Bieh eine Zuslucht fanden, der auch den Landesstürsten mehrmals in seinem Hause begriffen durste, als dieser mit

seinen Töchtern fam, um nach feinem so ichwer beimgesuchten Bolfe zu feben, - ober von jenem andern Pfarrer, ber mitten im Gottesbienft vom Dammbruch iberrafcht wurde und am Rirchthurm die Rothflagge aufzog, um die Linksrheinischen zur nachbarlichen Bulfe zu entbieten, ber bann auch manchen Flüchtling in fein Saus aufgenommen hat.

"Damals hat sich noch ein andrer Strom über bas Land ergoffen, ber Strom ber Liebesgaben; babei gab es bier und bort wohl eine Stammg, oder auch eine totale Aberschwemmung, und beibes war nicht gut. Es werben wenige Pfarrhäufer sein in beutichen Landen, aus benen nicht ein Segensbächlein rheimwärts gefloffen ware in jener Zeit, und am Rheine fteht in der über= ichwemmten Gegend fein einziges Bfarrhaus, bas von biefem Segen nicht seinen reichen Antheil empfangen hatte, bas nicht zum Gegen geworden ware und die Seligfeit des Bebens reichlich hatte er= fahren dilrfen. — Da zeigte sich aber auch jo recht, wie außer= ordentlich ichwer die rechte Runft des Gebens ift, um fo schwerer, je größer die Fille ift, aus welcher man schöpfen kann. Als bie erste Noth und die erste Bengung porliber war, als die Liebesgaben in lange auschwellendem Strome ankamen: ba erwachten in Man= den Schlimme Leibenschaften: Sabgier, Reib, Begehrlichkeit, Undant, Unzufriedenheit, und mancher Bfarrer hat damals ichwer gelitten. Der edelste Wein setzt eine Seje ab. Und: foll man ben Wein nun fchelten, wenn ein Unmäßiger ihn migbraucht?

"Dant fei hineingerufen in all die lieben Pfarrhäuser fern und nah, Dank aus den Pfarrhäusern, Die jo viel Segen empfangen und geben biirfen, Dant Allen, die mitgeholfen haben zu halten bie Liebeswacht am Rhein!" -

Es sind nicht bloß jolche entsetliche Beimjuchungen, in welchen die Liebe des Pfarrers zu seiner Gemeinde hell leuchtet. Der Brief bes Apostels Paulus an den Philemon ift ihm Borbitd und Untrieb zu immer neuer Filrsprache. Es giebt Pfarrer, Die mit rührender Treue Kollettenreisen angetreten haben, bamit ihre Bemeinden einen Neubau ber Kirche, die Aufftellung einer Orgel

möglich machen konnten. Und wenn das Fener im Dorfe gewithet, wenn der Hagel die Ernte zerstört, wer steht nicht blos in der Bitte, welche in die Zeitung gerückt, sondern auch in der Fürjorge, die in der Gemeinde getroffen wird, vornan? Es ist der Pfarrer, der im Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes zur Barmherzigkeit mahnt, es ist der Pfarrer, der in der Nachsolge Jesu Christi den Jammer des Bolls zu lindern sucht. Und wenn Hunger eintritt: die Pfarrkiche ist die erste Stätte, von der die Suppen ins Dorf wandern, und wenn der Tophus ausbricht: ins Pfarrhaus werden die Diakonissen berusen, damit sie von dort aus die Kranken pstegen.

Bom beutschen evangelischen Pjarrhaus handett bies Buch. Nicht in Dentschland allein ist es zu finden, sondern in allen Theilen ber Erde, wo ein deutscher Beistlicher seine deutschen Lands= leute in die Kirche sammelt, ja auch ba, wo ein Missionar von trenem beutschen Blut ben Beiden bas Evangelium predigt. Ich bin liber die Grenzen Dentschlands taum hinlibergefommen und habe in die deutschen Pfarrhäuser bes Austands nur felten einen Blid gethan. Dennoch steben fie lebhait vor meiner Seele, wie fie ber Familie in der Fremde ein beutsches Daheim und ben Landsteuten ein vielgesuchter Zufluchtsort fund, wie fie bem fremben Bolk Achtung vor ber bentichen Cultur einflößen und an ihrem Theil diejelbe verbreiten. Möchte diefes Buch den Britdern und Schwestern in der Ferne, Befannten und Unbefannten, einen beutschen Bruf bringen — in ber Schweiz und Italien, in Solland und Belgien, Frankreich und England, in St. Petersburg und bis in die Tiefen Muglands, in den Donauländern und in Constanti= nopel, - einen beutschen Gruß auch ben Pfarrhäusern in Jern= falem, Kairo, Alexandrien — einen beutschen Gruß auch den vielen treuen Arbeitern in Amerika, - und überall bin, nach Oftindien und China, nach dem Often und Westen und Siiden von Afrita, nach Neuholland - und wo fonft die bentiche Bredigt bes Evan= geliums bei ben Beiben Eingang gesucht. Gin Wandervolt find wir nun anderthalbtaufend Jahre. Möchten wir nie aufhören, auf unseren Wanbersahrten das Evangelium mitzubringen! — Viel Unglimpf haben die Pfarrer ersahren. An das Pfarrhaus hat die Lästerung sich selten herangewagt. Wenn das Wort vom Kreuz, das der Psarrer zu predigen hat, den Einen ein Ürgernis, den Andern eine Thorheit bleibt — das Psarrhaus, in welchem das Wort ins Leben umgesetzt wird, muthet auch die Feinde des Worts freundlich an, zumal wenn es ihnen in schwerer Stunde eine Wohlthat gedoten hat. Friedrich Rückert ist Gast im Psarrhaus und läßt als Gastgeschenk ein reiches Lob in zierlichsten Heametern zurück. Und mit Fritz Reuter, dem treuherzigen Mecklenburger, wetteisert Ottilie Wilder unth, die gemithtiche Schwäbin, das Psarrhaus in seiner liebenswiirdigen Menschlichkeit zu schildern. Vrauchen wir Fleiß in der richtigen Ausgestaltung unsers Hauses, damit auch in Jukunst dichterische Geister die Lust nicht verlieren, uns zu besuchen! —

Ich muß Abschied nehmen. Gott jegne euch, ihr deutschen evangelischen Bjarrhäuser! Gesegnet ihr alle, liebe Brüber, wenn ihr als hauspriefter mit ben hausgenoffen am Tische fitzet ober als hirten der Gemeinde auf eurer Studirftube in der Schrift forscht und Fürbitte thut, wenn ihr die Woche hindurch die man= cherlei Sorgen der Bjarrfinder mittraget und wenn ihr am Sonntag den heiligen Weg zum Altar und zur Kanzel thut - gesegnet auch eure Schritte, wenn ihr bas Brot aufs Filial tragt! Bergest nicht unfer in ben lärmenden Städten, Die wir mit ber Pferbebahn oder der Drojchte an ein fernes Ende ber Stadt ben hungernden und Dürftenden Wort und Sacrament bringen, wir gebenken euer, manchmal mit einem Stachel bes Seinwehs im Bergen, ob euch der Rrifdan im Norden oder der Benrich im Silben zwei tapfere Pferde an den Wagen schirrt oder ein sanstes Röglein zum Ritte vorführt, ob ihr, wie mein lieber Freund einft in seiner Leibesschwachheit gethan, auf einem Gel ben Berg hinauf= reitet ober mit starten Stiefeln burch bie aufgeweichten Felber ober die Schneeweben watet. - lieblich find überall die Flife der Boten, die Frieden verffindigen und Seit predigen! Bejegnet ihr

100

alle, liebe Schwestern, bu junge Pfarrfrau, die bu mit bem Manne in die Gemeinde eingezogen, in der filgen Soffnung, ihm auch für fein Umt eine Gehitfin zu fein, und fo freundlich mit ben Leuten verkehrft; du Kinderreiche, die du erfahren, daß bein Amt vor Allem im Sauje ift, die bu aber grade als vielerfahrene Fran und Mutter jo guten Rath und fichere Silje geben fannft; und du wieder einsam Gewordene, der die Töchter in andere Pfarrhäuser find weggeführt worden und die Gohne entstogen sind, und die du nun nach langen, langen Jahren ben Traum ber Jugend er= füllt fiehft, neben dem geliebten Manne recht viel für die Gemeinde thun zu tonnen! Gejegnet ibr Cobne, wenn ihr zu bes Batere Bergensfrende ihm im Beruf gefolgt und ber Mutter bas munderflife Bergflopfen bei Anhörung eurer ersten Predigt bereitet, die ihr bem Beifte ber Beit, bem gottentfrembeten, fircheverachtenben, ein aläubiged: Dennoch! entgegenstellt und in die Arbeit und ben Rampf mit Freuden eingetreten! Aber auch ihr follt gesegnet fein, ihr Bfarrersfohne, welche bie Begeifterung auf einen andern Beg bes Berufs geführt, wenn ihr nur, ihr jungen Offiziere, Ingenieure, Arste, Lebrer, Richter, bes Brunnens nicht vergeffet, aus bem ihr geholt feid, und burch euren frommen Bandel und eure bitrgerliche Tüchtigfeit bem Glauben curer Bater Chre bereitet. Bejognet, ihr Töchter, ob ihr felbst berusen seid, bas Pfarrhaus eines geliebten Mannes zu füllen und zu ichmilden, ob ihr die Diafoniffenbanbe tragt ober ob ihr ben Eltern gur Stitte im Saufe bleibt, gute Beifter zugleich für die Gemeinde! Bejegnet, du liebe Großmutter. die du jo gern im Pfarrhause einkehrft, beinen Kindern und Enteln immer neue Frende und ein chrwitrdiges Frauenbild für Die Gemeinde! Besegnet bu, liebe Muhme Lene, Die du ber ichwachen und vielbelafteten Sausfrau die Laft abnimmft, die Kleinen verforaft und noch Zeit genug findest, auch in ber Gemeinde ba und bort hilfreich zu erscheinen! Gesegnet ihr Lucchte und Magbe, die ihr Nahrzehnte ichon euer Glück im Pfarrhause gesunden und tren für baffelbe einsteht! Dein Bild fieht mir vor Angen, bu ehrwürdiger Jubilar, ber bu fünfzig Jahre mit ber Bemeinde, eben jo lange

mit der Hausfrau und noch länger mit beinem herrn verbunden bift - Gott fegne beinen Feierabend! Dein Bild feh' ich flar, bu einsam Gebliebener, in beffen Saus boch ein Baifenkind frohlich fingt und springt! Dein Bild vergeff' ich nicht, bu frilh Berwittweter, ber bu mit ber Schwester jo friedlich hausest und die Sohne fo ichon gedeihen fiehft! Ich gebenke bes Saufes ber Anfechtung, in welchem Abends die Thrane rinnt und Morgens die Freude nicht aufleuchten will, welcher Urt nun ber Bfahl im Fleische fei, das heimliche Leiden voll Schmerz und Schmach - o daß die Gnabe, bie allgenugiame, voll fich in dies Saus ergieße! "Es wird nicht lang mehr mahren, halt' noch ein wenig aus." Siebe, dort steht ein andres Haus, durch welches auch einst die schwerste Sorge geschritten — und beute ift's bas glückliche Bfarrhaus. Der filberne Kranz hat vor Jahren schon bas Chepaar geschmückt, Die Rinder find wohlgerathen, ichon ift ber alteste Sohn ins geistliche Umt berufen und empfängt mit Weib und Kindern die geliebten Eltern im eigenen Bfarrhaus, und die einzige Tochter, fie bat fich in bem zweiten Pfarrhaus angebaut, bas ber Bater einst mit bem ersten vertauscht, und bem Gehilfen bes Baters ift fie Behilfin geworden. Die Freude von gestern fann heute Leid werden und bas Leid von heute morgen sich in Freude verwandeln, aber Jesus Chriftus, auf dem bas evangelische Pfarrhaus gegründet ift, bleibt gestern und heute und berfelbe in Ewigkeit. Wie groß umber ber Abfall der Chriften werbe, wir steben bei bem, der die Gnade der Kindschaft und des Amtes gegeben. Wie groß der Wechsel ber Dinge umber fei - wir suchen bie Stätte bes Worts und Gebets, bes Friedens und bes Segens immer ichoner auszubauen, bas beutide evangelifde Bfarrhaus.



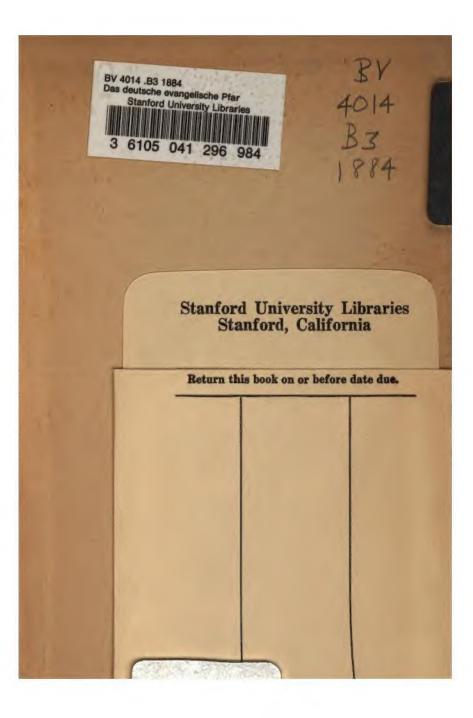

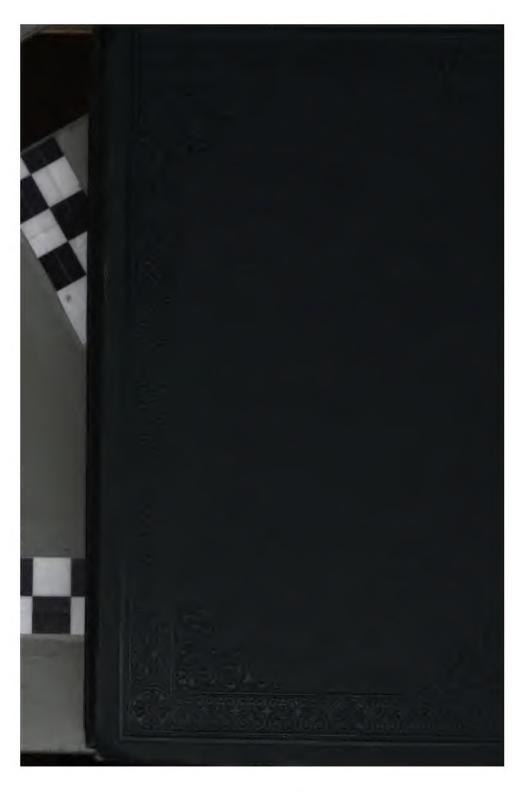